

686Ad

Die

# Deutsche Heldensage

bon

# Wilhelm Grimm.

Dritte Auflage

von

Reinhold Steig.

Gütersloh.

Drud und Verlag von C. Vertelsmann.  $1\ 8\ 8\ 9.$ 

#### Borrede.

Die schon in dem ersten Bande der altdeutschen Wälder zusammengestellten Zeugnisse über die deutsche Heldensage neu zu bearbeiten und zu ergänzen, schien mir ein nützliches und lohnendes Unternehmen; indessen überzengte ich mich, daß, wenn der Gewinn vollständig seyn sollte, die innern Zengnisse damit verbunden werden müßten. Ich verstehe darunter was die Dichtungen des Fabelfreißes selbst über ihre Quelle aussagen, oder die Erforschung ihres innern Zusammenhangs in dieser Hinsicht zu schließen gestattet; sodann aber, weil sie auf eine vorangegangene Umbildung himweisen, Abweichungen in Dingen, die ihrer Natur nach unveränderlich senn sollten und aleichsam den Hintergrund der Begebenheiten ausmachen. Dahin gehört die Genealogie und Heimath der Helden, und überhaupt was an ihre Verson fest gefnüpft erscheint: namhafte Waffen, Rosse, Schildzeichen. alles erforderte neue oder die Wiederaufnahme ichon früher angestellter Untersuchungen, und der hinzugetretene Theil der Abhandlung überwuchs bald den ältern.

Ausgelassen habe ich die Zengnisse, welche sich lediglich auf die nordische Gestaltung der Sage beziehen und sie meist nur bestätigen. Man findet sie in P. E. Müllers trefslicher Sagenbibliothef schon sorgfältig gesammelt.

In der Anordnung sind einige Abänderungen getroffen. Ich habe nur drei Perioden angenommen und überall die chronologische Ausstellung vorgezogen. Einigemal jedoch, weil es der Untersuchung vortheilhaft war, bin ich vorsätzlich davon abgewichen z. B. bei Nr. 43 und 44; noch öfter war eine genaue Angabe der Zeit nicht möglich. Gedichten, welche in die zweite Hälfte des 13ten und in die erste des 14ten Jahrhunderts gehören, eine Stelle auzuweisen, din ich daher gar nicht ängstlich gewesen; wem aus irgend einem Grunde daran liegt, ihr unbestimmt gelassenes Alter auszumitteln, darf nicht viel auf diese Stelle hier banen. Die Vortheile der früheren Ordnung nach dem Inhalte gewährt das augefügte vollständige Register.

Ich weiß nicht, ob ich mich über die zugegebene zweite Abhandlung entschuldigen soll; vielleicht wäre es besser, Betrachtungen dieser Art noch zurückzuhalten. Indessen kounte ich der Versuchung nicht widerstehen, nach dem mühsam zurückgelegten Weg einmal umzublicken, um die Weite der gewonnenen Anssicht zu messen. Lob verdient wohl, das ich mich dort streng an die Sache gehalten habe, mithin jeder ungestört die Grundlage benutzen kann, auf welcher eine Geschichte des deutschen Epos ruhen muß.

Die mir Beiträge geliesert, sen es in ihren Schriften oder in Privatmittheilungen, habe ich daukbar genannt; die meisten der letztern Art habe ich von Lachmann empfangen. Bürgermeister, Dr. Thomas zu Franksurt hat mir die dortigen Handschriften auf das freundschaftslichste zukommen lassen. Cassel am 23ten Mai 1829.

## Borrede zur dritten Auflage.

Die erste Anflage der Deutschen Heldensage erschien 1829, die zweite 1867. Müllenhoff hatte diese nach Wilhelm und Jacob Grimms Tode im Austrage der Erben besorgt. Wir lassen aus Müllenhoffs Vorrede folgen, was er über sein persönliches Verhältniß zu dieser Arbeit sagt:

"Alls ich Wilhelm Grimm zum letzten Male jah, hatte das Uebel, das in furzem ihn uns entreißen jollte, schon sich eingestellt. Noch schien es unbedeutend. Er empfieng mich heiter und gesprächig, wie sonst, und da bald die Rede auf die Heldenjage kam, scherzte er über unfre Gegnerschaft und meinte, es werde auch bei einer zweiten Auflage seines Buches dabei bleiben, weil er von der Unsicht über das Verhältniß des Minthus zur Geschichte, die ihn von Lachmann trenne, unn ein= mal nicht abgehen fönne. Als ich mich darauf erbot, zum Zeichen guter Freundschaft, ihm das was ich mir nach und nach zur Seldenjage angemerkt zu beliebigem Gebrauch zusammenzustellen, — es könnte doch die eine oder die andre Notiz darunter vielleicht ihm entgangen und von Werthe fein, — nahm er mein Anerbieten nicht nur freundlich an, sondern ermunterte mich auch mit der Ausführung nicht zu fäumen. Mit seinem Tode schien mir mein Versprechen und sein Auftrag nicht erloschen. Nur glaubte ich es jest bei einer bloßen Zusammenstellung des nachgesammelten Materials nicht bewenden laffen zu dürfen, sondern dies, soweit es sich thun ließ, für die Geschichte der Sage und Dichtung verwerthen zu müssen. Die Zeugnisse und Excurse zur deutschen Heldensage wurden für Haupts Zeitschrift 12, 253—386 ausgearbeitet, und am ersten Jahrestage von Wilhelm Grimms Tode überbrachte ich einen Ubstruck davon seinem Bruder "zum Gebächtniß des 16. Decembers 1859."

Jest ward mir der Auftrag die neue Ausgabe seiner Deutschen Heldensage selbst zu besorgen."

Die zweite Auflage liegt vor, ihre Einrichtung ist bekannt. Müllenhoff hatte dabei nicht ganz freie Hand gehabt. Bereits 1865 hatte er in Hanpts Zeitschrift eine Anzahl von Zengnissen aus Wilhelm Grimms Nachlasse für seine Zengnissen und Exeurse vorwegges nommen. Diese Belege schon nach zwei Jahren in der zweiten Auflage der Heldensige, wohin sie eigenklich gehörten, zu wiederholen, schien ihm nicht räthlich, und sie blieben fort. Aber auch für die nene Auflage wurde das Material, das Wilhelm Grimm gesammelt hatte, nicht völlig ausgenußt. Distar Jänicke lieserte 1872 und zehn nene Aummern aus Wilhelm Grimms Hinterslassenschen, Müllenhoffs Ausgabe zur Grundlage für die dritte zu nehmen.

Gewichtige Gründe aber sprachen für ein anderes Verfahren, dessen Nothwendigkeit auch Herman Grimm betonte, dem Wilhelm Scherer darin zugestimmt hatte.

Wir stehen heute den Brüdern Grimm anders gegenüber, als Müllenhoff und seine Zeitgenossen vor zweinndzwanzig Jahren. Sie hatten ihr Bild lebendig und unmittelbar in sich aufgenommen, und dursten bei ihren Werken nur den wissenschaftlichen Gehalt ins Auge fassen. Uns Jüngeren dagegen, die wir die Brüder nicht mehr gesehen und gehört haben, erscheinen sie als historische Persönlichkeiten, deren Eigenthümlichkeit nen festzustellen und zu begreifen ist. Ihre Schriften sind

für uns auch wichtig als biographische Denkmäler, und darum verlangt die jüngere Generation nach ihnen in der Gestalt, in welcher sie ursprünglich hervorgetreten sind.

Wilhelm Grimms geschichtliches Bild zu zeichnen bedarf es besonderer Sorgfalt, weil er in der Besammtheit seiner wissenschaftlichen Leistungen in eine von Jacob abhängige Stellung hineingebacht zu werden pflegt, die er in Wahrheit nicht einnahm. Jacob durchmaß im Dienste der Wissenschaft größere Weiten als Wilhelm. griff fühner und zwersichtlicher ein, wo ihm die ge= wöhnliche Art vorzugehen versagte. Wilhelm dagegen beschränkte sein Forschungsgebiet, um da wo er arbeitete desto tiefer zu graben. Die Ueberzeugungen, welche er aus seiner Singabe an den Stoff gewonnen hatte, waren ihm heilig. Niemals hat er seine aus inniger Vertrant= heit mit den Dingen entsprungene Selbständiakeit aufaegeben. Das ist von Jacob wiederholt ausgesprochen worden. In der Vorrede zum zweiten Bande des Dentschen Wörterbuchs (1860) sagt er: "Wein Bruder ift in einigen Dingen, die ich verabredet glaubte und für die beim Beginn unausweichlich einen Ton angeben mußte, wieder abgewichen, sei es daß er sich eigner Ungewöhnungen nicht entschlagen fonnte oder einer ihm zusagenden Aenderung den Vorzug ließ. Mir that dies leid, weil dadurch der in einem Wörterbuch wünschens= werthen äußeren Gleichförmigkeit Abbruch geschah." Und am 19. Februar 1860 schreibt er an Pfeiffer:1 "Im Leben bringt es die Anfrichtigkeit des täglichen Umaanas mit sich, daß verschiedene Unsichten hervortreten. . . Unsere stete Gemeinschaft führte von selbst auch zu gemeinschaftlich unternommenen Arbeiten, doch bald stellte sich heraus, daß das einzelne Schaffen der Sinnesart eines jeden überlassen bleiben müsse." Wie aber in Wilhelms Schriften — und, den Berichten

<sup>1)</sup> Pfeiffers Germania (1866) 11, 248.

derer zufolge, die ihn kannten, in seinem Thun — Milde und Duldsamfeit gegen anders Denkende zu Tage traten, empfand er eine garte Scheu, Unterschiede der Meining in wissenschaftlichen Dingen, die zwischen ihm und seinem Bruder bestanden, öffentlich zur Sprache zu bringen. Darin gab er nach: der innere Gehalt seiner Anfichten aber blieb unberührt. Seiner gangen Bemüthsart entsprechend, war er seinem Bruder, wo sie etwas zusammen thaten, in milder, gefallender Dar= stellung stets überlegen.1 Mit Bezug auf ihre gemeinjame Arbeit am Wörterbuch schreibt Jacob den 4. Ja= unar 1860 an August Stöber:2 "Ich weiß nicht ob andere das zusammenlaufende Wasser zweier Flüsse an der Farbe unterscheiden fönnen; seine Schreibart war milder und ruhiger." Die Brüder waren sich also ihrer Berschiedenheit wohl bewußt. Jest, wo auch Wilhelms "Kleinere Schriften" fertig herausgegeben vorliegen, fann es nicht schwer fallen, ihn als Gelehrten für sich zu erfennen.

Die Tentsche Helbensage, Wilhelms Hauptwerk, ist ein Kind der Romantik. Sie ward geboren aus der Begeisterung, mit der unsre Nation die Erweckung des alten Helbensages, vor allen der Nibelungen begrüßte. Freilich die Art, wie man alles, was man wollte, in die Sage hinein= oder aus ihr herausdentete, mußte zum Einspruch herausfordern. Zweinndzwanzig Jahre alt schrieb Wilhelm Grimm seinen Anssag, "über die Entzstehung der altdeutschen Poesie und ihr Verhältniß zu der nordischen." Er wies darin der Behandlung des Epos im ganzen die rechten Wege und belegte das Fortsleben der Sage im Munde und Gedächtniß des Volks mit reichlichen "Zeugnissen". Mit rastlosem Giser erzweiterte er seine Kenntnisse auf diesem Gebiete, namentlich auch aus der nordischen Literatur, wie der in diese Zeit

1) Deutsches Wörterbuch 2, Vorrede.

2) Anzeiger für deutsches Alterthum (1886) 12, 114.

<sup>3)</sup> Daub und Creuzers Studien (1808) IV, 75. 216 = Kl. Schr. 1, 92.

fallende Briefwechsel mit nordischen Gelehrten bezeugt. Am 3. September 1812 meldete er seinem Freunde Görres:2 "Wir sind Willens, die testimonia. Die sich hin und wieder in den anderen altdeutschen Gedichten. bei den Chronikschreibern und sonst über den Fabelkreiß der Nibelungen gefunden, besonders abdrucken zu lassen, es wird bei der Geschichte desselben aute Dienste leisten." Benecke hatte zu der Bearbeitung der Zeugnisse aufgefordert.3

Im folgenden Jahre (1813) veröffentlichte Wilhelm Grimm im ersten Bande der altdeutschen Wälder' feine "Zeugnisse über die deutsche (für die altdeutsche) Heldenjage," woran sich im folgenden Bandes "die deutsche Heldensage aus der Weltchronik" anschloß. Er forderte eine Zusammenstellung aller äußeren Zeugnisse über die dentsche Heldensage, um ihre Geschichte festzustellen. Diese Sammlung sollte hierzu die erste Grundlage geben. die durch eigene oder fremde Rachforschungen erweitert merden fönnte.

Benecke nahm in den Götting, gel. Ang.6 die Samm-Inng mit Beifall auf. Anders A. W. von Schlegel. Er hatte sich schon 1814 zu Jacob in Paris etwas hochmüthig geäußert: "Die Zeugnisse in den altdentschen Wäldern habe er gelesen und die meisten davon schon selbst gehabt." In seiner Recension der altdeutschen Wälder, die im Jahre 1815 in den Heidelbergischen Jahrbüchern erschien,8 mandte er sich mit Schärfe

<sup>1)</sup> Herausgegeben von Ernst Schnidt (Berlin 1885); val. E. 18, 24, bejonders 28.

<sup>2)</sup> Joseph von Görres gesammelte Echriften Bo. 8, Brief Nr. 104; vgl. Bächtold in der Germania (1875) 20, 507.
3) Wilhelm Grimms Al. Echr. 2, 158.

<sup>4)</sup> Caffel 1813, S. 195.
5) Frankfurt 1815, S. 115.
6) Jahrgang 1813, S. 1713.
7) Jacob in einem Briefe an Wilhelm vom 7. Juni 1814; Briefs wechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grinum aus der Jugendzeit, heraus gegeben von Herman Erimm und Guttav Hinricks (Weimar 1881) S. 338.

<sup>8)</sup> Heidelb. Jahrb. d. Litteratur 1815, S. 721. 766 = Mugust Wilshelm von Schlegel's sämmtliche Werke (heransgegeben von Böding) 12, 383.

gegen die Zeugnißsammlung. Er suchte, was Wilhelm Grimm in weiser Berücksichtigung des zunächst Ersorderslichen ausdrücklich abgelehnt hatte, eine grundsätliche Erörterung des Verhältnisses von Sage und Geschichte, und da er diese nicht fand, füllte er viele Blätter mit überslüßigem Tadel. Das Beste waren ein paar nene Belegstellen, die Wilhelm Grimm dankbar entgegensnahm. Wilhelm Grimm antwortete ihm, als er 1816 in den dritten Band der altdeutschen Wälder die "Nachsträge zu den Zeugnissen über die deutsche Heldensage" einrückte.

Eigentliche Untersuchungen über das Wesen der Sage hatten bisher außer Wilhelm Grimms Gesichts= punct gelegen. Richt als ob er sich hierüber feine Meinung gebildet hätte — gelegentliche Menferungen waren ja auch in die Erflärung feiner Zeugniffe ge= flossen — aber ihm schien die Zeit noch nicht gekommen, damit hervorzutreten. Er ließ es bei der Abwehr ver= frühter Deutungen bewenden. Schon 1808 in dem oben genannten Aufjatze erflärte er die Ansicht derjenigen für falsch, die eine fünstliche Uebertragung alter aus Ufien herstammender Sagen im Ribelungenliede fanden.3 Wenn Monet in der Sage von Siegfried die alte Mythe von dem Tode und der Wiedergeburt eines Sonnen= gottes gesehen hatte, so hielt Wilhelm Grimm in seiner Recension diese Unwendung für unstatthaft und über=haupt die Methode des Verfassers für unzuträglich. Alber, fährt er fort, "eine eigene Ansicht von Siegfried und seiner Sage gehört nicht in die Grenzen einer Recension."

Diese Fragen von neuem und zwar in positiver Gestalt wieder aufzunchmen, bot der Brieswechsel Gelegen=

3) Ří. Edyr. 1, 100.

<sup>1)</sup> Unten S. 42 (Annalista Saxo) und S. 49 (Gottfried von Viterbo). 2) Franksurt 1816, S. 252; die Antikritik gegen Schlegel ist wieder: holt in Wilhelms Kl. Schr. 2, 156.

<sup>4)</sup> Einleitung in das Nibelungenlied, Heibelberg 1818. 5) Leivz, Lit. Zeitung 1818, E. 1857 = Kl. Schr. 2, 220.

heit, der sich an Wilhelm Grimms Recension von Lachmanns Schrift "über die ursprüngliche Gestalt des Gedichts von der Nibelunge Noth"2 aufnüpfte. Er reicht vom 13. März 1820 bis zum 20. September 1821.3 Die beiden Freunde werden sich allmählich darüber flar, was sie auf dem Gebiete der Sagenforschung einigt, was sie trennt. Gemeinsam lehnen sie von der Hagens und Mones Deutungen des Nibelungenliedes ab. "Das ποωτον ψεύδος," jo formuliert Wilhelm Grimm seine und Lachmanns Meinung,4 "beruht darin, daß sie in allen Begebenheiten und Helden und in allen bloß sinnlichen Darstellungen einen ninthischen Inhalt finden." Aber bald scheiden sich ihre Wege. Lachmann läßt Mythus und Geschichte zur Heldensage zusammenfließen. Wilhelm Grimm verlegt sie gewissermaßen in eine poetische Mitte zwischen Mithus und Geschichte. "Bei einer Betrachtung des Epos," jagt er,6 "fann man die mythische Bedeutung jo gut auf der einen Seite wegschieben, als auf der andern den historischen Inhalt."

So ausgerüftet gieng Wilhelm Grimm an die Zusammenfassung bessen, was er bis bahin für die dentsche Beldenjage geleistet hatte. Wie vordem Benecke, jo hatte ihn jett Lachmann dazu ermuntert. "Ihre Sammlung ber Zengnisse (in den altdeutschen Wäldern)," schreibt er 1820,7 "ist ein trefflicher Anfang. Ich wünschte, daß Sie alles mehr ansführten und genau zusammenstellten." Die Ausarbeitung fällt zu einem guten Theile schon in das Jahr 1827. Am 21. April 18278 än= Berte Wilhelm zu Lachmann: "Die Nibelunge Roth lese

<sup>1)</sup> Leipz. Lit. Zeitung 1817, S. 745 — Kl. Schr. 2, 176. 2) Berlin 1816 — Kl. Schr. 1, 1.

<sup>3)</sup> Auf Herman Grimms Beranlassung von Zacher in seiner Zeitsschrift für beutsche Philosogie (1870) 2, 193. 343. 515 herausgegeben.

4) Zacher 2, 355; vgf. 2, 346.

<sup>7)</sup> Hader 2, 206. 6) Zacher 2, 205. 7) Zacher 2, 205–206. 8) Ungedruckter Brief.

ich iest erst ordentlich.1 . . Ich hoffe, daß mir diese Lecture einige Früchte trägt." Offenbar hatte er den Abschnitt über die Nibelunge Roth unten S. 71 Sinne. Lachmann muß ihm dann einige Stellen zur Heldensage mitgetheilt (vgl. oben S. VIII) und ihm von neuem die Ausarbeitung angerathen haben. Daranf schreibt Wilhelm am 4. Februar 1828:2 "Ich fann mich ichonitens für die Beiträge zu den Zengniffen bedaufen, die mir in jeder Art willfommen find. Ich hatte gerade vor einem Jahr angefangen, fie neu bearbeiten und ein Stück ist bereits druckfertig, fam . . Compbeare mit neuen und sehr wichtigen angel= jächfischen Zengnissen," und er fügt bezeichnend hinzu: "Unmahmmgen und Ermunterungen pflegen mich unge= achtet meiner Sanftmuth und Milbe immer unwill= fürlich abzulenken, jo wie ich z. B. nicht leicht mehr einen Plan bald ausführe, jo bald ich genöthigt bin davon zu reden." Lachmann vermied es fortan Wilhelm die Heldenjage zu berühren, doch Jacob gegen= über ließ er in einem Briefe vom 4. Januar 1829 die Worte fallen: "Sagen Sie Wilhelm nicht, daß es mich freut zu hören daß die Zengniffe gedruckt werden: er mag nicht gern daß man von seinen ungelegten Giern spricht." Vor den übrigen Freunden icheint Wilhelm feine Arbeit an der Heldenjage gang geheim gehalten zu haben. Jacob jedoch plauderte am 16. December 18285 zum Freiherrn von Mensebach über Wilhelm, "der ein Buch mit großen Substantiven drucken läßt (was für eins? hat er Ihnen wohl geschrieben)." Das lettere war aber nicht der Fall, und Mensebach giebt sich später den Schein, nichts gewußt zu haben.6 Auch Uhland erhielt

2) Ungedruckter Brief.

3) Unten E. 15-22. 4) Briefwechsel mit Meusebach E. 348; man vergleiche auch Lach-

6) Briefwechiel mit Meufebach E. 128.

<sup>1)</sup> Wilhelm Grimm meint; in Lachmanns Ausgabe vom Jahre 1826.

manns Brief an Jacob vom 8. März 1829 bei Zacher 2, 526.
5: Biefwechiel des Freiherrn Karl Harrwig Georg von Meusebach mit Jacob und Wilhelm Grimm, herausgegeben von Camillus Wendeler (Heilbronn 1880), Z. 106.

vorher Kunde von Jacob in einem Briefe vom 22. April 1829: "Gben hat er die Zeugnisse sür unsere deutsche Heldensage in einer besonderen Schrift, die bald außzgedruckt sein wird, umständlicher als bisher geschehen war, bearbeitet." Der Druck erlitt zuletzt einige Verzögerung; die fertigen Cremplare erhielt Wilhelm Grimm, nach einer Notiz des Handeremplars, am 13. August 1829.

Das Buch ist Karl Lachmann gewidmet. Den Grundstock bilden natürlich die Zeugnisse aus den altdeutschen Wäldern, aber nicht bloß neu bearbeitet und berichtigt, sondern auch sehr vermehrt. Zu den "äußeren" Zeugnissen sind nun die sogenannten "inneren" hinzugekommen, d. h. folde, die aus Betrachtung der Natur und des Wesens der Dichtungen selbst gewonnen werden. Die einzelnen Stücke sind meist, doch nicht streng, chronologisch geordnet und in drei Verioden ein= getheilt.3 Den Beichluß macht die Abhandlung über "Ursprung und Fortbildung" der deutschen Seldensage, worin Wilhelm Grimm seine früher schon festgestellte Unficht jett auch dem weiteren Bublicum vorträgt. Er entschuldigt sich deswegen in der Vorrede (oben S. VIII): "Bielleicht wäre es besser, Betrachtungen dieser Art noch zurückzuhalten. Indessen konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, nach dem mühsam zurückgelegten Weg einmal umzublicken, um die Weite der gewonnenen Aussicht zu messen." Die Worte weisen, wie mir scheint, auf Lachmanns Mahnung in dem Briefe vom 17. Juni 1820 hin: \* "Verarbeitet müßten die (mehr ausgeführten) Zeugnisse (der altdeutschen Wälder) noch nicht werden. Ift alles historisch zusammengestellt, so können wir dann

4) Zacher 2, 206.

<sup>1)</sup> Pfeissers Germania (1867) 12, 115. 2) Pfeissers Germania (1868) 13, 367.

<sup>3)</sup> Die vorangegangenen Ausführungen fußen auf Wilhelm Grimms, noch unten S. XIX zu erwähnenden, Selbstanzeige seines Buches in den Götting, gel. Anz. 1830, S. 49 = Kl. Schr. 2, 416.

jehn, wie weit wir zurüchlicken tonnen" - ein deut= liches Zeichen, wie nahe diese Abhandlung dem Briefwechsel steht.

Wilhelm Grimms Sprache erhebt sich in der ge= nannten Abhandlung zu großartiger Schönheit. Ihre prächtigen Bilder stehen im Ginklange mit ber "Weite der gewonnenen Aussicht" und der Riederschrift am Musgang der zwanziger Jahre. Schlichten, einfachen Charafter, aber mit eigenartigem Zanber umwoben, trägt sie im ersten Theile des Buches. Es ist, als müßten im Banne dieser Sprache die verwickeltsten Beziehungen ihre Schwierigkeit verlieren. Der Leier braucht sich nicht zu mühen, er darf genießen. Kern der Zeugnisse, vielfach den Wortlaut bewahrend, reicht in die Zeit von 1813 bis 1816 zurück. In den Jahren 1812. 1815 aber waren die Rinder= und Haus= märchen erichienen, deren Ton hauptsächlich durch Wilhelm festgestellt worden ist. Tänsche ich mich nicht, so ergiebt sich hieraus die Erklärung, welche wir suchen: ein zwiefaches Band perknüpft die Marchen und die Heldensage, des Inhalts und der Form.

Lachmann erhielt Wilhelm Grimme Selbenfage, das "liebe und werthvolle Geschenk," im September des Jahres 1829.1 Am 24. Angust schickte Jacob das Buch an den Freiherrn von Laßberg:2 "Mein Bruder, der Sie gleich mir hochschätzt und liebt, bittet es freundschaftlich aufzunehmen und ein wenig darin zu blättern; besonders empfehle ich den Schlufabschnitt." Wilhelm verehrte mit einem saunigen Briefchen vom 7. September 1829 ein eigens dazu angefertigtes Eremplar dem Freiherrn von Mensebach, wofür dieser in seiner ureigensten Art am 1. Mai 18303 bankte und neue Stellen aus Brant, Fischart und Geiler nachwies.4

<sup>1)</sup> Lachmonns Unmerfungen zu den Nibelungen und zur Klage S. 349. 2) Pfeiffers Germania (1868) 13, 367.

<sup>3)</sup> Briefwechsel mit Meusebach S. 116 und 128. 4) Unten Nr. 132, 2. 132b, 2. 150 (S. 354 Unm.).

Wilhelm Grimm zeigte selbst das Erscheinen seines Werkes in den Bötting. gel. Aug. an, indem er Wesen und Zweck besselben allgemein verständlich darlegte. Die Aritik erkannte die grundlegende Bedeutung und war, mit einer Ausnahme, des Lobes voll. Die Recensenten in Wolfgang Menzels Literatur-Blatt, Brockhaus Blättern für literarische Unterhaltung und in der Halleschen allgemeinen Literatur=Zeitung' beschränkten sich auf eine Inhaltsangabe; der in Seebode und Jahns neuen Jahr= büchern3 stellte die Heldenjage gleich mit Wolfs For= schungen für Homer. Wachsmuth sprach für den zweiten Theil, der den "Charafter des Andentenden" trüge, den Wunsch nach einer ausführlicheren Behandlung aus.4 Karl Rosenkrang hätte lieber gesehen, wenn die zweite Abtheilung mit der ersten vereinigt und auf diese Weise ein völlig genetisches und organisches Banze gegeben worden wäre; er trug zwei Zengnisse, aus Fischart und Michael Sachse, nach und wies auf Suchenwirt hin. Um geistvollsten besprach das Buch, dessen Verfasser er "Freiheit von jedem Vorurtheil und Tiefe der Forschung" nachrühmte, W. v. L. in der Jenaischen allgemeinen Literatur = Zeitung. Wrimms Entschuldigung in der Borrede (oben S. VIII) aufgreifend, erklärte er den zweiten Theil "theils für ungenügend, theils für un= zeitig:" er bestritt, daß Attila und Atli verschieden seien, und verwarf den Zweifel "an Ermanrichs historischer Unlehnung." Im ganzen jedoch befannte er sich zu Grimms Standpunct: "Sollen wir in seiner Ansicht etwas tadeln, so ist es das, daß er der dichtenden Phantafie eher zu viel zuschreibt." — Schloffer allein fällte ein ungünstiges Urtheil: er sei mit dem Verfasser "über

<sup>1) 1830,</sup> S. 49 = Rl. Schr. 2, 416.

<sup>2) 1830</sup> Mr. 35, E. 137; 1830 E. 692 (von 68); 1831, 1, 541 (von 9)t).

<sup>3) 1831, 3, 366,</sup> 

<sup>4)</sup> Die Anzeige erschien anonym in der Leipziger Literatur=Beitung 1830 Nr. 112.

<sup>5)</sup> Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritif 1830. 1, 311. 6) Unten S. 354 Unm. 361; 312.

<sup>7) 1830. 2, 49.</sup> 

Fortbildung Lachmanns "Aritit der Sage von den Nibe= lungen" entstand. Rach Empfang der Heldensage (oben S. XVIII) ichrich Lachmann an Wilhelm unter Dem 24. October 1829,3 daß er um Oftern feine gange Kritif der Nibelungenjage zu Papier gebracht habe;3 Wilhelms Theorie dünkt ihn zu jehr gegen das Historische: doch "ich bin noch jo verstrickt in den Schlingen meiner Darstellung, daß ich gar nicht urtheilen kann wo Sie recht haben oder ich." Seine Kritit felbst fandte er den Brüdern Sommer 1831; unter dem 16. August bat er sich ihr Urtheil aus. Der Ausfall desselben ist charafteristisch für beide: Jacob wurde durch die Rühn= heit der Combinationen angezogen, Wilhelm eher abgestoßen. Jaeob nannte am 6. September 1831 Lach= manns Versuch eine "scharffinnige Dentung und Auslegung des epischen Clements. . Der Weg ist der einzig richtige. . Bon Wilhelm unterscheiden Sie sich barin, daß Sie fühner in den Gegenstand einschneiden, er hat allerdings das göttliche nicht genug hervorgehoben."4 Wilhelm erkannte zwar, in dem Briefe vom 27. Mai 1832,5 Lachmanns Grundansicht und Darstellung an, er wolle auch gern den unthischen Günther von dem historischen trennen, "aber zu der Annahme, daß dies bei Attila nicht geschehn dürfe, bin ich noch nicht be= fehrt und zu fühn ist mir die Behauptung, daß die nordische Sage den ihm zugehörigen Dicterich vergessen habe. . . Glücklich ist der Gedanke, daß die Gibichs= jöhne ursprüngliche Ribelungen sind und zu dem Zwerg= geschlecht gehören, die Sage wird dadurch offenbar na= türlicher und einfacher, aber meinem verzagten Berzen ist dies nicht hinlänglich bewiesen, und das muß ich

<sup>1)</sup> Nach mancherlei Berzögerung, worüber man näheres sehe im Briefwechsel mit Meusebach 3.366, 1832 in Niebuhr und Brandis Rhei-nischem Museum 3, 435 veröffentlicht; wieder abgedruckt hinter Lachmanns Anmerkungen zu den Nibelungen und zur Klage (1836) S. 333. 2) Briefwechsel mit Meulebach S. 366. 3) Bgl. den Zusaß im Lachmanns Unm. 3. d. Nib. S. 349.

<sup>4)</sup> Briefwechsel mit Meusebach E. 366. 5) Briefwechsel mit Meusebach E. 366.

auch von Siegfrieds Dienstbarkeit (in diesem Sinne) und seiner Verbindlichkeit deshalb Brunhilden abzutreten sagen." Jacobs jetige Stellungnahme ruft die Erinne= rung wach an die Zeit (1813), wo er in wesentlicher Uebereinstimmung mit Wilhelm "dem Volksepos weder eine reimmythische (göttliche) noch reinhistorische (factische) Wahrheit zuschrieb, sondern ganz eigentlich sein Wesen in die Durchdringung beider setzte."1 Und doch war seine Hinneigung zu Lachmanns Ansicht ganz natürlich. Er stand auf rein fritischem Felde ohne Zweifel dem Freunde näher, als dem Bruder. Wiederum war es natürlich, daß der Dichter Uhland auf Wilhelms Seite trat: "Wir haben es (in der Heldensage) wesentlich mit Poesie zu thun," mochte er auch das Geschichtliche etwas stärker betonen.2 Es entstanden auch Nebenströmungen. Wilhelm Müller suchte eine vorwiegend historische Erflärung zu begründen,3 August Ragmann zwischen Grimm und Lachmann zu vermitteln.4 Die endquiltige Entscheidung aber, scheint mir, ist für Lachmann gefallen. Für seine Betrachtungsweise trat mit neuen Gründen Müllenhoff ein. Sie galt ihm als ein Muster und Meisterstück der methodischen Sagenforschung.5 Er wandte sie zuerst auf die übrigen epischen Stoffe an. Sie ernab ihm überall dieselbe Berbindung von Geschichte und Mothus und die Zeit der Wanderung als das deutsche Heldenalter, in den Minthen aber ließ sie die Erzengnisse und Ueberlieferungen einer noch älteren Zeit erkennen.6 So ward ihm die deutsche Heldensage eine Quelle für die Erschließung des alten Götteralaubens unfrer Vorfahren.

2) Uhlands Schriften 1, 134. 136.

5) Deutsche Altertumstunde 5, 61.

<sup>1)</sup> In den "Gedanken über Mythus, Evos und Geichichte" in Fr. Schlegels deutschem Museum 1813. 3, 56 - Kl. Schr. 4, 75.

<sup>3)</sup> Die geschichtliche Grundlage der Dietrichssage, Hennebergers Jahrbuch 1, 159 (unten S. 392); Mythologie der deutschen Heldenjage, Heilsbronn 1886.

<sup>4)</sup> Hauptsächlich zu nennen Die deutsche Heldeniage, 1857. 1863; die Nijkungasaga und das Ribelungenlied, Heilbronn 1877.

<sup>6)</sup> Chendafelbit 1, VII.

Wilhelm Grimm bewahrte der deutschen Heldensage bis zulett seine lebhafteste Theilnahme. Er selbst för= derte sie durch seine Rosengarte-Arbeiten und kleinere Abhandlungen. Er verfolgte gewissenhaft alle zur Seldenjage erscheinenden Werfe, stets willig, das Branch= bare entgegenzunehmen. Sein Handeremplar ist der ichönste Beweis bafür. Die Gintragungen und Ginlagen umspannen den ganzen Zeitraum vom Entstehen des Buches bis jum Tode seines Verfassers: wohl jum letten Male nahm er cs zur Hand, um zu Sebaftian Brant (Mr. 132) Die betreffenden Stellen aus Barnctes Ausgabe des Rarrenschiffs anzumerken. Von nah und fern, meist von jüngeren Gelehrten, die sich dem allver= ehrten Manne dautbar erweisen mochten, wurde ihm beigesteuert. Diese Zuwendungen machen einen beden= tenden Theil des Bestandes aus, den ich für die dritte Unsaabe verwerthete.

Wilhelm Grimm ging damit um, felbst eine nene Auflage feines Wertes zu schaffen. Wäre es ihm vergönnt gewesen, jo würden ohne Zweifel manche Theile andere Gestalt gewonnen haben. In einem wichtigen Puncte aber wäre es beim Alten geblieben: von seiner Grundauffassung der Sage, die ihn von Lachmann trennte, vermochte er nicht abzugehen. In Briefen an A. Crüger vom 10. Juni 1841' und an Albert Schott vom 30. Juni 18432 bekannte er sich durchaus zu seinem früher eingenommenen Standpuncte. "Weiter mag ich," erflärte er diesem, "noch immer nicht gehen, weil ich den Fuß nicht gerne auffeten will, wo ich nicht festen Boden unter mir sehe." Un Müllenhoff schrieb er den 17. December 18433 über die Gudrun: "Was sich aus den Zeugnissen über das Gedicht, die ich in der Heldenjage S. 325 folg. (unten S. 373) gesammelt habe

<sup>1)</sup> Anzeiger für deutsches Alterthum (1881) 7, 327, 2) Pfeisser Germania (1867) 12, 378. 3) Anzeiger f. d. Alterth. (1885) 11, 237.

mit Sicherheit ergibt, ist die Grundlage meiner Ansicht." Noch kurz vor seinem Tode scherzte Wilhelm Grimm mit Müllenhoff über ihre Gegnerschaft (oben S. IX). Es war eben seinem Charafter gemäß, daß er es abslehnte, die Richtung des einmal eingeschlagenen Weges auch nur in leiser Abweichung zu verlassen.

Diese seine innere Festigkeit haben wir heute nicht zu beklagen. Auf ihr beruht zum nicht geringen Theile die unverwüstliche Lebenskraft seiner Deutschen Helbensage und die Möglichkeit einer neuen Ausgabe des Buches in der Kückkehr zur ersten Gestalt. Hätte sich Wilhelm Grimm innerhalb der dreißig Jahre, die sein Buch bestanden hatte als er starb, anderen Grundauschauungen zugewandt, so würde es heute vielleicht als veraltet ersicheinen.

Für die neue Auflage durfte also der Standpunct, von welchem aus das Werk versaßt wurde, auf keinen Fall verschoben werden, und andererseits mußte Grimms lebenslängliche Beschäftigung mit der Heldensage sozusagen historisch zum Ausdruck gelangen. Daraus ergaben sich für mich zwei seste Folgerungen. Erstens: das Werk in der Gestalt zu erhalten, in der es seit sechzig Jahren die Stütze und Grundlage der Forschung gewesen ist. Zweitens: den gesammten Nachlaß, wie ich ihn vorhin geschildert habe, auf schickliche Weise an= und einzugliedern — aber auch nichts weiter!

Zum ersten Puncte. Die Ausgabe v. J. 1829 ist mit aller Treue, welche sich auch auf die äußere Form bezieht, zu Grunde gelegt worden; ihre Seitensahl, ebenso diejenige der "Nachträge und Verbesserungen"

<sup>1)</sup> Ich betone das, weil für den Druck der zweiten Auflage vielsmehr die Antiqua gewählt worden ist: diesen "Anachronismus." sagt Müllenhoff selbst, habe nicht er verschuldet, sondern allein der Wunsch, das Wert Wilhelm Grimms äußerlich ganz so wie die "Kleinen Schriften" seines Bruders erscheinen zu lassen. Da aber Wilhelms "Kleinere Schriften" diese Kücksicht nicht üben, verliert jener Wunsch seine Berechtigung, um die mehr, als die alles abgleichende Antiqua die Erkennung der Eitate an zahlreichen Stellen schwierig, an nicht wenigen unmöglich gemacht hat.

(S. 400—402), am äußeren Kande die ser Ausgabe gesührt.¹ Indessen sah ich mich häusig veranlaßt, die Treue beim Abdruck einzuschräufen. Ich meine nicht, daß ich alle stilistischen Besserungen aus dem Handseremplar ohne Weiteres aufnahm. Mehr Gewicht legte ich auf die Reinigung und Berichtigung der auf dem Wege mehrsachen Abschreibens und Abdruckens unglaublich verderbten Citate und Textstellen, wosür in der zweiten Auflage so gut wie nichts geschehen war. Ich habe nach den von Wilhelm Grimm benutzten Quellen (nur wenige, darunter die meisten handschriftlichen, waren mir nicht zugänglich) sede Zahl geprüft und sede Stelle verglichen, dann aber vor keinerlei Aenderung mich geschehen.²

Ju dem zweiten Puncte, der Nutung des Nachlasses, habe ich solgendes auszuführen. Da die Randund Zettelbemerkungen, hingeworsen wie der Tag sie brachte, natürlich ungleichen Werthes sind, so mußte eine Auswahl getroffen werden. Ich durfte dabei meinen Standpunct nicht ausschließlich in der heutigen Wissenschaft nehmen, sondern ich hatte alles daszenige auszulesen, was mir in Wilhelm Grimms Sinn irgendwie bedeutsam schien. Auch die Form habe ich, wo es angieng, bewahrt. Häusig aber stand nur ein kahles Citat am Rande oder begonnene Ausführungen waren nicht zum Ende gebracht worden. Dann habe ich mich wenigstens bemüht, den rechten Ton zu treffen.

1) Vielleicht vermist man am Rande die Seitenzahlen der zweiten Auflage. Aber das Zahlenwirrsal wäre zu groß geworden. Außerdem zählte und eitierte ja Müllenhoff selbst innerhalb der zweiten, wie später noch in seinen Vorlesungen und Abhandlungen, nach der ersten. Wo, wie ich allerdings aus jüngerer Zeit weiß, bisweilen nach der zweiten Auflage eitiert ist, wird nötbigen Halls das Register leicht vermitteln.
2) Dadurch erledigte sich bei den Zeugnissen aus den lateinischen Chronisten ein großer Theil der Varianten, welche (nach den Mon. Germ.)

<sup>2)</sup> Dadurch erledigte sich bei den Zeugnissen aus den lateinischen Chronisten ein großer Theil der Barianten, welche (nach den Mon. Germ.) dem Texte der zweiten Ausgade in eckigen Klammern eingefügt waren. Sie sämmtlich herauszunehmen, bestimmte mich, abgesehen von meinem Plane, die Sinsicht, daß sie — ich wüßte kaum eine Ausnahme — nur sprachlicher oder orthographischer Natur waren, sachlich aber keine Bedeutung hatten.

Den so gesichteten und geformten Stoff des Nachlasses habe ich, den Spuren Wilhelm Grimms solgend, auf dreierlei Art an- und eingegliedert. Entweder unter dem Texte als Anmerkungen, zum Unterschiede von den ursprünglichen Stern-Noten mit Zahlen angehängt (vgl. z. B. unten S. 279); oder in dem Texte als besondere, numerierte Theile eines schon vorhandenen Stückes, vorn mit einem Stern versehen (vgl. z. B. unten S. 304 Nr. 130, \*1a. \*3. \*4. \*5. \*6 oder S. 311 Nr. 113,6 \*2. \*3); oder drittens als selbständige Zengnisse, durch das nämliche Mittel gekennzeichnet (vgl. z. B. unten S. 30 Nr. \*116 und \*11°). Ich glaube, daß auf diese Weise jeder Zweisel darüber, was ursprünglich und was Zusatz ist, ausgeschlossen bleibt.

Es erscheinen also in dieser Anflage diejenigen Zengnisse wieder, die Müllenhoff in seinen Zengnissen und Exeursen vorweggenommen hatte. Sie sinden sich auch, soweit sie ausdrücklich unter Wilhelm Grimms Namen gehen, in den mir überwiesenen Papieren noch vor. Dagegen mußten diejenigen Insätze der zweiten Ausgabe, welche nicht von Wilhelm Grimm irgendwie herrührten, auch zum größten Theile über sein Todessjahr (1859) hinansgriffen, ausgeschieden werden. Nur die wenigen Zeugnisse und Bemerkungen, welche aus Vacob Grimms (jetzt verschollenem) Handeremplar gestossen waren, habe ich beibehalten. Ich meinte, daß Wilhelm,

1868. 1869. Bgl. unten S. 463.

Ich merke hier an, daß sich die Vorlage zu Nr. 165b (unten S. 364, Jephtha Jospe), von Müllenhoss ohne Stern in die zweite Ausgabe einzgefest, nicht mehr im Nachlaß vorsand. Aber wahrscheinlich ist das, von Karl Gödefe mitgetheilte, umfangreiche Stüd unmittelbar in die Druderei gegeben worden und so verloren gegangen.

<sup>1)</sup> Nach Ostar Jänickes Angabe rührt auch das Siegfried-Zeugniß aus der Zimmerischen Chronik (ZE. 81, 1) aus Wilhelm Grimms Nachlaß her. Ich bin aber geneigt, hier einen Irrthum anzunehmen. Denn W. Grimm wird nur die Stelle vom Berner gekannt haben, welche Uhland in Pfeissers Germania 1, 336 zuerst aus der Handichrift verössentlicht und Müllenhoff ZE. 30, 8 wiederholt hat. Aus Nuckgabers Buch (1840) oder Laßbergs Mittheilungen im Vorwort zum zweiten Bande des Liedersfaals war sie nicht zu schöpen; Baracks erste Ausgabe erschien aber erst 1868, 1869, Val. unten S. 463.

wenn er selbst dazu gekommen wäre, sein Werk zu erneuern, über seines Bruders Besitz wie über eigenen hätte verfügen können.

Natürlich aber durften Müllenhoffs werthvolle Zusätze nicht einfach bei Seite gesassen werden. Für sie wurde der Anhang eingerichtet, nach Art der die crite Ausgabe beschließenden "Nachträge und Berbefferungen." Aus meinem Besithe, welchen ich theils durch Befragen der Quellen, theils durch Sammeln zerstreuter Beiträge gewonnen, habe ich eine Reihe von Zeugniffen und Bemerkungen zugefügt, die Verweisungen auf die 36. erweitert und fortgeführt, die Auffindung mancher Zengnisse, namentlich der aus Handschriften geschöpften, durch Angabe neuerer Drucke erleichtert; ichließlich, soweit es mir zweckbienlich schien, die Fortbildung der von Wilhelm Grimm genflanzten Wiffenschaft bis auf die Gegenwart verfolgt. Innerhalb dieses Anhanges find die nicht näher gekennzeichneten Stücke, bis auf einzelne kleinere Zufätze, welche sich meist schon durch die Zeit ihrer ersten Bekanntgabe (nach dem Jahre 1867) als solche ausweisen, Müllenhoffs Eigenthum. Meine Zugaben unterscheiden sich durch einen vorn angefügten Stern.2

Bei dem Register habe ich mir größere Freiheit verstattet, damit es seinen Zweck, das Zerstreute einsheitlich zusammenzusassen, um so besser ersülle. Das Vorhandene bewahrend, habe ich es von neuem bearbeitet und reichlich zu vermehren Gelegenheit gehabt. Daß darin, entgegen der zweiten Ausstage, sämmtliche Zahlen umgeschrieben und auf die dritte eingerichtet worden sind, wird keiner Rechtsertigung bedürfen. Es schien mir außerdem nützlich, am Schlusse eine Uebersicht der Zeugsnisse nach ihren Nummern zu geben.

1) Unten S. 451-495,

<sup>2)</sup> Bgl. auch unten G. 553 Unni.

In diesem Sinne habe ich das Meinige gethan. Möge Wilhelm Grimms Deutsche Heldensge in ihrer dritten Auflage der deutschen Wissenschaft die Dienste zu leisten fortsahren, die sie ihr dis heute geleistet hat; möge das Buch überall da zu sinden sein, wo deutsche Wissenschaft und deutscher Sinn ihre Stätte haben.

Berlin, Frühjahr 1889.

Reinhold Steig.

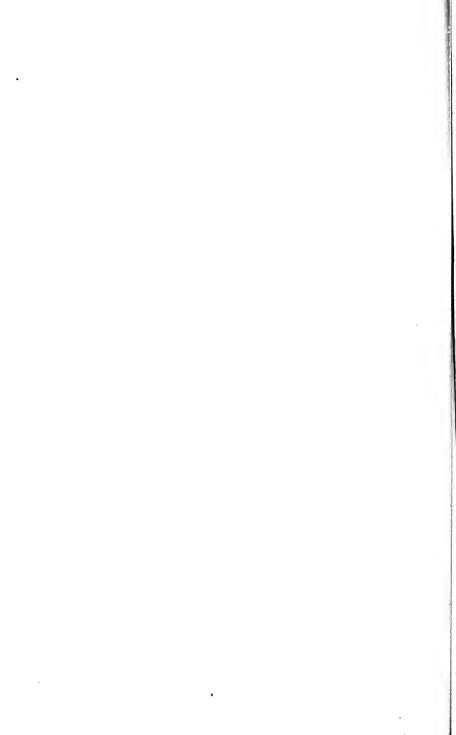

Bengnisse.



## Erste Abtheilung.

Von dem sechsten bis ins zwölfte Jahrhundert.

#### 1.

Jornandes. Schrieb um das Jahr 552 das fleine Wert de rebus geticis.1 Bei Muratori I.

1) Er gedenkt c. 4 des Zuges der Gothen bis zum schwar-3cm Meer: quemadmodum in prileis eorum carminibus.

pene historico ritu, in commune recolitur.

2) C. 5. Oftrogothae praeclaris Amalis ferviebant: ihres Abels geschieht noch einmal Erwähnung c. 59: Amalorum nobilitas; Theodorich, der von ihnen abstammte, legte jo großen Werth darauf, dag er den Guthanarich aus Spanien berief, weil er zu diesem Geschlechte gehörte, um ihn mit seiner Tochter Amalajvintha zu vermählen, und jeinen Stamm in vollem Glanze zu erhalten. Jornandes theilt die Genealogie der Gothen mit c. 14, ut ipsi suis fabulis ferunt, und darin wird genannt: Amala, a quo et origo Amalorum decurrit. Caffiodor jagt400 (Var. 11, 1): enituit Amalus felicitate: die Sage mochte also seine glückliche Herrichaft beschreiben. Andere Stellen über den Aldel der Amaler bei Majcov 2, Anm. 87. (Eines lango- 1 bardischen Amalongus gedenkt Paul. Diac. 5, 10. und in fuldaischen Urfunden vom Jahr 614, 634 fommt der Rame vor; vgl. Gramm. 2, 365. 1017). — Die Amaler find bei Jornandes (c. 5) dicjenigen: ante quos etiam cantu majorum facta modulationibus citharisque canebant: 2 Ethefpamarae (Eterpamarae Cod. Ambros. und Cod. Paris. 5766, Etherpamarae Cod. Paris. 5873. Erpantanae Cod. Paris. 1890).

<sup>1)</sup> Jordanes ichöpfte die ganze sagenhafte Urgeschichte feines Bolts aus dem Ablavius, welcher nachweislich griechisch geschrieben hatte; Mülstenhoff Rumenschre 44. Bgl. Götting. Anz. 1839, Stde 78. 79.

2) Neber die frühe Bekanntschaft der Germanen mit der griechischen Cither s. Jacob Grimm, Gesch. d. d. Spr. 480 Anm.

Hanalae (Hannalae Cod. P. 1890), Fridigerni, Vidiculæ (Vidicojae C. A., Vuidigoiae C. P. 1890)<sup>1</sup> et aliorum, quorum in hac gente magna opinio eft, quales vix heroas

fuisse miranda jactat antiquitas.

3) C. 23. Ermanaricus nobiliffimus Amalorum multas et bellicofiffimas arctoas gentes perdomuit fuisque parere legibus fecit. Quem merito nonnulli Alexandro magno compararere majores. C. 24. Ermanaricus, rex Gothorum, licet multarum gentium extiterit triumphator, Roxolanorum (Rofomonorum A. Rafomonorum P. 1890 <sup>2</sup> Rofomorum P. 5766) gens infida, quae tunc inter alias illi famulatum exhibebat, tali eum nanciscitur occasione decipere. Dum enim quandam mulierem Sanielh (Sonilda A. Suanibildam P. 1890 Sunihil P. 5873) nomine, ex gente memorata. pro mariti fraudulento disceffu, rex furore commotus, equis ferocibus illigatam, incitatisque curfibus, per diversa divelli praecepisset, frater ejus Sarus et Ammius germanae obitum vindicantes, Ermanarici latus ferro petievant, quo vulnere laucius, aegram vitam corporis imbecillitate contragit — — Ermanaricus tam vulneris dolorem, quam etiam incursiones Hunnorum non ferens. arandaerus et plenus dierum, centefimo decimo anno vitae fuae defunctus eft.

Nach der Vilfina Saga herricht Ermenret als mächtiger Kaijer, und hat viele Bölker besiegt. Sein Reffe ist Dieterich von Bern, König von Emlungaland; nach dem Gedicht von der Glucht gehört er felbit gum Stamme ber Umelunge. Ermenref entehrt die Frau Siffas, feines Rathgebers,2 mahrend Diejer abwejend ift. Gifta erfährt zwar bei feiner Rückfehr die Bewaltthat, aber um die Radje bejto ficherer ansüben gu konnen, verstellt er fich, und führt den Raijer, Deffen Bertranen er genießt, durch hinterliftige Rathichlage ins Berderben. Ermenret bringt nach und nach feine Sohne ums Leben, und vertreibt oder todtet feine nächsten Bermandten. Siffa beißt von unn an der treuloje, welchen Beinamen er auch in andern dentichen Gedichten, bejonders im Alphart führt. Bon Ermenrets Tode nichts näheres: er stirbt ruhmlos, und wie es scheint aleichfalls durch Giftas Verrath, da diefer die Krone an fich reifen will.

Der Ermanarich (Airmanareiks) des Jornandes ist fein anderer als dieser Ermenret, und das treulose Geschlecht, das in seiner Rähe dient und ihn verderben und betriegen

<sup>1)</sup> Erpatane, hannali, fridigerni, Widigoie cod. Monac. 2) Bikki Sifeca Sibeche, j. Geich, b. b. Epr. (39) 468.

will, wird durch Siffa vorgestellt. Jornandes Quellen find bie verlorenen zwölf Bucher gothischer Geschichte von Cassiodor, der

wahrscheinlich gothische Sagen gesammelt hatte.

Bei Ergählung von Ermenrets Ende scheint also in der Bilf. Saga die Ueberlieferung ichon verfiegt; dagegen hat die nordifche Sage den Zusammenhang erhalten, mahrend die deutschen Lieder, deren Dajenn und Inhalt andere Zeugniffe außer Zweifel jeten, gleichfalls verloren find. Die nordische Dichtung (ich fasse Die beiden Edden und die Bolfunga Saga gufammen, deren Abweichungen unter fich in Müllers Sagenbibliothet 2, 85 3u- 3 sammengestellt, hier aber nicht von Belang find) verfnüpft Ermanrichs Ende mit der Sage von Sigurd und Gudrun. Rach Atlis Untergang fturgt fich Dieje ins Meer, Die Wellen aber tragen fie wider ihren Willen in Jonaturs Reich. Gie vermählt jich mit ihm, und drei Gohne, Sorli, Hamdir und Erp, find die Frucht dieser Che; mit den Stiefbrudern wird Svanhild, Tochter des Sigurds, groß gezogen. Der mächtige gothische König Jörmunref, schon hochbejahrt, hört von ihrer Schonheit, und läßt durch feinen Sohn Randver, welchen Bicci begleitet, um sie werben, und Gudrun willigt ein. Auf dem Wege in das Gothenreich räth Bicci treulos dem Jüngling, die Braut für fich zu behalten, und flagt hernach bei dem alten Könige beide an. Bormunret, ergurnt, lägt den Randver an den Galgen hängen und ift nun finderlos, denn er hat nur diefen einzigen Sohn, die Svanhild aber von Pferden gertreten. Mls Gudrun das Schicffal ihrer Tochter erfährt, reizt fie ihre drei Sohne, den Mord ihrer Schwester zu rächen. Auf dem Bege dahin todten Gorli und Samdir den Erp, weil fie, jeine Worte unrecht auslegend, mähnen, er wolle ihnen nicht beistehen. Sie überfallen ben Jörmunref in ber Nacht, Sörli haut ihm die Füße, Samdir die Sande ab, aber weil Erp fehlt, ber den Ropf abhauen follte, fonnen fie ihn nicht todten, und werden felbst, da fein Gijen sie verlett, von den Leuten des Ronige todt gefteinigt.

Diffenbar redet Jornandes von dieser Dichtung, selbst die Namen sind noch dieselben. Jörmunret ist die nordische Form von Ermanarich, Suanahilt oder Suanhilt (so muß gelesen werden) durch die verschiedene Entstellung deutlich und unbezweiselt; Sarius und Ammius entsprechen dem Sörli und Hamdir.
Die nordische Sage stellt nur alles klarer dar, weil sie aussühr-

<sup>1)</sup> Hierzu vergleiche man Jacobs Aussag, Jonatr und seine Sohne", Haupts Zeitschr. 3, 151—158; Erp ist Stiefbruder von Sörst und Hants dir. — Ueber die "Roxolanorum gens insida" i. Gesch. d. d. Spr. 747 und 298, an welch letztere Stelle Sanielh — Suanihild bargethan wird.

licher ift. Die Abfunft der Svanhild von Sigurd freilich fehlt, und es wird gejagt, fie stamme von dem Befchlechte der treulojen Rojomanen, was allerdings eine wesentliche und merkenswerthe Abweichung ift, weil fie den Ermanrich noch außer Berbindung mit Sigurd erblicken läßt. Svanhild ericheint vielmehr als Gattin des treulojen Rathgebers, und der Grund ihrer Strafe ift dunfel ansgedrückt: pro mariti fraudulento discessu. wegen betriegerifcher Flucht ihres Chemannes; auch dentet nichts darauf, daß Ermanarich jelbit Ansprüche irgend einer Art auf fie gemacht habe. Er wird nur verwundet, wie auch nicht in der Edda gejagt wird, daß er gleich an feinen Bunden geftorben fen, und dieje Verwundung ericheint zufällig, während in dem Ge-4 dicht die Abwesenheit Erps, den Jornandes gar nicht nennt, ein vollkommenes Belingen der Rache hindert.

### 2.1

Edda Sæmundar. Die eddischen unsern Fabelfreiß berührenden Lieder gehören in der Gestalt, in welcher fie por uns liegen, großentheils dem achten Jahrhundert an. Etwas fpater mogen die Lieder von Atti, nach einer norwegischen Proving die grönländischen genannt, abgefaßt senn, und von beiden ist vielleicht die Atlagnida wieder die jüngere; ich trenne fie hier von den übrigen ab, um fie nachher besonders zu betrachten. älteste und bei weitem der größte Theil beruft fich aber wiedernm auf ältere Gefänge, und man barf beshalb und aus andern Gründen mit höchiter Bahricheinlichkeit annehmen, früheren Gefänge bereits im jechsten Sahrhundert vorhanden waren. Alls vordriftliche fündigen fie fich noch in jetziger Geftalt an. Wir verdanken Dieje Rejultate den icharbaren und grundlichen Untersuchungen P. G. Mütters in Der Sagenbibliothet 2, 17, 124, 133, 134,

3d gebe diesen eddischen Liedern unter den Zengnissen für Die einheimische Sage einen Plat, weil nach meiner Ueberzeugung ihr Grundstoff deutich ift.2 Sie find nämlich durch die Hanptperjonen,3 die darin auftreten, und durch die Orte, wo fich die Begebenheiten gutragen, an Dentichland gebunden. Die Sage fann, wenn jie verpflanzt wird, Ramen und Gegend völlig verändern oder vertauschen; ertennt fie aber in der Fremde die Beimath noch an, jo liegt darin ein großer Beweis ihrer Ub-

<sup>1)</sup> Dablmann, Forich. 1, 209.

<sup>2)</sup> Evend Grundtvig, Dan. Bolfil. 1, 33, fpricht gegen die Ub-

stammung der nordischen Heldenjage aus Teutschland. 3) Bgl. Jac. Grimms Auffaß "Sintarfizilo", Haupts Zeitschr. 1, 2-6,

funft. Nach einer gesuchten und eben deshalb wenig ansprechenden Hypothese, die P. E. Müller in dem vorhin gesnannten Werf aufgestellt hat, soll der König Atli und der Fluß Rhein nicht der Etzel und Ahein der dentschen Sage senn, sondern unabhängig davon auf Erinnerungen aus dem asiatischen Stammslande der Standinavier sich gründen. Indessen scheint es nicht, daß selbst nordische Gelehrte diese Vermuthung sehr wahrscheinlich sinden, wenigstens in der Vorrede zu der Kopenh. Ausgabe (p. XXIII) wird auf die Möglichseit eines deutschen Ursprungs hingedeutet, und St. Theod. Thorlacins hatte schon längst (antiquit. boreal. spec. I. 37) etwas ähnliches geäußert. Auch Finn Magnussen ist dieser Ansicht zugethan (vgl. dessen dänische Ubersetzung der älteren Soda 3, 237).

Ich benke mir dabei keineswegs Uebersetzungen in dem heustigen Sinne; das würde sich leicht widerlegen lassen und an sich sunnatürlich senn. Der Grundstoff kam aus Deutschland, das Wort in dem weitesten Sinne genommen, herüber, aber wahrsicheinlich in Liedern, die in der Darstellungsweise den eddischen ähnlich waren. Es genügt hier, den Beweis bloß aus den geographischen Bestimmungen zu führen, die wir in der Edda

finden.

Genannt wird darin: 1) Golfiod. Gudrun hat ihre Tochter Svanhild verheirathet Golfiodar til (Gudr. hv. 15) in das Gothenreich an den König Jörmunref. Dort â Golfiodo (Gudr. hv. 8) kam Hamdir um, als er für die von den Pferden der Gothen (Gotna hrossom. Gudr. hv. 2. Hamdism. 3) zertretene Svanhild Rache nahm. Die Helden lagen in dem Blut, das ans der Brust der Gothen (or briosti Gotna. Hamdism. 22) gestossen war. Im Gothenreich (â Golfiodo. Helr. Brynh. 7) hat Brünhild den alten Hiasmgunnar besiegt, Aber auch Grimis, die Mutter der Gudrun, wird eine gothische Frau genannt (gotnesk kona, Gudr. q. II, 16) und Sigurd soll Ginsis Erbe beherrschen und zahlreiche Gothen (Gota mengi. Bryn. II, 8). — 2) Hänaland. Nach der Bösse. Saga c. 2. 19, die hier in so weit Berücksichtigung verdient, als sie theils verlorene Lieder vor sich hatte, theils andere Recensionen der befannten, waren Sigurds Börestern hunische Könige, deshalb wird er hier mehrmals der hunische genannt (hinn hunski. Sig. q. III, 4. 8. 18. 61. 62). Im Süden sag das Land, denn er heißt auch der südliche (hinn suhræni, S. q. III, 4). Herborg, eine der Frauen, welche sommen, die Gudrun bei Sigurds Leiche zu trösten, heißt Königin von Hûnaland (Gudr. q. I, 5) und in einem andern Lied ist Heiderk König von Hûnaland (Oddr. gr. 4), das auch Mornaland (Morgensand) genannt wird

(Oddr. gr. 1). Gudrun, als Wittwe in der Fremde wohnend. zeichnet in ihre Stickereien hunische Belden (Gudr. g. II, 14) und als fie mit ihren Briidern fich wegen Sigurds Mord verfohnt, werden ihr von der Grimild hunische Jungfrauen verivrochen (Gudr. g. II. 26). Huch die mit Bafurlogi umgebene Burg der Brünhild in Hinmdalir bei Seimer wird höll hunfkrar biodar genannt (Gudr. q. I. 24). — 3) Rîn (fem.) der Fluß. Darin priift, nach einem projaischen Zwischensatz in der Sig. q. II, der auf Str. 14 folgt und das alte unverändert erhalten gu haben scheint, Sigurd die Gute des Schwertes Gram. füdlich am Rhein, kunnan Rînar, als er bei den Giukungen war, wird er hernach umgebracht (Bryn. q. II. 11. Gudr. q. II. 6. 7). - 4) Valland. Baterland der Brünhild, nach einem Liede (Helr. Brynli. 2). Sigurds Schwert heißt völfk 6 (Oddr. gr. 16), und das Weib, von welchem Gudrun zu Atti geseitet wird, valnesk (Endr. g. II. 36). Vala mengi icheint am besten erklärt durch eine Menge Walhen, jo wie valaript durch malhiidie Decken. - 5) Danmörk. Dorthin zu Bialpret begibt fich Gudrun nach Sigurds Mord (Gudr. II, 13, 19). Diefer iethit wird einmal däniicher Held genaunt (vikingr Dana, Helr. Brynh. 10). vielleicht weil er nach der Böljunga Saga c. 21) bei Sialpret erzogen war.

Mus diefer Zusammenftellung ergibt sich aber folgendes: 1) Goffiod bezeichnet deutlich und bestimmt das gothische Reich, wenn es heißt, daß Svanhild dorthin an Jörmunret fen vermählt worden, denn auch bei Ammian und Jornandes ist Ermanarich ein König der Gothen. Mertwürdig icheint die Uebereinstimmung mit Gutbinda in dem gothischen Calender bei Caftiglione; das t für b macht freilich einigen Auftog, auf der andern Seite zweifelt man aber auch nicht mehr, daß Gotar und Gotnar, die ebenfalls in der Edda mit der tenuis geichrieben werden, die Gothen bezeichnen, wie es in den Beiipiclen aus Hamdism, wirklich Gothen find. Gehr natürlich hat die Edda hernach gothisch im allgemeinern Sinne genommen; jo steht es an andern Orten, und jo wird auch Grimild eine gothijde Frau genannt, und joll Sigurd über Bothen herrichen. - 2) Hunaland tiegt füdlich nito heißt deshalb auch Morgenland; genauere Augaben enthalten die Lieder nicht.2 Es war Erbe der Böljungen, und Sigurd wird deshalb vorzugeweise der hunische genannt. Blog die Reigung in Atli den historischen Attila als König der Hunnen zu jehen, hat den Irrthum ein-

<sup>1) &</sup>quot;Vielmehr Utlis Hoj." Jacob Grimm. 2) Nach der Böli. E. c. 6 herricht Siggeir in Gothland, und (c. 8) ju Baffer tommt man babin aus Sunaland. Es icheint eine Tagreife.

geführt, der den Budlungen dort ihren Git anweift. Atli wird in diesen Liedern auch nicht ein einzigesmal König von Junaland genannt. Dagegen in einigen der angegebenen Fälle wird hunisch fichtbar in allgemeinem Sinne für deutsch gebraucht. -3) Die Ginfungen wohnen am Rhein, bei ihnen weilt Sigurd, und nach seinem Morde entfernt sich Gudrun von dort. -4) Valland wird deutlich das Baterland der Brünhild genannt, und icheint demnach der Stammfitz der Budlungen gewesen gu jenn. Es ift genan das altdentiche Walholant (Gramm. 2, 480), 2 das heißt das fremde, ferne; und jo wird es auch in den eddischen Liedern geschildert. Um von Dänemarf zum Utli ju gelangen, braucht Gudrun drei Wochen: fieben Tage durch kaltes Land, fieben Tage über das Waffer und wieder fieben Tage durch durres (heißes?) Land (Gudr. g. II, 36). Es muß als Ruftenland gedacht jenn, benn Oddrun befindet fich auf einer Infel, als fie Gumar in bem Schlangenthurm Die Barje fpielen hört, und nach Atlis Ermordung eilt Gudrun jum Strand, um ? fich ins Meer zu fturgen. Walholant hieß etwas frater Italien, das füdliche Frantreich, und die eben angeführten Bestimmungen gestatten wohl zu glauben, daß die Coda auch Wälschland unter Valland verstanden habe.3 Dem wäre nicht entgegen, wenn unter Langbardr (Gudr. q. II. 19), wie doch jehr mohricheinlich ift, Utli verftanden wird. Sigurde Schwert heift ein wälfches, um es allgemein als ein kojtbares, weithergekommnes zu bezeichnen, und auch in den andern angemerkten Stellen hat das Wort wahrscheinlich feine genauere Bedeutung. - 5) Dane mart icheint Bütland, und um dahin bom Rhein zu gelangen, ift Gudrun fünf Tage unterwegs (G. q. II, 12). Die Ginfungen hatten Demnach am Niederrhein ihren Git gehabt. Gichtbar mird Danemart als ein fremdes Land betrachtet.

Bu diesen geographischen Bestimmungen, die dem Rorden Die Sage absprechen, ließe fich anderes fügen, was ich hier übergehe; die für Otur zu leistende Mordfühne würde als ein Hauptmotiv der Fabel fehr entscheidend fegn, wenn fie im deutschen Rechte allein vorfame, aber Spuren davon zeigen sich auch im nordischen (Rechtsalterth. 670). Einzelne Ausdrücke der eddischen Lieder mogen bentichen Ursprungs jenn und der nordifchen Sprache nicht eigen, allein da fie gerade aus diefen Gedichten in die spätere nordische Poesie übergiengen und beide Sprachen in jener Zeit noch viel näher sich standen, jo ist es äußerst schwierig mit Gewißheit etwas zu bestimmen, und, da

1) Leo Beomulf 36, 37.

<sup>2)</sup> Graff Sprachichan 1, 841. 842. 3) Bgl. Dahlmann Forschungen 1, 338.

diese hier allein Werth hat, besser mit der größten Vorsicht zu versahren. Siniges, namentlich über den Hort, wird hernach angemerkt werden.

Ungenommen atjo, dieje eddijchen Lieder gewähren ein Abbild der bei uns untergegangenen, jo geben fie für unfern 3med

zu folgenden Bemerkungen Unlag:

1) Die Sage ift einfacher und reiner als im Nibelungelied. Dies gift nicht blog für die gange Defonomie, benn eine allmäliche Erweiterung durch Aufnahme anderer Sagen und Ausbreitung im Gingelnen, jo wie eine gewiffe Berwirrung ift etwas aan; natürliches in dem Fortbewegen durch Jahrhunderte, und ich berühre dies hier nicht; sondern für die Hauptansicht, die fich im deutschen Gedicht gar wohl hatte erhalten können. Sanptverichiedenheit besteht aber darin, daß Gudrun nicht Sigurd, iondern im Gegentheil ihre herbeigelockten und von Atli getödteten Briider an diesem und zwar auf bas granfamfte rächt. Dies ift der Unficht des Alterthums viel angemeffener, als die Daritellung in der Nibelunge Noth, denn Gudrun war wegen Sigurds Ermordung mit ihren Briidern verjöhnt und hatte den Becher ber Bergeffenheit getrunken. Un Rache durfte fie hier nicht weiter denken, dagegen war fie verpflichtet Diese an Atli ju üben, der ihre Familie vernichtet hatte, und diejes Gefühl wird in der Edda jo jehr hervorgehoben, daß fie Gunnars Tod in der Schlangenhöhle den arimmiten Schmer; nennt, den fie noch emvfunden, und davon angetrieben die eigenen mit Atli erzengten Rimder nicht verschont. Es ift fein Zweifel, die Unficht ber Nibelunge Noth, wornach die Schwester, obgleich mit den Brüdern veriöhnt, durch ihr ganges Leben nur auf Rache für den ermordeten Gemahl fünnt, ift später entstanden und insoweit widerwärtiger, als diese Rache durch feine Sitte geboten, im Gegentheil unrechtlich war.

Auch icheint es in der Edda noch nicht die Lust nach Fasnes Gold zu senn, welche den Atli zum Verrath an den Ginkungen treibt, sondern gleichsalls die Pflicht, den Tod der Schwester Brünhild, den er ihnen zur Last legt, zu rächen. Ich sinde wenigstens die Goldgier nicht ausgedrückt, dagegen prophezeit Brünhild vor ihrem Tode (Sig. q. III, 56) Gunnars Schicksal und etwas ähnliches der Rabe bei Sigurds Leiche (Brynh. q. II. 11). — Fasnes Gold wird hier niemals Nibelnugehort genannt, überhaupt ist der Name noch selten; nur einmal (Brynh. q. II. 16) heißen die Ginkungen Nislangar, und Gudrun gibt

<sup>1)</sup> Bgl. Völfungar ok Niflungar in der jüngern Edda; Theodor Möhius Analecta Norroena 1, 21 folg.

einmal ihren mit Atli erzeugten Kindern, die doch eigentlich zu dem Geschlicht der Budlungen gehörten, den Ramen Hniflüngar (Gudr. hv. 11); wahrscheinlich steht er hier nur allgemein für Königssohn, wie in der Helga q. I, 44.

2) Die historische Unlehnung icheint mir außerst ungewiß; ich würde fie gan; bestimmt ableugnen, ware nicht die Uebereinstimmung der Sage von Jörmunret und Ermanarich porhanden. Diesen gang aus ber Beichichte gu weisen geht nicht, weil der ältere Ammianus Marcell. (31, 3) seiner gedeuft, als eines friegerischen, tapfern Königs; aber mas Jornandes von ihm berichtet, und den eddischen Liedern entspricht, das, glanbe ich, ift ursprünglich aus gothischen Gedichten geschöpft, und enthält schwerlich geschichtliche Wahrheit. Selbst das einzige, was Marcellinus von ihm jouft noch auführt, daß er bei dem Ginbruch der Hunen fich felbst den Tod gegeben, weicht von 3ornandes sagenmäßiger Erzählung ab. Dieser weiß noch nichts davon, daß Svanhild eine Tochter Sigurds ist; hier sehen wir die Anknüpfung beider Sagen vollbracht, denn an fich ift es wahrscheinlich, daß mit der Ermordung Atlie der Rieig von Sigurd sich ichlog. Auch in dem Hyndlalied (Str. 23) wird Vörmunrek ichon als Sigurds Bermandter (magr) angeführt.

Für Atli leugne ich aber die Beziehung auf den hiftorischen 9 Uttila, den König der Hunnen, hier unbedenklich ab. Der Rame, althochdeutsch Agilo, Egilo, ift freilich derselbe,1 aber jouft ftimmt nichts, ja es bleibt noch ungewiß, ob wir Hunni und Hunar für ein und dasselbe Wort zu halten haben; seiner ursprünglichen Bedentung nach ift es dunkel (vgl. Gr. 2, 462). Hunaland bezeichnet in der Edda, wie vorher bemerkt ift, ein im Suden von Dentichland gelegenes Reich, bas dem Ronig Utli gar nicht zugeschrieben wird. - Indeffen fein Tod, fann darin nicht eine Uebereinstimmung mit ber Geschichte gefunden werden? Nach Fornandes (c. 49) wird Attila, der berauscht eingeschlafen war, durch einen Blutfluß erstickt; das gewährt nicht einmal Achnlichkeit. Eine andere Nachricht hat Marcellinus comes, ein Zeitgenoffe des Jornandes, in seiner Chronif (ed. Sirmond. p. 32): noctu mulieris manu cultroque confoditur, quidam vero fanguinis rejectione necatum perhibent. Agnellus lib. pontif. 1, 2 (Muratori script. rer. Ital. II) jagt: Attila rex a vilissima muliere cultro defossus mortuus est. Und bas chron. Alexandr. p. 28: noctu cum pellice hunnica, quae puella de ejus nece suspecta habita. dormiens extinc-

<sup>1) &</sup>quot;Attisa, Egel wird fein hunischer Name gewesen senn, vielmehr ein gothischer." Gesch. d. d. Spr. 475.

tus est. Nun stimmte das zwar insoweit überein, als nach der Edda Gudrun den Atli im Bette ersticht (Sig. g. III, 57), allein mulier vilissima pakt icon gar nicht, und der Poeta Saxo, der am Ende des Iten Jahrh. ichrieb (Leibnitz script. rer, brunfvic, I. 40), gibt genauere Umitande an, welche Hehnlichkeit noch mehr verwijden. Er erzählt nämlich, daß ein Madden den von Wein und Edslaf beranichten Attila ermordet habe, jest aber hinzu: alta necem proprii hoc est crimine patris. Das chronicon, quedlinb, aus dem 11ten Jahrh. (Leibnitz script. rer. brunsvic. 2, 274) und nach ihm ber Chronographus Saxo um 1188 (Leibnitz access. histor. 1. 86) folgen diefer Angabe abermals mit einer näheren Bejtimmung: Attila. rex Hunnorum et totius Europae terror, a puella quadam, quam a patre occifo vi rapuit, cultello perfossus interiit. Das ficht nicht aus, wie eigenmächtiger Zufat. Benigitens icheint mir nicht, als fonne man auf das Uebereinstimmende, was übrig bleibt, die Behanpting grunden, daß zur Zeit der Abfaffung der eddischen Lieder unter Atli der geichichtliche Sunnenkönig jen verstanden worden.

3 And die Form der Eddatieder verdient Berückschitigung, denn auf ähnliche Weise mochten die deutschen Vorbilder abgefaßt sein. Kürzere Gesänge, die zwar häusig das Ganze andeuten und vorausseuen, aber doch nur bei einzelnen, besonders hervors gehobenen Buncten verweiten. Sie tassen, sich meist in einer gewissen dronotogischen Folge zu einem Ganzen ordnen. Ueberall ein genauer, höchst angemessener Ausdruck, zwar ohne die Breite und sinnliche Ausführlichkeit der Ribelunge Noth, man kann zusgeben auch ohne die Anmuth derselben, aber in jener strengen, großartigen Weise, wo kein Wort unbedeutend, keins überslüßig, keins tockend oder ableitend, aber ebendeshalb jedes seines Einsprucks gewiß ist. Die manchmal regelmäßig durchgeführte dias

logische Form icheint dieser Poesie zuzusagen.

3.

Atlamâl in grænlenzko.

1) Diejes Gebicht icheint etwas später aufgesaßt, weil bie Darstellung mehr Absicht und Kunft durchblicken läßt, und bie Sprache ichwieriger und duntler ift. Einige Uebertreibungen widersprechen dem schlichten Geist der vorigen Lieder, 3. B. daß bei Gunnars Harfenspiel die Balken brechen (Str. 62). Es ist hier mehr zusammengesaßt, und keine Aushülse durch eingemischte

<sup>1)</sup> Der Poeta Saxo sagt nicht ein Madchen, sondern conjux regina.

projaifche Erzählung nöthig und gleichwohl icheint manches ausgefallen, benn es fehlt nicht an Sprüngen und Lücken in der Auch tritt hier, wovon in den übrigen Liedern fein Beispiel vorfommt, der Dichter mit seiner Versönlichkeit in einem bâ hygg ek (Str. 34) und lok mun ek befs fegia (Str. 35) hervor. Man hat die Begräbnifart Atlis, der in Wachsleinwand eingehüllt in eine Steinfiste foll gelegt werden, als spätere driftliche Sitte betrachten wollen (vgl. Kopenh. Ausg. G. 484. Ann. 281. P. E. Müllers Sagenbibl. 2, 1271, und dann würde die Abfassung der Atlamal in ziemlich späte Zeit fallen: allein follte auch dagegen fein Einwand zu machen jenn, jo icheint mir doch die Grundlage Diejes Gedichts nicht viel jünger als bei den übrigen Liedern, und die Darstellung der Sage, insofern fie abweicht, verdient volle Aufmerkjamkeit, um jo mehr als einige diefer abweichenden Züge, deren Anführung nicht hierher gehört, älter fenn fonnten.

2) Das Geographische stimmt zwar im Gauzen, doch ist es mehr verwischt: Gophisch und Valland werden gar nicht mehr genannt. Sigurd heißt der hunische (Str. 98), kein Wort davon, daß Hûnaland Atlis Reich sen, Er ist vielmehr auch hier durch das Meer von den Ginkungen getrennt. Zu diesen machen also Atlis Boten den Weg zur See (Str. 3. 4), und umgekehrt auch

die Ginfungen dorthin (Str. 29. 35).

3) Die Ginkungen werden jest öfter Niflûngar genaunt (Str. 44. 49),2 und Hniflûngr heißt ein Sohn Högnis, dessen 11 die vorigen Lieder nicht gedenken. Ueberhaupt erscheinen mehrere jonst nicht bekannte Personen, und Atlis Geschlecht ist zahl-

reicher.\*)

4) Attli lädt die Ginkungen ein, um den Tod der Brünhild, den er ihnen zur Last legt, zu rächen. Er wirst ihnen ihre Schuld ausdrücklich vor, und sagt, der Schwester Tod sen ihm das herbste (Str. 52). Ein Verlangen nach Sigurds Schätzen ist weder dem Attli noch der Gudrun beigelegt. Zwar in der Völsunga Saga, die einen Auszug aus Atlamâl euthält, geschieht es (c. 45 nach Str. 39), aber nicht im Gedichte selbst, so wie sene auch nur allein bemerkt (c. 42), daß Attli die Boten des Schatzes

<sup>\*)</sup> Bingi, Atlis Bote, trägt nur bier diesen Namen: in der Atlaquida heißt er Knefrudr. Er droht (Str. 36) den Giutungen mit dem Galgen. Ift die Bermuthung, die Jinn Magnussen in der dänischen Uebersetzung (4, 187) äußert, richtig, daß Thiodolf von Holinde (Ingl. S. c. 26. 31. 35) den Galgen Bingis Baum nenne, so ist das eddische Lied immer älter als das 9te Jahrh., in welchem der berühmte Stalbe lebte.

<sup>1)</sup> Und Ettmüller Beowulf S. 58.

<sup>2)</sup> af Niflûnga ætt var Giûki, Enorraedda 192.

wegen an die Binkungen gesendet habe. Gine Lücke ift im Be-Dicht an Diesen Stellen nicht, und ich halte jene Bufate für Bedoch Goldgier wird in anderer Beziehung dem Atli hier zugeschrieben, er habe nämlich die Grimild der Schätze wegen ums Leben gebracht (Etr. 53).

5) Atti wird im Schlaf, aber von Gudrun und Hniflungr

gemeinschaftlich, getödtet (Str. 87).

merten: Hûnar werden jett häufig und vorzugsweise die Unter-

Atlaquida in grænlenzka. 1) In Sinficht auf das Geographische ift folgendes zu be-

thanen Attis genannt (Str. 2. 4. 7. 15. 29. 36. 40) und fein Land Hunmörk; als im Suden siegend wird es fortwährend bezeichnet (Etr. 2. 14). Daß die Schildjungfran Brünhild daher stamme, zeigen die Huna skialdmeyiar (Str. 17. 44). Jedoch völlig entichieden ift dieje Festsetzung noch nicht, auch der Ginfungen Männer heißen noch einmal Hunar; Gumar nämlich, als er die Beimath verläßt, zieht or garbi Hûna (Str. 12). In Atlis Reich liegt Myrkvidr (Etr. 3. 5. 13),1 welches eine Ueberjetung von Schwarzwald senn könnte, auch Gnitaheibi Etr. 5), über beren Lage die früheren Gedichte nichts fagen. Gobbiod fommt nicht vor, und nur in allgemeiner Bedeutung 12 heißt Högni Gotna biodan (die andern Lieder gebrauchen das Wort biodan nicht, sondern immer konungr). Auch Valland findet fid nicht niehr, es miifte denn der Riar, aus deffen Salle Högnis Schwert ift (Str. 7), jener Kiar jegn, ber in dem Liede von Bölund König von Valland heift. - Die Ginfungen,

(Str. 19), behalten aber ihren alten Sit am Rhein (Str. 18. 28). 2) Sodann, zum erstenmal erscheint der Ribelungehort in wörtlicher Heberjesung: hodd Niflunga (Etr. 27). Das Wort hodd, genan dem dentichen Sort entsprechend, fommt in der nordischen Proja gar nicht, in der Poefie nur noch einmal duntel in Grimnismal vor (vgl. gloff. edd.1). Gleichfalls zum erstenmal wird ergablt, dag ber Bort in den Rhein fen berjenkt worden, und daß nach Högnis Tod Gunnar allein noch weiß, wo er verborgen liegt (Str. 27. 28).

hier erst entschieden und fast immer Niflungar genannt (Str. 11. 18. 26. 27, heißen einmal und zum erstenmal Burgunden

3) Die frühere Ursache von Atlis Einladung, Rache für

<sup>1)</sup> Dietmar von Merseburg (Leibnig 1, 388 u. Bagner) nennt einen zwischen Meisen und Böhmen gelegenen Bald "Miriquidui".

feiner Schwester Tod, ist nicht mehr angegeben, vielmehr verslangt er dentlich den Schatz und will den Miflungen gestatten, nich durch Gold das Leben zu erkaufen. Wenn es von ihnen heißt, ehe fie von Atlis Botichaft etwas miffen (Str. 2), fie fürchteten seinen Born, fo, glanbe ich, wird gemeint, wegen Des der Gudrun gurudgehaltenen Schares.

4) Ondrun todtet den Atli im Bett und gundet dann das gange Bans an (Str. 44), jo daß alles umfommt und verbrennt.

\*5) lleber Erpr und Eitill. Atlis Sohne (Str. 39), j. unten Nr. 45, 4 c (vgl. das Register).

Dieje nenen Züge verrathen Bekanntichaft mit einer weiteren Fortbildung der dentichen Sage, die unferm Ribelungelied offenbar näher stand. Zuerft aljo die historische Beziehung in dem Namen Burgunden, die entschiedene Beneunung Niffûngar und hodd Niflûnga, die Berseufung des Goldes in den Rhein, die Uebertragung von Hûnaland an Atti, und dessen Streben nach bem Hort, als Urjache jeines Verrathe, endlich ber allgemeine Brand am Schlug: lanter Abanderungen, denen wir and in unferer Ribelunge Roth bis auf Epels Goldgier begegnen, welche bagegen in der Bilfina Saga als ein Grund gur Ginladang der Nibelunge ausdrücklich angegeben wird.

5.

Lex Burgundionum, Tit. III. (Canciani barbarorum leg. antiq. IV. p. 15).

Si quos apud régiae memoriae auctores noftros, id 13 est Gibicam. Godomarem, Gitlaharium, Gundaharium liberos fuiffé conftiterit, in eadem libertate permaneant.1

Bundebald, Sohn des Bundioch, aus dem westgothischen Geichlecht der Balthen, zum Könige der Burgunden berufen, gab im Anfang des Gten Sahrhunderts das Burgnudijche Gejeg. Er -erwähnt seiner Borganger im Reich, und wir erkennen darin die Ginfungen der Sage. Gibica ift Gibich, der zwar nicht in der Ribelunge Roth, aber im Walther von Agnit. (Gibico). im Biteroff (2620), Rojengarten und hörn. Siegfried vorfommt und mit dem Ginfi der eddijchen Lieder übereinstimmt. 2 Gislahari ift Gifelher das Kind in der Ribelunge Roth und in der Bilfina Saga; die Edda fennt ihn nicht, auch nicht Walther und der Rosengarten. Gundahari ift Günther, nach der Dichtung der altefte Bruder und eigentliche Ronig, in der

<sup>1)</sup> Lgl. Geich, d. d. Epr. 704, 705. 2) Goth. Gibika, ahd. Kipicho, agj. Gifica, altj. Giveko, altn. Givki und Giuki. Jacob Grimm in Haupts Zeitschr. 1, 572.

Edda Gunnar. Godomar ift in der Sage unbekannt, und dessen Stelle nimmt Gernot ein, der nach der Edda als Guttormr jedoch fein rechter Bruder Gunnars ist; indessen bleibt der Name in der Alliteration.

Bielleicht haben Godemar, Gislahari und Gundahari, Söhne des Gibica, zusammen regiert, wenn auch nicht mit gleicher Macht, doch so, daß die beiden erstern dem letztern unterworsen waren, wie der Gesetzgeber Gundebald mit seinen drei Brüdern herrschte, selbst aber bei weitem der mächtigste war. Sollte aber in dem Geses eine Folge bezeichnet senn, so wäre gerade die Ordenung der Sage umgekehrt, und Günther der jüngste und ein Sohn Giselbers acweien.

Ich vermuthe, daß die in der Sage vorkommenden Namen Gibich, Günther und Gernot die Anknüpfung an die burgundischen Könige, wo man diese Namen beinahe wiederfand, veranlaßt haben. Dest wurde der geschichtliche Giselher aufgenommen, von dem die Edda noch nichts weiß, auch nicht Walther, Dieterichs

Klucht, und das Lied von Giegfried.

Burgunden werden die Ginkungen genaunt: einmal in der Atlaquida (Str. 19., zweimal in Dieterichs Flucht (9091, 9119), mehrmals im Viterolf (2374, 3083, 4705, 7269, 7745, 8919, 10036) und in der Klage, durchaus in der ersten Hälfte der Ribelunge Roth, doch in der zweiten dringt wieder der ältere Rame Ribelunge hervor, endlich in der Strafburg, und Heidelsberg, Handschrift des Rosengarten D, mithin auch im Anh. des Heldend: nicht aber im Walther von Aquitanien und in der Vilfina Saga.

# \*5.b

Fredegar, Coll. hiftor chronogr. Aus dem 7ten Jahrh. (Canifii lect. antiquae ed. Basnage 2, 189. 190).

Er erzählt eine schöne gothischebyzantinische Helbensage von Dieterich und Dieter. Dieterich, Dieters Sohn, zu Constantinopel an Leos Hos erzogen, wird bald des Kaisers Liebling und den bittenden Gothen als Teldherr zur Hilfe gegen Dtacher in Italien gegeben. Nachdem Dieterich den Stacher überwunden, wird er bei dem Kaiser verlenmdet und mehrmals zurückgerusen, bleibt aber, von seinem Zugendsrenmde Ptolemäns (? Wigand, Wighere, Wighart) durch die Erzählung einer Thiersabel gewarnt, in Italien und wird zulest König der Gothen. Im Ganzen herricht er 32 Jahr in Italien.

<sup>1)</sup> Die Alliteration fonnte diese Namen zusammengeführt haben.

S. Jacob Grimm, Rein. Ruche XLIX. Dieselbe Sage später auch bei Him oin (Annonius, de gestis Francorum 1, 10).

# 6.

Beowulf. Angeljächfisches Gedicht, spätestens aus dem Sten, vielleicht aus dem 7ten Jahrh. Thorfeling Text ift hier nach Grundtvigs Unmerfungen zu deffen Uebersetzung und nach 14 Compeares Mittheilungen aus der Handschrift berichtigt:1

#### 1) 36:

Onfend Higelâce, gif mec hild nime, beaduscruda best. Þæt mine breost wereþ, hrægla selest; Þæt is hrædlan lâs, Wêlandes geweore.

Sende dem Higelat, wenn ich im Rampfe falle, der Streitgewänder beftes, das meine Bruft befleidet, der Rüftungen herrlichfte; es ift des tapfern Rachlag, Wielandes Arbeit.

Die funftreiche Schmiedearbeit Wielands ift aus den deutschen Bedichten, zumeist aus der Bilfingi. befannt. Dag der angelsächsische Dichter auf die deutsche, nicht auf die nordische Sage fich bezieht, beweift die Form des Namens Weland (althochd. Wialand, ber Betrieger? vgl. Gramm. 2, 342), die in der Ebba Völundr fantet.

# 2) €. 67. 68.2

— — hwîlum cyninges begn, guma gilphlæden, gidda gemyndig, fe be eal fela ealdgefegena worn gemunde, word ober fand fobe gebunden. fecg eft ongan fib Beowulfes fnyttrum strian and on fpêd wrecan fpelgerâde wordum wrixlan. wel hwylc gecwæb bæt he fram Sigemunde fecgan hyrde ellendædum uncubes fela, Wælfinges gewin wide fibas.

Rampf mit dem Drachen.

<sup>1)</sup> Der Tert am beiten in C. B. M. Grein Bibliothet ber angel- fächsichen Poeffe 1 (2) Göttingen 1857 (1858). 2) Bgl. Uhland (Pfeiffers Germania 2, 344 folg.) über Siegmunds

bara be gumena bearn gearwe ne wifton, fæhbe and fyrene; buton Fitela mid hine bonne he fwulces hwæt fecgan wolde eam his nefan fwa hie â wæron æt niba gehwam nŷdgefteallan. hæfdon eal fela Eotena cynnes fweordum gefæged. Sigemunde gefprong æfter deabdæge dôm unlytil, fibban wiges heard wyrm acwealde, hordes hyrde. he under harne ftan æbelinges bearn âna genebde fræche dæde: ne wæs him Fitela mid. hwæbre him gefælde bæt bæt fwurt burh wôd wræflicne wyrm, bæt hit on wealle æt ftôd dryhtlic îren; draca morbre fwealt, hæfde aglæca elne gegongen. bæt he beahhordes brûcan mofte felfes dome. fæbât gehleod bær on bearm fcipes beorhte frætwa. Walles eafera. - wyrm hât gemealt. fe wæs wreccena wîde mæroft ofer werbeode, wîgendra hleo. ellendædum he bæs ær onbåh.

— Vordem des Königs Mann, Seld ruhmbeladen, der Lieder eingedenk, er der alter Sagen große Menge im Gedächtniß bewahrte, auf anderes gerieth Wahrheit enthaltend. Er hub an Beownlie Gahrt mit Berftand zu berichten und mit Gleiß zu ordnen die Ergählungen, mit Worten zu wechseln zierlich zu reben?). Etwas fang er was er von Sigemund hatte fagen hören, viel unbefanntes von dessen Seldenthaten, 28 aljings Kriege in fernen Ländern, wovon die Menschenfinder gar nichts wußten, Kämpse und furchtbare Thaten. Rur Kitela bei ihm. Nun er davon erzählen wollte, wie Oheim und Reffe allzeit waren bei allen Menschen Nothgestallen. Sie hatten viele aus dem Jotengeschlechte mit Schwertern niedergehanen. Dem Gigemund entsprang nadi dem Todestag darans nicht geringer Ruhm, daß der streitfühne den Wurm getödtet hatte,

15

den Wächter des Horts. Unter grauem Stein wagte der Sole alsein die tapfere That; nicht war Fitela bei ihm. Doch ihm glückte, daß das Schwert durchbohrte den furchtbaren Burm, daß es in der Maner stand, das herrliche Sisen; Drache an der Wunde starb. Der elende war in Tod versunken, so daß er (Sigemund) des Schapes sich bemächtigen konnte nach seiner Lust. Das Seebot er belud, trug in den Schoß des Schiffes die lenchtende Zier der Sohn Balses; der Wurm heiß zerschmolz. Er war der Recken weit berühmtester unter den Menschenfindern, der fämpsenden Zuflucht. Durch tapsere Thaten früh er sich das (den Ruhm) erwarb.

Sigmunds und Sinfiötlis Abentener werden in der Bölf. Saga (c. 11—13) erzählt, die eddischen Lieder davon sind bis 16 auf ein paar (c. 13) erhaltene Zeilen verloren gegangen, aber ohne Zweifel vorhanden gewesen. Sigmund zeugt den Sinfiötli mit seiner Schwester, ohne sie zu kennen, denn sie hatte eine fremde Gestalt angenommen, und da er deshalb nicht nur sein Sohn sondern auch sein Schwestersohn ist, so läßt sich der Aussdruck Oheim und Nesse in dem angelsächsischen Gedicht erklären. Gemeinschaftlich ziehen sie nunder, sind Nothgestallen, und eine Zeitlang in Wölfe verwandelt begehen sie Unthaten, Firinwerke, wie es hier übereinstimmend mit Helgaq. I. heißt.

Als eine Abweichung von der Annahme aller Sagen fällt sogleich auf, daß in der Besiegung des Drachen und dem Erwerbe des Horts Sigmund die Stelle Siegfrieds vertritt, und dieser gar nicht genannt wird. Falsche Auffassung oder Entstellung des Driginals hat nicht statt gefunden, denn es wird ausdrücklich gesagt, Sigmund habe diese That allein vollbracht und sein Gefährte Fitela sen nicht bei ihm gewesen. Auch heißt es von ihm, was sonst von Siegfried gesagt wird, diese That habe ihm den größten Ruhm gebracht, und er sen unter den

Menichen deshalb der berühmteste Beld gewesen.

Injoweit solgt also der Dichter des Beowulss weder der deutschen noch der nordischen Sage, denn in beiden ist Siegfried der Trachentödter. Ich lasse mich auf keine Vernnthung über den Grund dieser Abweichung ein, die vorerst noch keinen Anten hat. Da Siegfrieds früheres Leben in den dentschen Sagen, die auf uns gekommen sind, nur kurz und dunkel berührt wird, so fällt es schwer, die deutsche Abstannung hier darzuthun, obsgleich sie die wahrscheinlichste und natürlichste ist, weil die Angels

jachjen zu dem deutschen Stamme gehören. Indesjen läßt sich beweisen, daß der Angeljachje nicht aus den eddischen Liedern schöpfte. Schon die Namen stimmen nicht völlig überein. Titela ist Sinfiörli, doch ohne Zusat. In den Besnennungen Walse und Walsing (denn das angels. Wentspricht dem deutschen a) zeigt sich nicht bloß eine Sigenthümlichkeit, sondern auch eine der nordischen Sage fremde Richtigkeit. Dort nämlich heißt Sigmunds Bater Völsung, da aber die Absteitung süng ein Verwandtschaftsverhältniß ansdrückt, so ist es gewiß angemessener, daß hier Sigmund selbst Walsing heißt und der Stammwater den eigenen Namen Walse sührt, den die nordische Sage vergessen hat. Die spätern deutschen Gedichte kennen noch ein Schwert Walsung, Welsung, Vit. 561. 636. 3660. 3696. Laurin 1272.

In der Ergählung jelbst von der Besiegung des Drachen 17 und dem Erwerb des Horts zeigen fich merkenswerthe Abweichungen. In der nord. Sage grabt Signed eine Grube in Kafnes Weg und als die Edlauge darüber bin friecht, ftokt er ihr von unten herauf das Schwert in das Herz. Das paßt nicht zu der Erjählung im Beowulf, wornach der Seld unter dem grauen Felfen den Drachen mit dem herrlichen Schwert durchsticht, daß es in der Gelsenwand (on wealle) stecken bleibt. Dies stimmt eber in dem dentichen Liede, mo Siegfried das Ungeheuer in einer Felsenhöhle tödtet, und auch in den Nibelungen (842, 2) steht: do er den lintdrachen an dem berge fluoc. Auch daß der Burm in Sige ichmilgt, pagt zu dem Liede von Siegfried, mo biefer im Rampfe viel von dem Tener des Draden leidet, gegen welches fich and die gefangene Kriemhild ichniten muß. — Aber ein dritter Umftand ift wieder beiden Sagen, der deutschen und nordischen, fremd: der Gieger beladt ein Schiff mit dem gewonnenen Bort und dem getödteten Traden und icheint feine Bente fortzufahren. In der Edda belädt er ein Rog damit, wie in dem deutschen Liede, und nur aus der Nibelunge Noth ließe fich Dafiir auführen, daß Siegfried gur See nach ben Ribelungen fährt, wo der Sort liegt.

> 3) €. 91. 92: nænigne ic under fwegle felran hyrde hord maþmum (l. mâþum) hæleþa, fiþþan *Hâma* ætwæg

<sup>1)</sup> Die althochdeutiche Jornt des Namens Sinflötli sautet Sintarfizilo, Jacob Grimm in Haupts Zeitschr. 1, 5 folg.; vgl. dazu Uhland in Pfeisfers Germ. 2, 345.

<sup>2)</sup> Zu den Namen Välfe, Välfing (ahd. Welisunc) i. Lachmann, Kritit der Sage von den Nibelungen S. 339, und Zacob Grimm, Haubts Zeitichr. 1, 3.

tô herebyrhtan byrig Brofinga mene, figle and fine fæt, fearo nîbas (l. fearo nîbe) fealh (l. feoh eal) Eormenrices.

Von feinem bessern unter dem himmel ich borte Borte der Belden, seit Beima forttrug zu der heerglanzenden Burg der Brofinge Schat, Beschmeid und föstliches Befäß, hinterliftig alles But Ermanrichs.

Die Stelle ift nicht blog dem Wortverstand nach schwierig, jondern auch in ihren Beziehungen dunkel. Hama (da bas angels. a dem deutschen ei entspricht) ist um so gewisser Beime1 der deutschen Sage, als wir ihn auch darin in Berbindung mit Ermanrich finden. Bon dem großen Schate, den er diefem heimlich entwendet, weiß fie nichts, daß er aber einen jolchen besessen, sagt ein Zeugniß bei Saro Grammatikus (f. unten Nr. 33) und ein anderes im Reinefe Guchs dentlich aus. Brofinga mene entfpricht dem eddijchen men brifinga in Thrymsg. 13. wo es ein Schmuck der Frenia ist; aber dunkel bleibt, wer die Brosinge sind, wornach der Hort benannt wird.

\*4) Heremod mit Sigmund in Berbindung, sowohl im Beowulf (B. 902) als and im Hyndlaliede (Str. 2). Bgl. Leo S. 43. 46. 47, Ettmüller S. 11. 12; Uhland in

Pfeiffers Germania 2, 345 Ann. 3.

18

Lied vom Banderer.3 Ungelfächfifch, etwa mit Beownlf gleichzeitig. Gin von Compbeare zuerft herausgegebenes, dunkeles, aber für die Geographie jener Zeit wichtiges Gedicht, welches unter ber Form eines Berichts des durch die ganze befannte Welt umhergezogenen Sängers zusammenftellt, was man von den gandern, Bölfern und herrichenden Stämmen damals wiffen mochte.

#### 1) 3. 14-17:

hâm gefôhte eaftan of Ongle Eormanrîces wrâbes wærlogan.

Beimath ich besuchte öftlich von England Ermanriche des gornigen, treulosen.

3) Müllenhoff in den Nordalbing. Studien 1, 111 folg.

<sup>1)</sup> Bgl. Gr. 3, 367. 2) Simrod, Rheinland 52, erflärt Breisacher Schatz vgl. Wadernagel in Haupts Zeitschr. 6, 157, 158 und 9, 554.

19

#### 2) 35-38:

Atla weold Hûnum, Eormanrîc Gotum, Becca Baningum, Burgendum Gifica,

Atla herrichte über Sunnen, Ermanrich über Gothen, Becca über Baninge, über Burgunden Gifika.

#### 3) 3. 128-132:

(Ic was) med *Burgendum*; pær ic beah gepeah, me pære *Guphere* forgeaf, glædlicne mappum, fonges to leane.

Ich war bei den Burgunden, wo ich einen Armring empfieng;

dort gab mir Günther das ergötsliche Kleinod als Gejanges Lohn.

#### 4) 3. 174-179:

and ic wæs wip *Eormanrîc* ealle prage, pær me *Gotena* cyning gôde dôhte: fe me beag forgeaf burgwarena fruma.

Und ich war bei Ermanrich alle Zeit, wo mir der Gothen König Vortheil brachte: er gab mir einen Armring, der Burgbewohner Fürst.

#### 5) B. 214-228:

ponan ic ealne geond hwearf æpel Gotena.
föhte ic å fipa på feleftan:
pet wæs in weornd (inveornd) Eormanrîces.
Hepcan föhte ic and Beadecan and Herelingas,
Emercan föhte ic and Fridlan and Eaftgota
— — — and Sifecan.

Tannen ich durchzog alles Land der Gothen.
Ich juchte immer weit umher die besten.
das war das Gesinde Ermanrichs.
Ich juchte Hetha und Badeca und die Harlinge,
Emerka suchte ich und Fridta und Dstgothen
— — — und Siseka.

# 6) 3. 246-258:

— — Wudgan and Hâman (fôhte ic), ne weron þæt gefiþa þa fæmeftan; þeahte ich y (l. ic hi) å nihft neman fceolde. ful oft of þam heape hwynende fleag giellende går on grome þeode. wræccan þa weoldan (l. weoldon) wundnan golde werum and wîfum Wudga and  $H\hat{a}ma$ .

— — Wittich und Heime (besuchte ich). Nicht waren es der Gesellen geringste; dachte, daß ich sie stets zunächst nennen sollte. Sehr oft aus dem Kausen schreiend flog der gellende Spieß ins grimme Volk. Die ausländischen da herrschten, die goldbewundenen, über Männer und Beiber, Wittich und Heime.

In diesen Stellen werden lauter aus den Sagen bekannte Namen genaunt, und ich zweisle nicht, daß sie dort ihren Ursprung haben; die große Auzahl, die ich als dunkel und ganz unerklärbar habe zurücklassen müssen, gestattet einen Schluß auf das untergegangene, wiewohl auch einige aus der Geschichte mögen eingemischt senn, da der Verfasser alles, was er wußte,

scheint zusammen getragen zu haben.

Wenn Gibich und Günther beide als burgundische Könige erscheinen, so wäre das der lex durgund. gemäß, doch darf man, falls es hier geschichtliche Namen seyn sollten, nicht mit Sicherheit daraus schließen, daß sie zusammen geherrscht, da das angelsächs. Lied alle Zeiten untereinander wirft. Nur bei Ermanrich dringt etwas von dem Inhalt der Sage durch, da er ein treuloser und zorniger genannt wird, wie sie ihn schliebert. Aus dem großen Verzeichniß seiner Mannen erkennt man die Macht des Königs der Gothen, wie sie Zornaudes beschreibt; ich bemerke auch sier die Anomalie in der Schreibart Gotan für Gohan, worüber schon vorhin bei der Edda und Beowulf die Rede war.

Die Harlinge heißen Emerfa und Fribla, das stimmt mit der Angabe des chron. Quedlind. (unten S. 35) und des Biterolf, wo nur, wahrscheinlich richtiger, Embrica, Imdrecke (4597. 4767. 5659. 9892) steht. Die Vilk. S. 20 hat andere Namen: Afi und Etgard, aber Fritila hat sich doch noch insoweit erhalten, als ihr Pflegevater so heißt. — Sifeka entspricht dem hochdeutschen Sideche und dem Siffa der Vilk. S. — Wittich und Heime kommen im Alphart, in der Rabenschlacht und in andern Gedichten als Gesellen vor; erst stehen sie auf Dieterichs Seite, gehen aber zu Ermanrich über. Die Stelle hier spricht zu allgemein, als daß sich eine nähere Hinweisung darin eutdecken ließe. Auskländer konnten

<sup>1) &</sup>quot;Die Herelingas (mittelhochd. Harlinge) müffen Heruler jenn", Gejch. d. d. Spr. 472; über Emerca vgl. Gr. 3, 676.

beide Helden unter den Gothen heißen, denn nach der Bilf. S. ftammen fie beide ans dem Norden.

#### S.

Angeljächfische Sandichrift zu Exeter. Nachrichten darüber und Auszüge bei Compbeare. Auch das Lied vom Wanderer ift daraus genommen.

#### 1) \(\mathcal{E}\). 240:

Wiland him bewurman\*) wræces cunnade, anhydig eorl earfopa dreag.
hæfde him to gefippe forge and longap, wintercealde wræce, wean oft onfond fippan hine Niphâd on nêde legde, fwoncre feonobende, onfyllan mon.

bæs ofer eode, biffes fwa mæg!

Beadohilde ne wæs hyre bropra deap on fefan fwa får fwa hyre fylfre þing, þæt heo gearolice ongieten hæfde, þat heo eacen wæs. æfre ne meahte þrifte geþencan, hu ymb þæt fceolde. þæs ofer eode, þiffes fwa mæg!

Wieland . . . . Berbannung erfuhr, der starkmüthige Fürst Beschwerde ertrug. Hatte zum Gefährten Schmerz und Schnsucht, winterfalte Verbannung, Weh oft empfand, jeit ihn Nidhad in Fessel legte, mit schwankem Schnenband, den unglücklichen Mann. Es gieng vorüber, dieses kann anch so vorübergehen!

Badohild war nicht ihrer Brüder Tod im Herzen so sichner, als ihre eigene Sache, da sie völlig ersahren hatte, daß sie schwanger war. Immer sie nicht konnte das Ereignis denken, wie es deshalb sollte (gehen?). Es gieng vorüber, dieses kann auch so vorübergehen!

Gang der Sage gemäß, wie fie das eddische Lied darftellt. Wieland, von einem fremden König gefangen gehalten und an

\*) Ich verstehe bewurman nicht.<sup>1</sup>
1) "hewurman scheint für be wurmum, he wyrmum, apud vermes zu stehen, oder wurma müßte ein Ert senn, wo Wieland gesangen lag." Jacob Grimm. — So auch Kemble nach der neuen Abschrift, welche ich im Jahre 1835 von ihm erhalten habe.

21

22

den Fußjehuen gelähmt, racht fich indem er beffen beide Gohne tödtet und der Tochter Gewalt anthut. Rur daß er Ralte des Winters habe dulden müffen, davon ift in der Edda nichts gejagt, wenn ein solcher Zusats als etwas eigenthümliches gelten fann. Dennoch hat der Angelsachse aus der einheimischen oder der deutschen Sage geschöpft, das beweisen die Namen: nicht Völund heißt der funftreiche Schmied, sondern Weland, und in der Villina E. c. 24. wird ausdrücklich der nordische Rame von dem deutschen unterschieden, von welchem vorhin schon eine Ertlärung gegeben ift. Nibhad und Badohild find beide richtig gebildete und von den eddijden Nidudur und Bödvildr verschiedene Namen.1 Wenigstens in Nib-had ift eine Zusammensekung (Gramm. 2, 497), mährend -udr bloß eine Ableitung enthält. Hiezu fommt, daß in demfelben Gedicht andere Beziehungen auf unbezweifelt beutsche Sagen fich finden, welche die Edda nicht fenut, wie die zunächst hier folgende Stelle zeigt.

#### 2) @. 241:

We bet meb hilde monge gefrugnon, wurden grundleafe Geates frige, bet hi fee forglufa flep ealle binom.

bes ofer eode, biffes fwa mæg!

Theodric ante prittig wintra

Mæringaburg; þæt wæs monegum cuþ.

þæs ofer eode, þiffes fwa mæg!

We geafcodon Eormanrices wylfenne gepoht; ahte wide folc Gotena rices. Þæt wæs grim cyning. fæt fecg monig forgum gebunden wean on wenan, wigfete geneahhe, þæt þæs cyningrices ofercumen wære. Þæs ofer eode, þiffes fwa mæg!

Dieses Schicksal, manchen Kampf wir vernahmen, wurden landesberaubt2 die Freien Geates, daß sie die Sorge und der Schlaf alle wegnahm. Es gieng vorüber, dieses kann auch so vorübergehen!

Dieterich besaß dreißig Winter Maringaburg; das war vielen fund. Es gieng vorüber, dieses kann auch so vorübergehen!

1) "Bödvildr steht offenbar für Böduhildr, denn das v gehört zu böd." Gesch. d. d. Spr. 298.

2) Die Auslegung von grundleas = landesberaubt billigt Müllenhoff, haupts Zeitichr. 11, 273. Wir vernahmen Ermanrichs wölfischen Sinn. Er hatte weitverbreitete Völker bes Gothenreichs. Er war ein grimmer König. Saß mancher Held von Sorgen gebunden in Unheils Erwartung, dem Kampfift zunächst, daß (er) des Königreichs überwältigt wäre.
Es gieng vorüber, dieses kann auch so vorübergehen!

Dentliche Beziehung auf die aus der Villina Saga bekannte und in einem besondern Gedicht behandelte Sage von Dieterichs Flucht aus seinem wäterlichen Reich, veraulast durch Ermanrichs Bosheit, der auf des treulosen Sibichs Anstisten, gegen sich selbst wüthet und sein eigenes Geschlecht zu Grunde richtet. Dieterichs und seiner Maunen Kummer über diese Verbannung wird vielssach auch in audern Gedichten ausgedrückt. Ermanrichs Sinn heißt hier mit Recht ein wölfsischer, auch Pf. Konrad erwähnt (k. 186) des Verräthers Ganclou wulvsne blicke. Dieterich besaß dreißig Jahre die Maringaburg, das heißt: war so lange im Clend, bis er wieder in sein Reich zurückschrte; und diese Angabe stimmt mit dem Fildebrands Lied, wo der Alte sagt, er sen sechszig Sommer und Vinter in der Fremde umhergezogen (ih wallota kumard enti wintro kehltie ur lante): die Vilk. S. hat 32 Jahre (c. 369).

Maringaburg² täßt sich so wenig ertfären, als nachweisen, wer der Geat oder Göz (denn so müßte wohl der angelssächsische Kame im althochdeutschen lanten) ist, nach welchem Dieterichs Sole Geates frige genannt werden. Ich vermuthe jedoch, es heißt nichts anderes als Gothe und bezeichnet den Stammvater der Gothen; mad sühre ans der Snorræedda (193. Rafk) eine Stelle an, welche zu dieser Erffärung paßt: Gotnar ern kalladir af heiti konûngs pess, er Goti er nefndr. Jornandes fängt e. 14 die gothische Genealogie an: primus fuit Gapt; und in Alfreds Geschlechtsregister bei Asserbe ein Geata. quem Geatam jamdudum pagani pro Deo venerabantur. — Von dem König Exel und dem Hünenland, wohin Dieterich flicht, ist hier nichts gesagt, auch nichts von seinem Site zu Bern.

<sup>1)</sup> Biteroff 8941 wie dicke er (Wolfhart) wülftschen sach: Wernh. Maria (Hoffm.) 150, 16 mit wulfinen gebären, 209, 24 mit wulfinen sitten tobeten dise diebe.

<sup>2)</sup> Leo Beowulf E. 50 folg., Gervinus Geich. d. d. Dichtung S. 52.

<sup>3)</sup> Gramm. 2, 455. 4) Bgl. Ettmüller Beowulf S. 8. 9, Mythologie (1. Auflage) Stammstafeln XXVII, Nordalbing. Stud. 1, 168. 169.

Lied von Sildebrand, Caffeler Sandidrift.

Die Vilfina C. erzählt (c. 376) ein besonderes Ereigniß, das fich zutrug, als Dieterich endlich nach langer Verbanung 23 in sein väterliches Reich zurückkehrte. Sildebrand reitet voraus, in der Absicht seinem Sohn Alebrand zu begegnen, den er noch nicht gefehen hat, deffen Rog und Schildzeichen ihm aber genau beschrieben sind. Wie sie zusammentreffen, beginnen sie auch den Kampf. Allebrand verlangt den Ramen des Fremden und umgefehrt fordert ihn Sildebrand von seinem Cohn; feiner erfüllt des andern Begehren, ja Alebrand lengnet ein Wölfing zu Darüber beginnt der Rampf immer wieder anfs heftigfte, Sildebrand behält endlich die Oberhand, aber der Befiegte mag sich nicht das Leben durch Rennung des Ramens retten und der Alte muß sich endlich durch die Frage, ob er sein Cohn Ales brand sen? selbst zu erkennen geben. Fröhlich reiten sie darauf nach Haus. — Denselben Gegenstand behandelt ein einzelnes Bolfelied. Hildebrand zeigt icon beim Ansreiten große Luft sich im Kampfe gegen seinen Sohn zu versuchen und beide reizen sich hernach durch spöttische Reden noch weiter dazu auf; Die Fragen nach dem Ramen fehlen, und Alebrand, als er besiegt ift, nennt fich freiwillig.

Ift die Vilf. S. nicht icon im 13ten, erft im 14ten Jahrh. verfaßt, so mag das Bolkslied noch immer ein Jahrhundert jünger senn. Das alte Gedicht von Hildebrand, das in die vorcarolingische Periode fällt, ift also durch einen Zeitraum von wenigstens 700 Jahren davon getrennt. Gleichwohl behandelt es denfelben Gegenstand. Sildebrand und hadubrand treffen fich und fampfen mit einander; Die Befiegung Des Cohns fehlt, weil das Lied nur ein Bruchstück ist. Auch die Frage nach Geschlecht und Ramen kommt vor, sonft aber ift alles gang anders ausgeführt. Beide zwar bereiten sich gleich, wie sie auf einander ftogen, jum Streit, aber als Hilbebrand guvor nach dem Ramen feines Gegnere fragt und Sadubrand bereitwillig fich und seinen Bater nennt, jo erkennt dieser jest erft feinen Cohn, und bietet unn alles auf, den Kampf abzuwenden, der, wie er fagt, zwischen so nahen Berwandten unftatthaft fen. Seinen Bater nennt er fich nicht geradezu, ich glaube aber, dieje natürliche Erwiederung fehlt bloß, weil das Gedicht an diefer Stelle unvollständig aufgezeichnet ift, wofür das gestorte Metrum

<sup>1)</sup> In dem Gedicht zwei Formen: Hiltibraht und Hiltibrant. 2) "Im Anfange des 9ten Jahrh, vermuthlich von einem Thüring. Schreiber aufgezeichnet." Lachmann Kritik S. 337.

und andere Gründe sprechen. Auch die Antwort des Sohns setzt eine jolche deutliche Aeugerung voraus. Er verschmäht die goldnen Armringe, welche Hildebrand zur Besänftigung als Gesichent darbietet, und nennt ihn jelbst einen alten Betrüger, denn sein Bater sen todt. Hildebrand, wie sehr er auch diesen Kampf 24 beklagt, muß sich doch endlich darauf einlassen. Es leidet keinen Zweisel, das diese Erzählung an Natürlichkeit und innerem Zusgammenhang die spätern weit übertrifft.

Das merkwürdige Bruchstück enthält zugleich Beziehungen auf andere Theile der großen Sage.

1) Şadubrand neunt seinen Bater and erzählt von ihm: forn her oftar gihueit. floh her Otachres nîd, hina miti Theotrîhhe enti fînerô deganô filu. her furlæt in lante luttila fitten prût in bûre, barn unwahfan. arbeolaofa heræt ôftar hina det. fid Detrîhhe darba giftôntun fater eres mînes; dat was fô friuntlaos man, her was Otachre unmetirri, deganô dechifto.

Vordem er gen Diten zog, er floh Otachers Bosheit, von hinnen mit Dieterich und vielen seiner Helden. Er ließ im Lande sitzen eine schöne Frau im Gemach, ein unerwachseues Kind,

Darnach Dieterich Berluft erlitt meines Baters . . . Bar jo freundeverlassener Mann, gegen Otacher höchst erbittert, der weitbefannteste Held.

Diese Stelle bezieht sich, gleich der vorhin besprochenen angelsächsischen, auf die Flucht Dieterichs vor Ermanrich. Rach dem hochdeutschen Gedicht, das aussührlich davon handelt und etwa im 14ten Jahrh. mag abgefaßt senn, führt Hildebrand seine Frau Ute, die hier nicht genannt ist, zwar an der Hand mit sich aus Bern sort, übergibt sie aber bald nachher dem Amelolt, damit er sie nach Garte bringe (4397. 4471. 4515); von einem zurückgelassenen Sohne ist seine Rede. Ju der Vilk. S., wo des Abschiedes von der Frau (c. 264) gar nicht gedacht wird, äußert Hildebrand bei einer andern Beranlassung (c. 368), Oda sey damals wohl schwanger gewesen und habe den Alebrand nach-her geboren. Das weicht ab, oder es müßte sich erweisen lassen,

daß unwahlan barn 1 auch durch ungebornes Kind dürfte erflärt werden. Schwierig ift die folgende Zeile: arbeolaofa heræt oftar hina det. Arbeolaofa fordert einen acc. fing. fem. und heræt icheint das dazu gehörige Subst. zu segu, aber das Wort bleibt bis jest noch unverständlich, wenigstens icheinen mir alle bisherigen Vermnthungen unguläffig; vielleicht ftect and ein Fehler darin. 3ch glaube der Inhalt der Zeile ist dieser: 25 Hildebrand leitete oftwarts die ihres Erbes beraubten Belben, und sie icheint mir zum Theil jener angeliächsischen: wurden grundlease Geates frige zu entsprechen; vielleicht haben sich auch die Worte, welche jenes Gedicht von Dieterichs Flucht bei dieser Gelegenheit gebraucht: irs geltes und irs guotes des wart in nie niht mêre (4390) aus der alten Grundlage erhalten. Dağ Hildebrand Führer der Flüchtigen gewesen, läßt fich ichon vorausjeten, denn das mar fein Umt, aber die Bilt. S. (c. 264) bemerkt hier ansdrücklich, Hildebrand habe das Banner Dieterichs ergriffen.

Ich berühre jest erst eine sogleich auffallende Abweichung des alten Liedes: der verhaßte Niding, vor dem Dicterich und Hildebrand sliehen, heißt Otacher² und nicht Sibich, wie in andern Gedichten. Wahrscheinlich ein weiterer Versuch das Gebicht mehr mit der Geschichte in Einflang zu bringen, der school die feste Beziehung Dicterichs auf den oftgothischen Theodorich vor voraussetzt, welchen wir demnach hier bereits als Dieterich von Bern betrachten dürsen, obgleich dieser Zusatz selbst nicht vorstommt. Auch der Wendelsee (das mitländische Meer) beweist, daß das nördliche Italien, wie in der Vist. S., als Hauptplatz der Begebenheit schon gedacht ist. Diese llebertragung auf Odacher ist nicht Vermnthung eines einzelnen gewesen, sondern bereits in die Sage übergegangene Verschiedenheit, welche auch an andern Orten wieder erscheint. Die Vist. S. hat jedoch den

ältern und richtigern Ramen bewahrt.

2) Hildebrand streift Armringe ab, um den Hadnbrand mit einem Geschent zu begütigen:

# fô ime fê der chuning gap Hûneo truhtîn

die ihm der König gab, der Hünenfürst. Ohne Zweifel ist der Hunnenkönig Uttila gemeint, obgleich sein Name nicht vorkommt, also der Uzilo der Sage schon mit jener historischen Gestalt auf ungelehrte, aber für die Poesie nicht unnatürliche Weise ver-

<sup>1)</sup> Bgl. bearn unveaxan Cadm. 2871 (Grein).

<sup>2)</sup> Ueber die Bedentung des Namens "Odovacar" j. Gesch. d. d. Spr. S. 468; ein "Ottacker" fommt Frauend. 49 d vor.

 $^{26}$ 

fnüpft. Jornandes, der ein Jahrhundert später lebte, sagt von ihm (c. 54): famofa inter omnes gentes claritate mirabilis; fein Wunder, daß die Dichtung ihn aufnahm. Auch die Urmringe durfen für ein hunnisches Geschent gelten, das beweisen die aus Attilas Schatz genommenen armillae pannonicae im Waltharins (263. 611). Das Lied läßt demnach, wie die spätere Sage, den Dieterich auf dem Weg zu Attila oftwärts mandern. Darum ruft auch Hadubrand seinem von dort heimfehrenden Bater alter Hûn! 3u.1

3) Rad dem angeliächfischen Zeugniß blieb Dieterich 30 Bahre anger feinem Reich, Die Bilf. E. fagt dasselbe mit einer unbedentenden Abweichung. 3ch bin gegen P. E. Müller in der Sagenbibl. 2, 272) der Meinung, daß die Worte: ih wallôta sumarô enti wintrô selftic ur lante ichou der Uebereinstimmung wegen am natürlichsten durch 30 Sommer und 30 Winter erflärt werden. Sonft auch, wenn man 60 Jahre verstände, müßte ja Sadubrand dem Greisenalter nah gewesen senn, als er mit jeinem Bater fampfte, mahrend er als vollfräftiger, ungestümer Seld in allen Darstellungen ericheint. In jedem Falle erfennt das alte Gedicht Dieteriche langen Aufenthalt bei Etel an, und man darf ichtießen, auch die Abentener, die fich in diesem Beitraum gutrugen, namentlich die Rabenichlacht; daß die fnrchtbare Entwickelung Der Nibelunge Noth ichon jest mit Dieterichs Schickjal in Berbindung ftand, würde eine fühnere Behanvtung jenn.2

# 10.

Biarkamâl. Rad P. E. Mütler (Sagenbibl. 2, 124) aus dem Anfang des Iten Sahrh. Die Snorraedda enthalt (3. 154. 155) Stellen aus Diesem alten Lied und darin wird bas Gold genannt: Rînar raubmalme bes Rheines Glangerz, und rogr Niflunga. Miggunft der Nibelunge.

Beide Ausdrücke feten die in der Atlaquida gefundene, nach meiner Meinung den ältern Eddaliedern noch unbefannte Unficht voraus, wornach der Bort als die Urfache des Berderbens der Nibelunge galt, weil Atli ihnen den Befits desselben miggonnte, und wornach er in den Rhein verjenft wurde. Ja ich glaube, jie find aus Atlaquida 28 entlehnt, wo freht: Rîn skal râba rôgmâlmi fkatna.3

3) Lachmann Rritit E. 346 Unm.

<sup>1)</sup> Bei Sayo 5, 89 ein König der Hunnen Namens Hun. 2) Lachmann Rritif S. 337 ift nicht dagegen, da das Lied schon von einem Kanwis spricht; doch bezweiselt er S. 346, 7, daß schon damals Uttila und die Burgunden mit der Nibelungenjage verbunden gewesen. Er meint alfo (nach G. 347. 8) nur den Kampf Uttilas mit den Burgunden.

Ich merke hier gleich an, daß Einar Staleglam aus dem Ende des 10ten Jahrh. das Gold Stein des Rheins, und Haref, Zeitgenoffe Olnf des heiligen, Flamme des Rheins (Sagenbibl. 2, 376) nennt. Beide Ausdrücke setzen gleichsalls die Versenkung des Horts vorans, welche dann noch später die Snorraedda (S. 141) deutlich erzählt, mit der Bemerkung, das Gold sen hernach nicht wieder gefunden worden.

#### 11.

Eginhart vita Caroli magni. Ans dem Anfang des 9ten Jahrh. Von dem Kaiser wird erzählt (e. 29 p. 107 ed. Bredow):

Item barbara et antiquissima carmina, quibus veterum regum actus et bella canebantur, scripsit, memoriaeque mandavit.<sup>2</sup>

Er ließ die nralten, dentschen Gedichte von den Thaten und Ariegen der Vorsahren ausscheiten und sür die Rachwelt bewahren. Daß barbara carmina dentsche sind, leidet keinen Zweisel und ist in der Note 179 bei Vredow beweisen; keriplit kann nicht heißen, er habe sie selbst geschrieben, denn c. 25 wird ausdrücklich gesagt: tentabat et keribere — fed parum prospere successit labor. Ich wäre geneigt memoriae mandavit in Veziehung auf die Stelle des Thegan zu übersehen: behielt im Gedächtuiß, wenn mich Lachmann nicht erinnerte, daß Eginhart über die Gesetziammsung unmittelbar vorher sich ebenso ausdrücke: jura deseribere ac litteris mandari fecit.

Iene Stelle auf die Lieder des deutschen Fabelfreißes zu beziehen, ist an sich ein höchst natürlicher Gedanke und ebenso wahrscheinlich die Vermuthung, daß in dem Hildebrandslied noch ein Bruchstück von der Tarstellungsweise jener Zeit sich erhalten habe. Eginhart durste sie sichon zu seiner Zeit füglich antiquissima carmina heißen, da selbst nach den historischen Beziehungen auf den Attila und den ostgothischen Theodorich Jahrshunderte verstossen waren.

2) Alls Gegensat bestärft eine andere Stelle jene Erklärung; es heißt c. 23 p. 94: legebantur ei historiae et antiquorum res gestae. es wurden ihm, während er speiste. Bücher vorgeleien,

<sup>1)</sup> Er stirbt 844.

<sup>2)</sup> Die Stelle, wie sie die Annales Parchenses interpoliert haben, f. Mone Quellen 1, 34.

<sup>3)</sup> Damit ift noch nicht behauptet, auf die Nibelunge Noth, wie wir fie fennen; vgl. Lachmann Aritif S. 347.

ohne Zweifel lateinische, darunter auch libri. S. Augustini, die

ausdrücklich genannt find.

3) Der poeta Saxo aus dem Ende des 9ten Jahrhunderts (annales Caroli M. bei Leibnit script. rer. brunkv. I, 168) hat aus dem Eginhart entsehnt (lib. 5, 545 f.):

— — quae veterum depromunt praelia regum barbara mandavit carmina litterulis.

Er fennt auch Lieder von frankischen Theodorichen 5, 117:

— — rulgaria carmina magnis landibus ejus avos et proavos celebrant: Pippinos. Carolos, Hludowicos et *Theodricos* et Carlomannos Hlothariosque canunt.

### \*11.b

Polyptychum Irminonis Abbatis. Aus dem Unfang des 9ten Jahrh. (herausgegeben von Guérard, Paris 1844).

p. 92ª. Die Frau des Godaldus colonus führt den Namen

Grimhildis.

# \*11.c

Urfunde in Pistoja v. 3. 812 (Fioravanti, memorie storiche della città di Pistoja 1758, documenti p. 16). Parin wird erwähnt Nebolugno genere Bavario.

### 12.

Thegan de gestis Ludovici pii. Aus der ersten Hälfte 28 des Uten Jahrh. Er erzählt (c. 19 p. 74 dei Schilter script. rer. germ.), Ludwig sen mit der griechischen und sateinischen Sprache wohl befannt gewesen und habe die setztere wie seine Muttersprache geredet; dann fährt er sort: poetica carmina gentilia. quae in juventute didicerat, respuit, nec legere nec audire nec docere voluit.

Carmina gentilia sind Volksgesänge; Mich. Ritius de rebus ungar. I. 383 (bei Sambuc.) sagt ebenso: Attila, quem Hunni — gentiliter Ethele vocant; der poeta Saxo (p. 161) carmen vulgare, wie das chron. ursperg. Ludwig hatte sie in der Jugend gehört und im Gedächtnis behalten, aber er achtete sie hernach nicht und wollte sie nicht mehr lesen (nachdem sie durch Carl waren ausgeschrieben worden), den Vortrag derselben nicht mehr anhören und selbst sie nicht hersagen. Die

<sup>1)</sup> Dies (antiqu. vestigia p. 8) meint heibnische Befange.

gewöhnliche Geringschäunng, welche erworbene fremdartige Bils dung an dem einheimischen ausübt.

#### 13

Uffer. Starb im Jahr 909.

- 1) Er ergählt ans der Ingendzeit des Rönigs Alfred, deffen Zeitgenoffe er mar (p. 5 bei Cambben): — fed (proh dolor) indigna fuorum parentum et nutritorum incuria ufque ad duodecimum aetatis annum aut eo amplius illiteratus permansit. Sed Saxonica poemata die noctuque solers auditor relatu aliorum faepillime audiens, docibilis memoriter retinebat. — Cum ergo quodam die mater fua fibi et fratribus fuis quendam Saxonicum poematicae artis librum. quem in manu habebat, oftenderet, ait: Quisquis vestrum difcere citius iftum codicem poffit, dabo illi illum. voce, immo divina inspiratione instinctus, et pulchritudine principalis litterae illius libri illectus, ita matri refpondens et fratres fuos aetate, quamvis non gratia feniores anticipans, inquit: Verene dabis iftum librum uni ex nobis, scilicet illi, qui citissime intelligere et recitare eum ante te possit? Ad haec illa arridens et gaudens atque affirmans, dabo, infit, illi. Tunc ille statim tollens librum de manu fua magiftrum adiit et legit. Quo lecto matri retulit et recitavit.
- 2) p. 13. Alfred, der König, bei allen Geschäften: et faxonicos libros recitare et maxime carmina l'axonica memoriter difcere non definedat.

Diese Stellen erläutern sehr wohl jene bei Eginhart und Thegan.

#### 14.

29

Rönig Alfred. Ende des 9ten Jahrh. Angelsächsische Uebersetzung von Boethius de confolatione philosophiae, herausgegeben von Rawlinson S. 162. Die Worte des Originals:

ubi nunc fidelis offa Fabricii jacent?

hwær fint nu þæs wísan Wêlandes bân, þæs goldfmiþes, þe wæs geo mæroft?

Wo sind nun des weisen Wielandes Gebeine, des Goldschmiedes, der vordem der berühmteste war? Ulfred sah darin schon eine alte Sage.

<sup>1) &</sup>quot;In Fabricius lag ihm faber." Jacob Grimm.

Waltharius manu fortis. Bon Edehard I. zu St. Gallen in der ersten Sälfte des 10ten Jahrh, gedichtet.

1) Er gedenkt der Berichiedenheit der Sage, indem er von Kîmo jagt: 2

685. quem referent quidam Scaramundum nomine dictum.

- 2) Was die historische Beziehung betrifft, so ist unter dem in Pannonien herrichenden mächtigen Attisa, der über die Donan heranzicht, Franken, Burgund und Aquitanien sich unterwirft,3 ohne Zweisel der historische Humnenkönig gemeint. Aber den burgundischen Gibicho sinden wir hier als König von Franken, der zu Worms seinen Sit hat. Auch Gunthari tritt auf, doch weiter kein Sohn; Hag and, der es in der nordischen Sage ist, stammt aus trojanischem Geschlecht, lebt zwar an Gibichs Hose, doch seine Verwandtschaft mit dem königslichen Hanse, die in der Nibelunge Noth noch von bedeutendem Einstusse sich, sit hier erloschen. Daß nur die beiden, Gunthari und Hagano, vorkommen, ist sonst eine Eigenthümlichskeit, die dieses Gedicht mit Atlamal gemein hat.
  - 3) Walther wird angefallen:

961. et nifi duratis *Vuelandia fabrica* giris obftaret, fpiffo penetraverit ilia ligno.

Welandia (cod. paris. Wielandia) fabrica ist der von Bieland geschmiedete Panzer. Die Bilf. S. erzählt (c. 25), daß er in seiner Jugend erst von dem Schmiede Mime, dann von zwei Zwergen in die Lehre genommen, der funstreichste Schmied geworden sen.

\*4 Patavrid ist ein Sohn von Haganos Schwester (846); sonst nirgends genannt.

# \*15.b

Ruodlieb. Bruchstücke eines lateinischen Gedichts (Jacob Grimm und Schmeller, Latein. Ged. d. X. u. XI. Jahrh.)

Die Hamptgestalt des Gedichtes ist Ruodlieb. Er ist wohl derselbe wie König Roseleif in der Vist. S. (unten Nr. 39)

<sup>1)</sup> Er starb 973.

<sup>2)</sup> Bgl. Gender, Anmerkungen zum Baltharius, Saupts Zeitschr. 9, 161. 3) Es tommt hier im Ranuf fein held um, der später noch auftritt,

wie dies im Biterolf auch der Fall ist.
4) Also schon eine Aenderung der Sage. Walthers Flucht ist echt, aber nicht der Ramps mit Gunther und Haano.

30

und kunig Ruotliep im Eckenliede (Str. 82 Lagb.), wo noch fein Cohn Herbort genannt wird, welcher den Riejen Hugbold

ichlug (unten S. 64 Ann. 2).

Der sonst noch vorkommenden Personen, des Königs Immune und feines Sohnes Hartune, welche Ruodliep erichlagen, fowie ihrer Erbin, der ichonen Heriburg, die er gur Brant gewinnen foll, geschieht anderswo, wenigstens unter ähnlichen Beziehungen, feine Erwähnung.

Much der Rame Dietmar gehört in unfer Bedicht.

Bgl. Haupt exempla poës. Lat. p. 8, Jac. Grimm und Schmeller a. a. D. 220. 221.

# \*15.c

Miracula S. Bavonis (Acta Bened. Sec. 2. p. 407).

Aus dem 10ten Jahrh.

Ferunt autem Agrippam quondam Romanorum ducem in eo (loco) caftrum condidiffe. Gandavumque appellaffe. At alii Hermenricum regem in eo arcem imperii fibi tradunt instituisse. 1 (Bgl. unten S. 50.)

# 16.

Notter. Ende des 10ten und Anfang des 11ten Jahrh. Bj. 79, 14 jind die Worte fingularis ferus depaftus est eam übersett: der einluzzo uuildeber,\*)² der mit demo suaneringe ne gât, habet in sus frezzen.\*\*) Notser wiss ben wilden Gber (ferum fingularem, fanglier), den in der Wildniß einsam streifenden, gefräßigen, von dem unterscheiden, ber den Schwanring trägt; das ning also einer seyn, der gezähmt ist und seine Ratur geändert hat. Was heißt aber fnanerinc? Thut er dem Thiere Zwang an und zähmt es dadurch, oder wirft er durch Zauberfräfte, die in ihm verichlossen find? Man fann nicht umbin zu glauben, Rotter fpiele bier auf einen Helden Dieterichs von Bern an, von welchem Die Bilt. S. berichtet. Er heißt Wildeber und trägt einen Goldring um den Arm (c. 109), ohne daß man jedoch weiß, zu welchem Zweck und woher er ihn hat. Aber nichts ift ansprechender, als die Vermuthung, daß dies Notfers Schwanring

<sup>\*) &</sup>quot;So steht in der Handschrift." Lachmann.

\*\*) Mitgetheilt von Jac. Grimm.

1) Mitgetheilt von Jac. Grimm, R. Juchs CLII.

2) Lies wilde ber, Graff Sprachich. 3, 202; j. Fundgruben 1, 265.

3) Hartung Willeber in einer Urfunde v. 1379, Zeitschr. des Verzichen Grift. eins f. thür. Gesch. 4, 265. Jac. Grimm.

jen und die Kraft in sich trage, den Menschen zu verwandeln; denn Wildeber nimmt hernach die Gestalt eines Bären an (c. 117). Frühere Lieder hätten dann aller Wahrscheinlichkeit nach erörtert, wie der Seld zu diesem Ring gefommen sen, der vielleicht Geschent einer elsischen Schwanenzungfran war, und auf welche Weise er übernatürlich wirkte. Sie hätten auch wohl erzählt, daß er nicht als Bär, soudern als gezähmter Sber umberzgezogen sen und seine Künste gemacht habe.

# 17.

Flodoardi hift. ecclesiae Remensis. Sine Chronif, die bis zu dem 3. 996 geht und um diese Zeit abgesaßt ist. Darin wird erzählt (4, 5), daß Fulso, Erzbischof von Rheims, den König Arnuss in einem Schreiben ermahnt habe, redlich gegen Carl den einfältigen, den lerten aus dem königlichen Stamme, zu versahren: subjieit etiam ex libris teutonicis de rege quodam Hermenrico nomine, qui omnem progeniem suam morti destinarerit impiis consiliis cujusquam consiliarii sui, supplicatque ne sceleratis die rex adquiescat consiliis, sed misereatur gentis dujus et regio generi sudveniat decidenti.

Die Beziehung auf die ichon oben beim Jornandes ausgeführte Sage von dem Könige Ermanrich und seinem trentofen Rathe Sibich, von dessen Auschlägen verleitet er sein
eigenes Geschlecht zu Grunde richtet, ist hier flar. — Die libri
tentonici beweisen die Aufzeichnung der Gedichte und bestätigen
die Angabe Eginharts. Merkwürdig ist anch ein solcher von der
Sage gemachter Gebrauch, und das Vertranen auf die sebendige
Einwirfung einer Erinnerung daran.

# \*17.b

Gloffe aus dem 10ten Jahrh. (Docen, Miscellaneen 1, 210 a).

Herminigeldus Leuvigildi regis Wisigotorum filius. Dazu das Gloffem Ermanric. — Ganz unrichtig, aber Beweis, daß der Gloffator Ermanrichs Sage fannte.

Der Gloffator fonnte allerdings den Namen aus Jornandes fennen.

<sup>1)</sup> Im Jahr 1108 besand sich zu Hildesheim ein Domherr Bertoldus Sumringus: Walter Lexicou diplomaticum bei den Schriftproben, im angeführten Jahre. Mitgetheilt von Lashberg.
2) Mitgetheilt von Lachmann.

Chronicon Quedlinburgense. Aus dem Ende des 10ten und Anfange des 11ten Jahrh.; es schließt mit 1025. Gedruckt bei Leibnitz script. rer. brunsv. 2, 273 und Menken script.

rer. ger. 3, 170.

1) Mortuo Bletla, Attila ejus frater omnem pene Galliam devastavit, quo usque Deo annuente per Aegidium (Aëtium) patritium et Thurismodum Remensis civitatis principem Gothicum fugatus est. Eo tempore Ermanricus super omnes Gothos regnavit, astutior in dolo, largior in dono. Qui post mortem Friderici, unici filii sui. sua perpetratam coloniale, patrueles suos Embricam et Fritlam

patibulo fufpendit.

Ermanrich fann icon deshalb der geschichtliche nicht jeun, weil dieser fein Zeitgenoffe Attilas war, fondern im 4ten Jahrh. lebte. Den Tod feines Cohnes Friedrich ergahlt die Bilf. G. c. 250-251. Rach Siffas Rathe trägt Ermenret ihm auf Schatzung bei dem König Djantrig einzufordern, aber ein von dem Berrather voransgeschickter Bote bringt den Befehl an einen Berwandten Giffas, den Konigsjohn, wie er anlange, zu todten. Ermenret glaubt, Djantrig habe den Mord angestiftet, und insoweit enthalten die Worte: sua voluntate perpetratam eine Abweichung; aber die Angabe der Bilk. S. mag wohl die spätere Milberung jenn, wie auch nach ber furzen und untlaren Undeutung in Dieterichs Flucht (2455-2461) Ermanrich selbst den Tod feines Cohnes Friedrich wollte. In diefem Gedicht und in Beinrichs von München Weltdronit ift es auch, wie hier, ein einziger Cohn, mahrend in der Bilf. E. noch zwei andere Göhne ebenfalls durch Giffas Bosheit ermordet werden. - Die beiden Meffen find die Barlunge, Imbrecke und Fritile, von welchen ichon oben die Rede war. Die Bilk. E. enthält ihre 32 Beidichte (c. 255-258): fie werden gefangen und an den Galgen gehängt; auch die Weltchronif und der Unhang um Beldenbuche ergählen das, wogegen fich das Gedicht von Dieterichs Flucht 2546—2550 nur allgemein ausdrückt.

2) (Ermanaricus) Theodoricum similiter patruelem suum, instimulante Odoacro, patruele suo, de Verona

pulfum, apud Attilam exulare coegit.

Stimmt zu den Angaben des Liedes von Hildebrand, und diese Stelle überzeugt, daß Otacher dort nicht etwa Ermanrichs Stelle vertritt, denn dieser wird hier daneben angeführt. Hier sinden wir auch die Namen Attila und Bern ausdrücklich. Neu ist nur der Umstand, daß Oboaker, gleichfalls zu dem Geschlecht

gehörig, ein Vetter von Ermanrich oder Dieterich seyn soll; er ist ans der bekannten Sage nicht zu erklären, da etwas ähnliches von Sibich nirgends behanptet wird.

3) Ermanrici regis Gothorum a fratribus Hernido et Serila et Adaocaro (fic), quorum patrem interfecerat, ampatatis manibus et pedibus, ut dignus erat, occifio.

Die icon bei Jornandes erläuterte Sage von Sambir und Sorli, welche beide in Hernidus (1. Hemidus) und Serila leicht zu erkennen find. Allein Jornandes kann nicht Duelle jenn, denn die Stelle hier hat genauere Umftande, und eben darin nähert jie fich am meiften der alten Sage, wovon sich in den eddischen Liedern das Abbild erhalten hat. Rämlich fie hauen dem Ermanrich, wie dort, Sande und Füße ab. Statt quorum patrem interfecerat ift, wenn nicht eine unbefannte jagenhafte Abweichung im Mittel liegt, zu lesen: quorum fororem. Auch der dritte Bruder, den Jornandes nicht fennt, wird genannt; er heißt in der Edda Erp, ob Dooater, wie hier steht, der dentschen Sage eigenthümlich war oder blog eine Entstellung ift, läßt fich noch nicht enticheiden. Ich erinnere hier aus Gr. 2, 753, daß Hamdir fein uriprünglich nordischer Rame scheint und abermals ein Beweis von der Abstanunung der eddischen Lieder aus dentichen wäre.

4) Amulwinus (al. Amulung) Theoderic dicitur, proavus fuus Amul vocabatur, qui Gothorum potentiffimus cenfebatur. Et ifte fuit Thideric de Berne, de quo cantabant ruftici olim. Theodoricus, Attilue regis auxilio in 33 regnum Gothorum reductus, fuum patruelem Odoacrum in Ravenna civitate expugnatum, interveniente Attila, ne occideretur, exilio deputatum, paucis villis juxta confluentia Albiae et Salae fluminum donavit.

Der bei Menken abgedruckte Coder hat die vorangehenden drei Stellen nicht, nur diese hier, darin aber die richtigere Lesart Amulung: Amul ist der Amal des Jornandes.

Der Verfasser der Chronif hielt, was er von dem Theodorich von Verona vernahm, für Geschichte, jest erinnert er sich der Lieder, die das gemeine Volks sonst (dieses olim schon in damaliger Zeit ist merkwürdig) von Dieterich von Bern sang und vermuthet, daß beide eine und dieselbe Person seyn möchten. Hierauf wendet er sich wieder zurück zu dem, was er

<sup>1)</sup> Bgl. Geich. d. d, Epr. 465, 466.

<sup>2) &</sup>quot;Ländliche Ganger" jagt Lachmann ü. d. Sildebr. B. 30.

<sup>3)</sup> olim nach Lachmanns mündlicher Bemerkung "in meiner Jugend", nach Badernagel, Geich. b. Lit. 75, "als ich noch nicht im Rlofter war."

für Geschichte ansieht, schreibt auch wieder schriftgemäß Theoborich; er erzählt die Rückehr des geflüchteten in sein Reich durch den Beistand Attilas, nach Angabe der Sage, doch nicht ganz genan übereinstimmend, denn zulett zog Dieterich ohne Exels Beistand heim und fand keinen Widerstand mehr, weil seine Feinde gestorben waren. Ganz fremd der Sage ist aber, was weiter von einer Belagerung Odoakers in Navenna gesagt wird und von den Besitzungen, die er in Dentschland erhielt; dagegen mag es sich auf die geschichtlichen Verhältnisse Theodorichs und Odoakers beziehen. Bekanntlich wurde letzterer drei Jahre zu Navenna belagert, erhielt aber dennoch von Theodorich Frieden und Antheil an der Herrschaft; nur ist Attila wieder unhistorisch eingemischt.

5) Der auftrasische Theodorich wird Hugo Theodoricus genannt (p. 273), desgleichen in der Sachsendrouif (Leibnig 3, 281). Lachmann vermuthet dabei eine Beziehung auf den

Hugdieterich der Sage.1

# \*18.b

Registrum oder merkwürdige Urfunden für die deutsche Geschichte, gesammelt und herausgegeben von S.

Sudendorf (Berlin 1851).

Probjt Hermann von Bamberg bittet in einem Briefe vom Jahre 1061 (2, 9) den Bischof Günther von Bamberg, sich aus dem Feldlager zurückzuziehen und nicht fänger bei Erzsbischof Siegfried von Mainz zu verweiten, und fährt sort: nunquam ille (Erzh. Siegfr.) auget (l. Augustinum), nunquam ille Gregor (l. Gregorium) recolit; semper ille Attalam (l. Attilam), semper Amalungum et cetera id genus portenta tractat.

# 19.

Das dritte Lied von Gudrun. Wahrscheinlich aus dem Uebergange des 11ten in das 12te Jahrh. und nach P. E. Müllers Bermuthung (Sagenbibl. 2, 319) von Sämund selbst gedichtet. Zwar ist der Inhalt der deutschen Sage, soweit wir sie kennen, fremd, allein was hier dargestellt wird, das Gottessurtheil des Kesselfangs, davon weiß der Norden überhaupt nichts

<sup>1)</sup> Bgl. Müllenhoff die austrasische Dietrichsfage, Saupts Zeitschr.

<sup>2)</sup> Nachgewiesen von Holhmann, Borr. 3. Schulausgabe b. Nibel. S. VIII. IX.

(vgl. Sagenbibl. 2, 318); und da die übrige nordische Sage gleichfalls dieses Lied völlig verleugnet, so ist schwer über seinen Ursprung zu urtheilen.

Ich bemerke hier nur deutliche Beziehungen auf deutsche

Gedichte:

34 1) Gudrun jagt zu Atli:

€tr. 5. her kom *þiôþrekr miþ þriâ tigo;* lifa þeir ne einir þriggia tego manna.

Hierher kam Dieterich mit dreißigen; Nicht einer lebt mehr von diesen dreißig Männern.

Dieterichs Flucht von Bern zu dem König Exel ist gemeint. Daß er mit dreißig Mannen gefommen sen, stimmt ziemlich genau mit dem deutschen Gedichte:

4147. wie vil der wâren oder fint, die guot, wîp unde kint liezen durch den von Berne, daz müget ir hæren gerne: der wâren drî und vierzic man, die fach er alle vor im ftân.

Daß feiner mehr davon am Leben ift, spielt auf seinen langen Aufenthalt bei Etel au; fie waren in den Kämpfen, die Dieterich in der Zeit bestand, umgekommen. Auffallend, daß Hildebrands

feine Erwähnung geichieht.

2) Gudrun ist zwar hier, wie in den andern Liedern, Atlis Frau, aber dieser hat ein Kebsweib, das Herfia heißt. Es ist die Erfa der Vill. S. und Helche der Nibel. Roth, welche der nordische Dichter auf diese Weise mit Atli in Verbindung gebracht hat.

3) Ich merke gleich hier au, daß auch der projaische Eingaug zu dem zweiten Gudrunenlied sagt: pioprekr konüngr var meh Atla ok hafbi har lätih flest alla menn sina. Die

Worte find aber wohl ans unferm Liede genommen.

# 20.

Projaische Zwischensätze in Samunds Edda. Sie sind doppelter Urt: jolche, die Einleitungen oder Bemerkungen liefern, und andere, welche Lücken in den Liedern selbst aussüllen. Diese können aus unvollständiger Ueberlieferung ents

<sup>1) &</sup>quot;In der Helche und Herche, doch echter scheint in diesem Namen r (Mythol. S. 232)." Gesch, d. d. Spr. 319.

standen und ihrem Inhalte nach jo alt jegn, als die Lieder felbit, jene rühren von dem Cammler und aus ihnen bemerte

ich folgendes:

1) Eine anffallende Abweichung in den geographischen Ungaben: das Reich der Bölfungen heißt nicht Hunaland, fondern Frakland (p. 118); südlich dahin zieht Sigmund (p. 121) und auch Sigurd (190).

In den Liedern selbst nirgends ein Frakland: es icheint Einwirkung eines deutschen Gedichts, worin Frankenland vor-

fommen mochte, wie im Waltharins.

Die Böljunga S. bringt diese Abweichung auch einmal in 35 ihren Text. Zwar Sigi ift König von Hûnaland (c. 3) und Sigmund fährt beim nach Hunaland: doch im Widerspruch das mit ist Frakland ans jenen Zwischensätzen aufgenommen, wenn es (c. 29) heißt, daß Sigurd dahin gezogen fen. — Unch in die Nornagests S. ist (c. 3. 4) dieses Frakland eingeführt, dagegen nicht in den Auszug der Snorraedda.

2) Das zweite Lied von Brünhild ergählt, Signed fen am Rhein unter dem Schwerte Bognis und Buthorms gefallen, nachdem der lettere durch Mordipeise ermuthigt worden. Schluß folgt ein profaischer Radiat:

Her fegir îva î þeffi quiþo frá dauþa Sigurþar, ok vîkr her íva til, fem þeir dræpi hann úti. En fumir fegia fya, at beir dræpi hann inni î reckio finni fofanda. En bybverfkir menn fegia fva, at beir dræpi hann ûti î fkôqi. Ok fya fegir î Gobrûnar quibo inni forno, at Sigurbr ok Giuka fynir herbi til pings ribit, bå er hann var drepinn. En bat fegia allir einnig, at beir fyiko hann î trygb ok

vôgo at honom liggianda ok ôbûnom.

Dieje Berichiedenheiten laffen fich in den Gedichten nachweisen. Daß Sigurd im Bette neben Gudrun liegend getodtet wird, ergählen das britte Sigurdelied und Hamdismal, jenes ausführlicher: Onthorm fehrt zweimal guruck, bis Sigurd eingeschlafen ift, weil er sich vor deffen blivenden Angen fürchtet. Den Mord auf dem Wege nach dem Ding berichtet bas zweite Gudrunenlied.#) Endlich nach der Nibelunge Noth und der Bilf. S. (c. 322. 324) wird Siegfried im Balbe von Bagens Speer burdbohrt, als er, erhitt von ber Jagd, fich gu einem Brunnen herabbengt.

3) 3ch füge hier gleich die jehr ähnliche Stelle aus der

fpater abgefaßten Nornageits Caga bingn:

<sup>\*)</sup> Den Mord Sigurds braugen bei dem Rhein berichtet außer Gudr. II, 6 auch Br. II, 11.

c. 8. Geftur fvarar: fu er fleftra manna fögn, at Guþormur Giuka fon lagþi hann meþ fverþi fgegnum fofanda î fæng Gudrûnar; en þyþverfkir menn fegia Sigurd drepinn hafa verit úti î fkôgi. En igþurnar fogþo fva, at Sigurdur ok Giuka fynir höfþo riþit til þings nockurs oc þå dræpi þeir hann. Enn þat er allfagt, at þeir vogu at honum liggianda oc uvorum oc fviku hann î trygd.

# 21.

Völfunga Saga. Sie folgt hier wegen ihres Zusammenhangs mit der Edda; über die Zeit, in welcher sie wahrscheinlich

abgefaßt ift, vgl. Sagenbibl. 2, 97-103.

1) Darin heißt es (S. 86) von Sigurd: ok hans nafn mun vera aldrei firnast î *pyskri* tungu ok â nordurlöndum, medan heimurin stendur. Und hernad: ok hans nafn geingur î öllum tungum firir nordan Gricklands haf ok svomun vera medan verolldin stendur. Etwas ähusiches wird dem Sigurd (Sig. q. 1, 41) versündigt:

þvi mun uppi, meþan öld lifir, þióþar þengill, þitt nafn vera.

Darum wird, so lange die Welt steht, Bölferfürst, dein Namen dauern.

\*2) Nach c. 37 ist Sigurd Anecht oder Mann und rühmt sich der Brünhild Jungfrauschaft, gerade wie in ber Nibelunge Noth; vgl. Lachmann 3. Nib. 375.

# 22.

Chronicon Novalicense. Bei Muratori script. ger. ital. II, 2. Geschrieben um das Jahr 1060. — Hier wird (c. 8) die segendenartige Sage von einem Walther erzählt, der aus königlichem Blute stammt, als weitberühmter Held viel männsliche Thaten vollbringt, in seinem Alter aber ein Mönch wird. Diesen Walther macht nun der Versasser der Chronit mit dem Waltharius manu kortis zu einer Person und liesert (c. 8 n. 9) einen Auszug und einzelne Verse aus dem lateinischen Gedichte Eckhards und einer audern lateinischen Bearbeitung. Alphere bei Eckhard ist Alkerius geschrieben.

# 23.

Eckehard im chronicon Urspergense. Sein Werk geht bis zum Jahr 1126. Argent. 1609.

1) p. 85 a. Nach Auszügen aus dem Jornandes bemerkt Edchard: Haec Jordanis quidam grammaticus, ex eorundem ftirpe Gothorum progenitus, de Getarum origine et Amalorum nobilitate non omnia, quae de eis fcribuntur et referuntur, ut ipfe dicit, complexus exaravit. fed brevius pro rerum notitia huic opufculo inferuimus. His perlectis diligenterque perspectis perpendat, qui discernere noverit, quomodo illud ratum teneatur, quod non folum vulgari fabulatione et cantilenarum modulatione ufitatur, verum etiam in quibusdam chronicis annotatur: fcilicet quod Hermenricus tempore Martiani principis super omnes Gothos regnaverit. et Theodericum Dietmari filium, patruelem faum, ut dicunt, instimudante Odoacre, item, ut ajunt, patruele suo de Verona pulsum, apud Attilam Hunorum regem exulare coegerit. cum historiographus narret, Hermenricum regem Gothorum multis regibus dominantem tempore Valentiniani et Valentis fratrum regnasse et a duobus fratribus Saro et Ammio, quos conjicimus eos fuiffe, qui vulgariter Sarelo et Hamidiecus dicuntur. vulneratum in primordio egreffionis Hunorum per Maeotidem 37 paludem, quibus rex fuit Valamber, tam vulneris quam Hunorum irruptionis dolore defunctum fuiffe. Attilam vero poftea ultra LXX annos fub Martiano et Valentiniano cum Romanis et Wifigothis Aetioque duce Romanorum pugnaffe et sub eisdem principibus regno vitaque decessiffe. - Hinc rerum diligens inspector perpendat, quomodo Hermenricus Theodericum Dietmari filium apud Attilam exulare coegerit, cum juxta hunc hiftoriographum contemporalis ejus non fuerit. Igitur aut hic falfa confcripfit, aut vulgaris opinio fallitur et fallit, aut alius Hermenricus et alius Theodericus dandi funt Attilae contemporanei, in quibus hujus modi rerum convenientia rata poffit haberi. Hic enim Hermenricus longe ante Attilam legitur defunctus.

a) Schehard bemerkt den chrondlogischen Widerspruch zwischen Jornaudes, der den Ermanrich längst vor Attila sterben läßt, und der Bolkssage, die ihn zugleich mit dem Tieterich, dem Sohne Dietmars, zu einem Zeitgenossen dessielben macht. Anch dem Otto von Freisingen und Gottsried von Biterbo ist er ausgefallen. Er ist den Tichtungen gemäß.

b) Er erwähnt die Flucht Dieterichs zu den Hunnen fast mit denselben Worten, wie das ehronicon Quedlind.; man dürfte Ableitung von dort oder gemeinsame Suelle voranssetzen.

Dtafer fteht auch hier für Gibeche.

e) Ganz richtig werden die beiden Brüder des Jornandes Sarus und Ammius für Sarelv und Hamiden (so ist zu lesen, vgl. Gramm. 2, 753) der Volkssage erklärt. Darin weicht Eckehard von dem ehron. Quedl. ab, welches auch den dritten Bruder ansührt, daß er nur zwei neunt; aber das stimmt mit Jornandes.

d) Die verbreitete, gemeine Volkssage und der Gesang der Lieder wird bemerkt, was hier um so wichtiger ist, als wir zugleich den epischen Inhalt derselben erfahren. Der Gegensat, Anfzeichnung der Sage in Chroniken, ist eben durch das ehron. Quedl. schon außer Zweifel gesetzt.

2) p. 157. Est autem in confinio Alfatiae castellum vocabulo *Brisuch*, de quo omnis adjacens pagus appellatur *Brisuchgowe*, quod *fertur olim* fuisse illorum, qui

Harelungi dicebantur.

Auspielung auf die Sage von den Harlungen, die als eine alte bezeichnet wird. Den Breisgan schreibt ihnen der Anhang des Heldenbuchs zu, auch die Bilk. S. läßt sie am 38 Rhein wohnen. Der Annalika Saxo, der etwas später, um das Jahr 1139 schrieb, hat dieselbe Stelle (Bouquet 8, 227).\*)

# 24.

Otto von Freisingen. Erste Häste des 12ten Jahrh. Er erzählt (chronicon 5. 3), der ostgothische Theodorich habe den Symmachus und Boethius getödtet, und fährt fort: ob ea non multis post diedus, XXX imperii sui anno, subitanea morte rapitur ac juxta beati Gregorii dialogum (4,30) a Joanne et Symmacho in Aetnam praecipitatus, a quodam homine Dei cernitur. Hinc puto fabulam illam traductam, qua vulgo dicitur: Theodoricus vivus equo

1) Thedel Unuerferd, Bogen F. Thedel hat Fehde mit dem Bischof

von Salberstadt:

Vnd ins Stifft nach Hildesheim zu Trieben fie Pferdt vnd küh mit ruh. Zum *Harlingsberg* vnter dem Haus Thielten (fic) fie denn die Beute aus.

Auch bei Brandenbutg an der havel ein harlungerberg. Mila Geich. v. Berlin S. 12.

<sup>\*)</sup> Auch in Cestreich fommt eine Harlungeburch und ein Harlungevelt und zwar im 9ten Jahrh. vor; die Burg sindet man in der Karte des ehron. Gottwie, verzeichnet, sie sag in der Rähe von Mediliste an dem Flusse gleiches Namens. Die Tiplome, worin Ludwig der fromme den Bischof Baturich von Regensburg damit beschenkte, stehen bei Pezthes, I. 3, 16 u. 22. Es heißt schon darin: locus ubi antiquitus eastrum fuit, qui dicitur Harlungeburch.

fedens ad inferos defcendit. Quod autem rurfum narrant, eum Hermanarico Attilæque contemporaneum fuiffe, omnino ftare non poteft, dum Attilam longe poft Hermanaricum conftat exercuiffe tyrannidem iftumque poft mortem Attilæ octennem a patre obfidem Leoni Augusto traditum.

1) Otto gedenkt der (wahrscheinlich in Baiern) gangbaren Volkssage, von dem Ende Dieterichs von Bern, den er für eine Person mit dem ostgothischen Theodorich hält. Ob seine Vermuthung über ihren Ursprung richtig sen, mag dahin gestellt bleiben; man könnte auch das Umgekehrte wahrscheinlich sinden. Die Kaiserchronik sührt übrigens die Legende etwas verschieden an:

vil manige daz fâhen, daz in (ben Dieterich) die tievel nâmen: fie fuorten in in den berc ze Vulkân; daz gebôt in fent Johannes der heilige man. dâ brinnet er unz an den jungiften tac. daz im nieman gehelfen ne mac.

Eine mit Ottos Ergählung verwandte Bolfsjage fommt hernach bei dem Monch Gottfried vor. Unter den deutschen Gedichten nähert sich Etels Hofhaltung am meisten (Str. 131. 132): Dieterich wird fündlicher Reden wegen von einem ge= spenstigen Pferd, das der Teufel selber ist, in die Büste Rumenei geführt, da mit dem Gewürme bis an den jüngsten 39 Tag zu streiten. Auch in Sachsenheims Mohrin (Bl. 41) wird gesagt, er muffe dort alle Tage mit drei Drachen fechten. In Berona felbit gab es eine Boltsfage, wornach höllische Beifter ihm Pferde und Hunde brachten.") Rad dem Anhange des Beldenbuchs holt ihn ein Zwerg ab mit den Worten: "du follft mit mir geben, dein Reich ift nicht mehr in dieser Welt"; er führt ihn weg, niemand weiß, wohin er gefommen und ob er noch lebe oder todt sey. Noch milder drückt sich die Bilk. E. in dem Peringsfjöldischen Text aus, icheint aber boch etwas unheimliches anzudeuten. Gie ichweigt gang über fein Ende, bemerkt aber am Schlusse (c. 382), er sen oft auf einem guten Rosse einsam durch dichte Balder und Büsteneien geritten, ohne Kurcht vor Menschen oder Thieren. - Gine gang andere, ausführliche Ergählung fteht in den Sandidriften der Vilf. E., aus welchen die Sagenbibliothet Erganzungen mit-

<sup>\*)</sup> Maffei, Verona illustr. 3, 120 erzählt das bei Beschreibung eines rohen Basreliefs in der alten Kirche St. Zeno, das man auf Dieterich, wie er auf die Jagd zieht, deutet.

theilt (2, 289-291) und wornach Rafn überset hat (c. 393). Thidref jagt Thiere, an welche andere fich nicht wagen, und reitet oft ans, nur von wenigen Dienern begleitet. Schon altersichwach icheut er doch feinen Kampf. Als er fich eines Tages an der Stätte, die jest Thidrefs Bad heißt, badete, jagt ein Diener: "dort läuft ein ichwarzes Pferd (in andern Sandichr. ein Hirich), jo frart und icon, wie ich noch feine gesehen habe!" Der König fpringt auf und wirft fein Badegewand um fich, und wie er das Thier erblickt, ruft er nach Rok und Hunden. Die Diener eilen fort, aber es dauert ihm zu lange, und da er neben fich ein rabenichmarges Roff gesattelt stehen fieht, schwingt er fich darauf. Die Hunde fonnen dem Rof, das ichneller läuft, als ein Bogel fliegt, nicht folgen. Der beste Reitfnecht jagt auf dem Pferd Blaufe nach und alle Sunde hinter ihm her. Thidref merkt bald, daß es fein Pierd ift, worang er reitet, will abspringen, fühlt aber, daß er sich nicht bewegen fann. Der Reitknecht ruft: "Herr, wann willst du zurückkommen und warum reitest du jo ichnell?" Thidref antwortet: "ich thue einen bojen Ritt, es ift der Tenfel jelbit, auf dem ich reite; ich fomme zurück, wenn Gott und die Jungfran Maria es wollen." Der Reitfnecht verliert den König ans dem Geficht, man hört nichts von ihm und weiß nicht, wo er hingefommen ift.1

Diejer Sage gibt aber die altichwedische Uebersetung durch einen Zusatz eine andere Wendung. Darnach hatte Didrit Dieje geheimnisvolle Entfernung aus feinem Reiche felbst veranftaltet. Sieben Jahre lang war ein Pferd heimtich unter der Erde groß gezogen und dann, als er in dem Bade jage losgelaffen worden. Er jest ihm nach, und man weiß nicht wohin er den Weg einichlägt. Geine Absicht aber war, den Widefe zu überfallen und an ihm den Mord feines Bruders und Attilas beider Sohne zu rächen. Er tödtet ihn and im Rampfe, ftirbt aber bald darauf selbst an den empfangenen Bunden, ohne jein Reich

wieder zu jehen.

40

3di glanbe Dieteriche jeltjames Ende hängt zujammen mit ieiner übernatürlichen Geburt, wovon der Unhang des Beldenbuches ergablt. Darnach war er ber Sohn eines Geiftes, mahricheinlich eines Nachtelfen, der ihn jest auf einem ichwarzen, ge= ipenstigen Pferd wieder zu sich und der wilden Jagd zurückholt.

2) "Es wird dadurch die gehemmte Rachfolge ausgedrückt." Rechtsalterth. 87. 88.

Tetricus italicis quondam regnator in oris, multis ex opibus tantum fibi fervat avarus, at fecum infelix picco spaciatur averno.

Walairied p. 228. Jac. Grimm. - Tiefelbe Sage in Rozmitals Reife (i. unten Nr. 128b.

Es pagt vollkommen zu dieser Anficht, daß noch heut zu Tag in der Lausit der Anecht Ruprecht, der nichts anders als ein schwarzer Else ist, Dieterich von Bern heißt v. d. Hagen in der Samml, für altd. Lit. 141).1

3) Dtto bemerft noch gleich dem Eckehard, daß Theodorich nicht, wie man jage, Zeitgenoffe des Ermanarich und Attila

fonne gewesen fenn.

### 25.

De fundatione monasterii Gozecensis (von 1135); bei

Hoffmann feript. rer. Lufatic. 4, 112 a:

Verona – a Teutonicis *Berna* nuncupatur. Hanc civitatem transmontanam Theodoricus quondam rex Hunnorum, ut ab indigenis accepimus, primum condidit et a fitu et natura loci Veronam, fcilicet a vere, vernali vocabulo nuncupavit. In eadem civitate domum praegrandem exftruxit, quod (fic) Romuleo theatro mire affimulavit — Neve quisquam conditoris hujus incertus habeatur ufque hodie Theodorici domus<sup>2</sup> appellatur.\*)

Sehr begreiflich verwechielt Die italienische Bolksiage Gothen

und Hunen.

## 26.

Gottfried von Monmouth. Lateinisches Gedicht bei Ellis metrical romances I. Aus der Mitte des 12ten Jahrh.3

Merlin ift wahnsinnig, ihn zu befänftigen bietet König 41

Rhydderich von Cumberland alles auf:

afferrique jubet veftes, volucresque canesque quadrupedesque citos, aurum gemmasque micantes, pocula, quae foulpfit Gnielandus in urbe Sigeni.4

Beder, die Wieland funftreich gebildet hat. Auch in dem eddischen Liede weiß er aus Hirnschadeln, die er mit Gilber überzieht, Beder zu machen.

<sup>\*)</sup> Mitaetheilt von Lachmann.

<sup>1)</sup> Die Benden nennen den Rachtjäger Berndietrich (Unton in den Brodinzialblättern, Dessau und Görlig 1782 S. 258); ebenso heißt der wilde Jäger in der Saalgegend.

2) Dietriches hus, die Engelsburg in Rom, s. Karl Roth Pred.

S. 76, wo Baronius citiert wird. Bgl. Mythol. S. 1135 Unm.

<sup>3)</sup> Bieder abgedruckt bei Gfroerer prophetae veteres pseudepigraphi p. 372 (die Stelle fehlt in einigen Handschriften); Schulz (San-Marte) Urthuriage S. 91.

<sup>4)</sup> Val. Edda (Rovenh. Unsa.) 3, 856.

Abt Nicolaus. Itinerarium aus der Mitte des 12ten Jahrh, herausgegeben von Werlauff in den lymb, ad geographiam medii aevi. Kopenh, 1821. Darin (S. 16) folgende Stelle:

par imilli (zwijden Paderborn und Mainz, die vier Tagereisen von einander entsernt tiegen,) er porp er Horus heitir, annat heitir Kiliandr. og þar er Gnitaheidr (l. Gnitaheidi),

er Sigurdur vâ at Fafni.

Was für Törfer unter Horns und Kiliandur gemeint sind, ist schwer zu sagen, wahrscheinlich jedoch wird unter dem erstern Horolus am Fuße der Eresburg (Stadtbergen) gemeint (Wigand, Gesch. von Corvei 2, 221). Über merkwürdig bleibt, daß ein Rordländer die Gnitaheide, wo Sigurd den Fasne ersichlug, nach Dentschland verlegt und zwar in eine so bestimmte Gegend. An sich mag der alten Sage nach diese Stelle noch richtiger senn, als bei der Stadt Kuna in Italien? (S. 20) die Bemerkung: î Lunn söndum kalla kumir menn ormgard er Gunnar var î settr, wornach in den Sandgegenden bei dieser Stadt, wie einige behanpten, die Schlangenhöhle soll gewesen senn, in die Gunnar geset wurde.

## 28.

Historia pontificum et comitum Engolismenkium. Um das Jahr 1159 von einem unbefannten Verfasser geschrieben; steht abgedruckt bei Labbe bibl. mfs. nova II. Darin c. 19 p. 253 solgende Stelle:

Gillermus Sectorferri hoc nomen fortitus est, quia cum Normannis confligens, venire solito conflictu deluctans, cuse corto vel scorto durissimo, quem Walandus faber condiderat, per medium corpus loricatum secavit una

percuffione.

Dieser Herzog Wilhelm' von Angouleme lebte in der zweiten 'Hälfte des Toten Jahrh. Sein Schwert hielt man für eine 42 Arbeit des funstreichen Schmieds Waland. Anch die Vist. S. (c. 25) erzählt von einem Schwerte Velints, das wie ein Blitz durch den Feind fährt und ihn mit einem Hiebe spaltet. Mögslich, daß eben des ähnlichen Hiebes wegen das Schwert des

<sup>1)</sup> Kissandur ist das alte Torf Calantra, das im 13ten Jahrh. Calderen biek, jest Kaldern an der Lahn, nicht weit von Marburg. Mone, Heldenj. 45.

<sup>2)</sup> lleber Luna handelt Magmann in Saupts Zeitschr. 1, 395 -- 397.

Bergogs als eine Arbeit Wielands betrachtet murde. Ensis curtus ift wohl mit semispatha in Eckehards Waltharius (1390) einerlei. Der Beiname des Bergogs Sectorferri entfpricht dem auch sonst vorfommenden Taillefer.

## **9**9.

Johannes Monachus, aus der Mitte des 12ten Jahrh. Bon ihm rührt Gaufredi ducis Normanorum hiftoria und darin (L. 1. p. 19 Paris 1610) wird die Ruftung des Herzogs beidrieben: ad ultimum allatus est ei ensis de thesauro regio ab antiquo ibidem fignatus, in quo fabricando fabrorum fuperlativus Galannus multa opera et ftudio defudavit. Ohne Zweifel ift Wialant gemeint; das romanische g, gu für v, w macht gar feine Schwierigfeit (vgl. Gramm. 2, 342. Mum ...

### 30.

Altfrangojijche Gedichte. Zeugniffe darans erhalten hier einen Plat, weil sie sich an die vorhergehenden durch ihren Inhalt genan anichließen, ohne daß ich behaupten fonnte, fie mußten ihn der Zeit nach einnehmen, doch auch ohne es leugnen an wollen.\*)1

1) Ogier (cod. 2729, bibl. reg. Parif.): et chaint (gürtet) lespee de la forge (Urbeit) galant. Kerner:

> puis chainst lespee au senestre giron; ele fu prife en trefor pharaon. galans la fift en lille (l'ifle, Landichaft) demascon.

### Und mit andern Worten:

puis chaint lespee a son flanc senestrois. galans la fift en lille de perfois.

Da eine orientalische und damascierte Klinge für die beste und härteste galt (In der innern India da ist einer flahte ftâl: daz hât von golde rôtiu mâl und ift fo herte, daz 43 ez den ftein rehte fnîdet als ein zein. Wigal. 4754-4759, val. Anm.), jo läßt sich leicht erklären, warum der Dichter den Bieland, von dem er weiter nichts wiffen mochte, in Damascus

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt find fammtliche Stellen von Jac. Grimm, der fie jelbst aus den Bariser His. gezogen hat. 1) Bgl. Véland le forgeron. Dist. par G. B. Depping et Francisque Michel (Paris 1833); Altd. Blätter 1, 34—47.

und Persien das Schwert verfertigen läßt, und es als einen Theil von Pharaons Schape betrachtet.

2) Chevalier au cifne (cod. 7192. 2.) Us das Schiffden aulangt, fommen die Leute:

il ont veut le cifne le batiel trainant, au col une caainne toute blance dargent. et virent en la nef un chevalier gifant. de les lui fon efcut fon efpee trencant et un mout bien efpiel par le mien enfiant. jou cui que fon efpee que la foriaft galans. nus hons de car ne rit plus rice brant (Schwert).

3 Ich führe hier gleich eine Stelle ans einer projaischen Auftösung des altfrauzösischen Romaus von Fierabras (Lyon 1597 in 4.) an, deren Quelle ohnehm mit den obengenannten Gedichten gleichzeitig senn wird. Es heißt darin (c. 9 p. 35. 36):

Fierabras — ceignit fon espee nommee Plorence. et en l'arcon de la felle en auoit deux autres bonnes, dont l'une eftoit nommee Graban, lesquelles eftoient faites tellement, qu'il n'eftoit harnois, qui les peuft rompre ne gafter. Et qui demanderoit la manière, comme elles furent faites, ne par qui, felon que ie troune par eferit: trois freres furent d'un pere engendrez, desquels l'un auoit nom Galand, le fecond Magnificans et le tiers Ainfiax. Ces trois freres firent neuf espees (j. mitch), c'est à sçauoir chacun trois. Ainfiax tiers fit l'espee nommee Baptesme, laquelle auoit le pommeau d'or bien peinct, et aussi fit Plorence et Fraban, lesquelles Fierabras anoit. Magnificans l'autre frere fit l'espee nommee Durandal, laquelle Roland ent. l'antre eftoit nommee Sannagine, et la tierce Courtin, que Ogier le Dannois eut. Galand l'autre frere fit Flamberge et Hauteclere et Joyeufe, laquelle espee Charlemaigne auoit par grand specialite. Et ces trois freres nommez furent les ounriers des dites espees.

Die günstige Gelegenheit das provenzalische Gedicht selbst in der genanen Abschrift eines alten, in Dentschland befindlichen Codex nachzuschen², gewährte keinen weitern Aufschluß; zwar werden die drei Schwerter des Ferabras genannt (statt Plorence 44 heißt es richtig Florensa), allein gerade die Stelle von den drei Schmieden sehlt darin. Dagegen kommt sie in der dentschen

t) Bgl. Munificans, der Altetler geschmiedet. Uhland Biane C. 136.

<sup>2)</sup> Beffer Fierabras 1027-1038 und Unm. (S. 178).

Nebersetzung von 1533 (nach dem Abdruck in Büschings und v. d. Hagens Buch der Liebe S. 158) vor und Wielands Name ist darin Galams geschrieben. Ich erinnere, daß in dem eddisschen Liede Bölund gleichfalls zwei Brüder hat, die ohne Zweisel, wie er, mit Kunstfertigkeiten begabt waren; Galand scheint aber auch hier der erste zu seyn, weil Carl der große seine Schwerter erhielt.

### 31.

Metellus von Tegernsee. Um das Jahr 1160.<sup>1</sup> In den Lobliedern auf den heiligen Quirin (Canisii lect. antiq. ed. Basnage 3, 2, 154) folgende Stellen:

1) De eo, qui terminos possessionis invaserat.

miles avarior absque modo proxima rura fibi folitus fubdere quaeque potente manu, faevus agros violenter agens, alme Quirine, tuos rapuit,

quos orientis habet regio, flumine nobilis Erlafia, carmine Teutonibus celebri, inclita Rogerii comitis robore feu Tetrici veteris.

Gedichte von Rüdiger von Bechelaren und Dicterich von Bern.

2') Anderwärts p. 134 sagt er: gens illa canens prisca.

### **32**.

Gottfried von Viterbo. Zweite Salfte des 12ten Jahrh.

1) Chronicon 16, 481: Quod autem quidam dicunt, ipfum Theodoricum fuisse Hermenrico Veronensi et Attilae contemporaneum, non est verum. Constat enim Attilam longe post Hermenricum fuisse, Theodoricum etiam longe post mortem Attilae, quum esset puer octennis, Leoni imperatori in obsidem datum fuisse.\*)

<sup>\*)</sup> Ich verdanke diese Stelle Herrn A. W. v. Schlegel.
1) Canisius, vgl. Rublieb S. 223, sest ihn in das J. 1060, Basnage aber in das J. 1160; dies lettere ist das richtige wegen der zweisilbigen Reime im leoninischen Herameter.

Gottfried macht dieselbe Bemerkung, die vor ihm schon Otto von Freisingen (S. 43) gemacht hatte. Toch behält er einen Irrsthum der Sage bei, indem er den Ermenrich Veronensis nennt, was nur den Gedichten nach richtig seyn kann, und zwar nur in so weit, als Ermenrich nach Tieterichs Vertreibung Bern in seine Gewalt bekommt.

\*2) 16, 281: Theodericum filium Theodomari feilicet Veronenfis, de quo Teutonici faepissime miram narrant

audaciam.1

## \*32.b

Urfunde v. 3. 1185 (Herrgott cod. probat. p. 195). Tarin wird nahe bei Bryfach ein Berg erwähnt, qui dicitur Eggehartlibere.<sup>2</sup>

Nach Breisach verlegte die Sage den Sit der Harlunge und ihres Pflegers, des getreuen Edehard (oben S. 42).

### 33.

Saxo Grammaticus. Zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts

(ed. Stephan).

1) L. VIII. p. 154-157. Jarmerich, der sich aus der Gefangenichaft des flavischen Könige Ismarus befreit und seinem Dheim Budli das väterliche Reich wieder abgenommen hat, läßt auf einem hohen Telfen eine feste Burg (vgl. Nr. 15°) mit vier Thoren nach den vier Weltgegenden prächtig und wunderbar erbauen und bringt dort feine Reichthümer in Hierauf geht er in die Gee. Es begegnen ihm vier Brüder, von Geburt Hellespontier, die Seeräuberei treiben. Nach dreitägigem Kampfe zwingt er sie, ihm ihre Schwester und die Balfte ihrer Bente gu überlaffen. ein Königsjohn, wird jest ans ber Hellespontier Gefangenichaft befreit und begibt sich zum Jarmerich, hat es aber nicht ver= geffen, daß dieser vordem ihn seiner Brüder beraubt hatte. Um dafür Rache nehmen zu fönnen, erwirbt er das Bertrauen Jarmeriche und verleitet ihn dann zu jeglichem Berbrechen, vor allem aber gur Bertilgung feines eigenen Geschlechts.

Jarmerichs Schwestersöhne werden in Deutschland ers zogen, aber Jarmerich nimmt sie gefangen und läßt sie nach seiner Hochzeit mit der Schwester der Hellespontier erdroffeln.
— Broder, Sohn Jarmerichs aus einer früheren She, wird

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Lachmann Singen und Sagen S. 111. 2) Mitgetheilt von Badernagel in Saupts 3tichr. 6, 157.

von Bicco eines verbrecherischen Umganges mit seiner Stiefmutter beichuldigt. Er foll aufgehängt werden, Emas wilda aber von Pferden zertreten. Doch die Thiere wollen ihre glangende Edonheit nicht anrühren, bis Bicco fie umfehren läft. Broders Sund fommt wie weinend gum Jarmerich, sein Habicht zieht sich die Federn aus. Daran mertt er, daß Broders Tod ihn finderlos machen würde, und befreit ihn noch zu rechter Zeit. Die Diener nämlich hatten auf Biccos Unordnung ein Brett unter den Galgen halten muffen, auf dem Broder ftand, jo dag er bann erft ben Tod empfieng, wenn jene miide die Bande wegzogen; der Mord follte auf dieje Beije

ihnen, nicht dem Bater gur Laft gelegt werden.

Bicco, Strafe für feinen Betrug fürchtend, reigt jest die 46 Hellespontier ihre Edmester Swamild zu rächen und verfündigt dem Jarmerich, daß fie fich zum Kriege gegen ihn rüften. Die Bellesvontier aber, bei Gelegenheit einer Raubvertheilung, tödten felbit, eines angeichuldigten Diebstahls wegen, einen großen Theil ihrer Leute. Gie halten fich nun für gu ichwach gegen Barmerichs feste Burg und fragen deshalb eine Zauberin Gudrun um Rath. Gie macht durch ihre Künfte, daß die Kämpfer Jarmerichs erblinden und gegen sich selbst die Waffen tehren. Jest dringen die Hellespontier ein, aber Othin fommt und vernichtet den Zanber, und weil fie von Baffen nicht fonnen verletzt werden, rath er den Danen, fie mit Steinen todt zu werfen. Die Manner fallen nun auf beiden Seiten und Jarmerich wälzt fich mit abgehauenen Banden und Gugen unter den Todten.1

a) Unbefannt ift in der Sage, der deutschen sowohl als nordifchen, was Saro von Jarmerichs d. h. Ermanrichs früherem Leben, seiner Gefangenschaft und Befreiung daraus ergahlt. Rur feiner Schatze geichieht auch fonft (oben E. 19)

Erwähnung.

b) Die Hellespontier sind Tänen von Hven.#) Ihrer sollten nach der ichon theilweise (oben S. 3) beim Jornandes erörterten Sage nur drei fenn ftatt viere: Sorli, Samdir und Erpur: ihre Stiefichwester Schwanhild ist noch deutlich in Saros Smawilda. In der Edda ift fie die Tochter der Gudrun mit Sigurd, hier aber ericheint Budrun nur als Zanberin, nicht als Mutter. Der Name des, hier wie dort, unichulvig an-

<sup>\*)</sup> Nach Lachmanns richtiger Bemerkung. Der Dereiund heißt hellespontus danicus; vgl. Saxo Gr. IX. p. 172, 50. 175, 39. 44.

1) Eine übereinstimmende Darstellung der Sage findet sich in Pet. Olai Chron. reg. Dan. (Langebet script. rer. Dan. 1, 103. 105), aus der ersten Sälfte des 16ten Jahrh.

Randver, noch zu dem deutschen Friedrich (oben E. 35); aber der des trugerijden Rathgebers Bicco liegt dem nordijden Bicci näher, wovon jedoch Sibilho die unentstellte Form ift. Randver ichickt seinem Bater vor seinem Ende noch einen feder= lojen Sabicht, Diefer versteht, wie bei Saro, die Andeutung; aber der Befehl ihn bom Galgen wegzunehmen, fommt gu fpat; er ift icon todt. Saro aljo, wenn er ihn noch zu rechter Zeit retten läßt und in der Urt, wie das geschieht, ergablt eigenthumlich; echt ift aber biefer Bug taum, da die Sage überall darauf hinweift, Ermanrich habe fein eigenes Beschlecht ju Grund gerichtet. Schwanhild wird von Pferden gertreten und Bicci läßt 47 Decken über fie legen, damit die Thiere nicht den Glang ihrer Angen ichenen; Saros Abweichung ift weniger gut. Den Aureigungen des Bicco nichts in der nordischen Sage, Gudrun allein treibt die Brüder durch Zanbertränke gur Rache und gibt ihnen Ruftungen, die teine Waffe verlett. Die Tödtung eines Theils ihrer des Diebstahls verdachtigen Leute bei Saro ift ohne Zweifel Entstellung der Sage, wornach die Brüder den Erp todten, weil fie den Argwohn hegen, er werde ihnen feinen rechten Beistand leisten. Blindheit der Weinde fennt die Edda nicht, aber fie drückt dasselbe natürlicher ans, wenn Budrun den Rächern anrath, in der Racht den Jörmunret zu überfallen und zu tödten. Gie befolgen den Rath und hauen dem Könige Bande und Bune ab, wie bei Saro, aber der Grund ift auch angegeben, warum sie ihm nicht den Kopf abhauen: weil näm= lich Erp fehlt, beffen Beiftand fie fich felbit geraubt hatten. Der Einängige, das ift Othin (Saro neunt ihn), rath die Teinde mit Eteinwürfen gu tobten.

geflagten Sohnes Broder stimmt weder zu dem nordischen

e) Man sieht, die Uebereinstimmung mit der nordischen Sage ist nicht gering und erstreckt sich auch auf kleine Umstände; man könnte also wohl schließen, Saxo habe sie gekannt und besnutt. Aber die deutschen Lieder mochten leicht ein gleiches entstaten haben: was wir davon wissen (im ehron. Quedlind. und Ursperg.), ersanbt diese Bermuthung.\*) Biel bedenklicher ist, daß wir bei Saxo den Dieterich von Bern nicht in die Besgebenheit verssochten sehen; Saxo müßte eine dem Jornandes, der auch nichts von dem Dieterich von Bern weiß, noch näher

<sup>\*)</sup> B. E. Müller glaubt (Zagenbibl. 2, 248), daß in der Erzählung der Bilt. S. von den beiden Söhnen der Erka, Ortvin und Erp, die in Gesellichaft mit dem jungen Theter gegen den Ermenret ausziehen, eine duntle Erinnerung an den Zug von Sörli, Hamdir und Erp liege. Die Vermuthung ift scharffunig, doch die Uebereinstimmung wäre gering; auch tommen die Anaben in keine Verührung mit Ermenrek.

stehende Ueberlieferung vernommen, und der Name der Gudrun ans dem nordischen sich eingeschlichen haben. Für das umsgekehrte, ich meine die dentsche Abstanmung, spricht ebenso nachsdrücklich der Umstand, daß wir bei dem Saxo sonst nirgends Kenntniß dieses nordischen Sagenkreises sinden, welcher ohne Zweifel in seiner Geschichte von Dänemark einen großen Platz hätte einnehmen müssen. Das ist anch der Grund, warum P. E. Müller in seinen Untersuchungen über Saxo (S. 127 sf.) glandt, er habe hier ans dentschen Gedichten geschöpft. Mir ist nicht unwahrscheinlich, daß eine Mischung der bentschen und nordischen Sage statt sand.

d) Wie man sich aber entscheiben mag, die Stelle des 48 Saxo müßte doch hier angeführt werden, denn lediglich aus der deutschen Sage geflossen ist die Erwähnung der Schwestersöhne Jarmerichs, die in Deutschland ledten und erdrosselt werden. Es sind nämlich die beiden Harlunge, Imbrecke und Fritile gemeint, die Ermanrich gefangen nimmt und an den Galgen

hängen läßt (oben E. 20. 35).

2) L. XIII. p. 239. Magnus in der Absicht den Herzog Canut hinterlijtig zu ermorden, sendet einen Sach sen, Sänger von Gewerbe (quendam genere Saxonem, arte cantorem), der ihm sedoch zuwer hat schwören müssen, ab und läßt ihn zu einer Zusammenkunst einladen. Canut ohne Mistrauen reitet, nur von zwei Kriegern begleitet, sort, hat sich nicht einmal gewässent und selbst das Schwert erst auf Annahmung genommen. Tunc cantor, quod Canutum saxonici et ritus et nominis amatissimum seisset, cantela sensim instruere cupiens, cum jurisjurandi religio, quo minus id ageret, obstare videretur, quia liquido nesas ducedat, sud involucro rem prodere conabatur. — Igitur speciosissimi carminis contextu notissimam Grimildae erga fratres persidiam de industria memorare adorsus, samosae fraudis exemplo similium ei metum ingenerare tentabat.

Die Geschichte mag sich im Jahr 1132 zugetragen haben, und man darf die Warnung des Sängers nicht bezweiseln, da Sarv selbst nicht viel später lebte. Es ergibt sich aus dieser

Stelle folgendes :

a) Es ist hier von der sächsischen, d. h. der deutschen Sage die Rede. Das läßt ichon die Abkunft des Sängers vermuthen, aber in der Sache selbst liegt auch noch ein Beweis.

<sup>1)</sup> Der Sänger hieß Sivard (Siwardus), Langebet Script. rer. dan. 4, 244 (b).

<sup>2)</sup> Am 7. Januar 1131; j. Langeb. a. a. D. 4, 260. Dahlmann Gefch. v. Dannemart 1, 228. 229.

Die Schwester heift in der nordischen Sage nicht Brimild, fondern Gudrun, und angerdem tommt eine Rache an ihren Brüdern gar nicht vor; sie steht ihnen vielmehr bei und rächt sich nur an Atli.

b) Die Sage ericheint hier in ein furges Lied gefaßt,1 da unter diefen Umftanden eine ausführliche Darftellung unmöglich war; bergleichen haben fich in den dänischen Rämpeviser er-

halten.

c) Die Dichtung von der Grimild war allbekannt (notiffima), denn der sächsische Sanger durfte ein augenblickliches Berständniß der Unspielung bei Canut voranssetzen.

Arnoldus Lubec. Schrieb zwijchen 1171-1209.

L. 7 c. 18: quo (Tridento) relicto venit ad transitum 49 arduum montibus praeclufum, qui Veronenfium clufa dicitur, ubi castrum est firmissimum, quod ex longa antiquitate urbs Hildebrandi dicitur.\*)2

## 35.

Godefridus monachus Colon. Seine Unnalen gehen von

1162 bis 1237. Bei Freher 1. Francof. 1624.

p. 262. Eodem etiam anno (1197) quibusdam juxta Mofellam ambulantibus apparuit phantafma mirae magnitudinis in humana forma, equo nigro infidens. Quibus timore perculfis id, quod videbatur, ad eosdem audacter accedens ne pertimefcant hortatur. Theodoricum quondam regem Veronae fe nominat et diverfas calamitates et miferias fuperventuras Romano imperio denuntiat. Haec et alia plura cum eisdem contulit et ab eis recedens equo, quo fedebat, Mofellam transivit et ab oculis eorum evanuit.

hierzu gehört die Sage von Theodorichs Ende, die Otto von Freifingen auführt (oben S. 42. 43); er zeigt fich als wilder

Jäger, deffen Ericheinung Rrieg und Unglück ankundigt.

## 35.b

Genelogia Viperti, comitis Groicenfis (ed. R. Reineccius 1580). Bon einem Monch aus dem Alofter Begau, mahricheinlich noch im 12ten Jahrh. aufgezeichnet.

\*) Dies, wie das folgende, mitgetheilt von Lachmann. 1) Bergleiche was A. W. v. Schlegel in der Necension der altd. Wälder "Heidelb. Jahrb. 1815 S. 763) über das kurze Gedicht sagt. 2) Bgl. Müllenhoff Sagen S. XV.

400

Emelricus, rex Teutoniae, Ditmarum Verdunensem et Herlibonem Brandeburgensem fratres habuit. Herlibo tres filios, scilicet Emelricum, Vridelonem et Herlibonem,

qui Harlungi funt nuncupati, genuit.

Der Mönch setzt berühmte Selden aus unserm Sageukreiße an die Spitze der Genealogie Wiprechts von Groitsch. Ermenrich, den er Emelrich schreibt, ist hier deutscher König, eine Veränderung, die nicht nothwendig von ihm her zu rühren braucht. Ermenrich hat ganz richtig zwei Brüder; der eine heißt Dietmar Verdunenlis, ohne Zweisel Entstellung aus Veronenlis; der andere, der Bater der Harlunge, dessen Name immer wechselt (vgl. unten Nr. 83, 3 und 98), abermals abweichend, Herleip, denn so erkläre ich Herlido; Brandenburg wird ihm zugeschrieben statt des sagenmäßigen Breisach. Seiner Söhne sind, merkwürdigerweise, wie in der Flucht drei (unten Nr. 83, 3. 84, 5), uicht wie sonst zwei. In Emelricus und Vridelo ist offenbar Imbrecke und Fritile enthalten; der dritte uns bekannte aber sührt wieder des Baters ungewöhnlichen Namen Herleip.

## \*35.c

Urfunde von Corvei v. 3. 1120 (Falfe tradit.

Corb. p. 214).

In der Zeugenunterschrift steht Thiedrico. Bern. Thietmaro, von Jac. Grimm gebessert in Thiedrico Bern Thietmari = Dieterich (von) Bern, Dietmars (Sohn); offenbar eine Anspielung auf die Heldensgage.

S. Jac. Grimm über eine Urfunde des XII. Jahrh.,

Abh. d. Berl. Afad. d. Wiff. 1851 E. 378. 379.

<sup>1)</sup> Dieselbe Anfnüpfung ber Sage zeigt ber Harlungerberg bei Brandenburg (oben 3. 42 Unm. 1).

# Bweite Abtheilung.

Von dem zwölften bis zum sechszehnten Jahrhundert.

36.

Loblied auf den hl. Anno.1

Wir horten ie dicke fingen von alten dingen: wie fnelle helide vahten, wie fi vefte burge brechen (l. brachen), wie fich liebin winifcefte fchieden. wie riche künige al zegiengen; nû ift cit daz wir denken, wie wir felve fülin enden.

Der Dichter wendet sich ab von den alten Sagen und dem oft vernommenen Gesange derselben zu ernsten, geistlichen Betrachtungen. Er scheint auf die Nibelunge Noth anzuspielen, und den Inhalt des Liedes im allgemeinen anzugeben: Kämpfe, Trennung von Freunden, Untergang mächtiger Könige.

**37.** 

König Ruther. (Heidelb. Handschrift.)

1) Schauplatz der Sage ift Italien und Griechenland. Die Begebenheiten sind roh an die Geschichte geknüpft: der römische König Ruther<sup>2</sup> entführt von Constantinopel die Tochter Constantins des Großen und der Sohn beider ist Lippin, der Bater

2) Er heißt koninc von Rome (3646, 3905 Magmann).

50

<sup>1) &</sup>quot;Ohne Zweifel um die Zeit der Aufhebung der Gebeine des heil. Sanno 1183 gedichtet"; Lach mann Singen und Sagen 112. Um 100 Jahre früher fest das Gedicht Holbmann in Pfeiffers Germ. 2, 1 folg.

von Carl dem Großen. Man würde ichon deshalb eine ungeschiefte Fortbildung voraussetzen fonnen, wenn and nicht die Bilf. G. eine zwar später aufgefaßte, aber einfachere Darftellung erhalten hätte, welche fich von jenen hiftorischen Beziehungen völlig frei zeigt. Der fie hier zugefügt habe, ift schwer zu jagen, und nur jo viel gewiß; nicht der Berfasser des Wertes, das wir besitzen. Es bezieht sich auf gleich näher zu berührende Begebenheiten, welche nur zu diefer Geftaltung paffen, deren fouftige Berbreitung in der folgenden Zeit anderweitige Zeugnisse be-weisen. Allein unser Dichter neunt auch dentlich seine Onelle: ein Lied (uns fagit dag liet 27a; in, den freigebigen Selden, lobit dag liet 282), oder, womit er ohne Zweifel daffelbe meint: ein Buch (als uns daz bnoch gezalt hat 50a: der plur, in den übrigen Stellen: iz ne haben din bnoch gelogen 1. 6b, des beherdint din buoch die warheit 67a, der jich ursprünglich vielleicht auf die verschiedenen Eremplare eines Werfs bezog, scheint bloge Redensart, deren sich 3. B. auch der Ueberarbeiter der Klage 35. 67 Lagb, bedient).

Ueber den Verfasser dieses Buchs besitzen wir freilich feine Nachricht. Indeffen die Erwähnung der Dertlichkeiten von Constantinopel, der poderamushof (Hippodromus 13b. 23b. 65b), führt darauf, daß er dieje Stadt mit eigenen Augen fonne gesehen haben. Und halt man die Bergleichung, die Wilfen (Krenggüge 2. Anhang) zwijchen dem Conftantin des Gedichts und dem griechischen Kaiser Alexius angestellt, im Ganzen für nicht ungegründet; wobei besonders der Umstand, daß diesem ein gezähmter Lieblingelowe von einem Kreuzfahrer, wie im Ge- 51 dichte jenem von dem Riesen Afprian, getodtet murde, in Betracht fommt; so ist die Vermuthung wohl zulässig, daß der Dichter jenes untergegangenen, früheren Liedes selbst ein Kreuzfahrer war. Er mochte, ba Rother von Bare nach Conftantinopel feche Wochen zur Ueberfahrt nöthig hat (52ª), was wohl die Entfernung für die damalige Schifffahrt ganz richtig angibt, über Italien zur See den Weg gemacht haben.2 Man dürfte annehmen, daß er im Anfange des 12ten Jahrh. die einheimische Sage umbildete und daß etwa nach funfzig Jahren sein, schon durch Zufäte erweitertes, Werk von unserm Dichter neu bearbeitet wurde. Gine lateinische Abfassung jenes Buchs voranszuschen, sehe ich aber

1) Das arnswaldtische Bruchstück enthält eine Umarbeitung. Lachmann 3. Klage C. 288.

<sup>2)</sup> Otnits Gesandten kommen in sechsisch n Tagen nach Constantis novel (Wolfdiet. f. 61 b), auch zurück (62 a); andere in zwölf Tagen (64 b). In zwanzig Tagen von Garten nach Constantinovel (198 b).

feinen Grund; 1 ein Gedicht (liet) war es in jedem Falle.2 wer aber lateinische Berje zu machen verstand, hatte etwas beffer in der Geschichte Bescheid gewinft und Constantin und Carl ben Großen nicht jo nahe gujammen gerückt.

2) Rither hat einen Meister: Berther, Bergog von Meran. Er erflart jelbst sein naberes Berhaltnig ju dem

Könige in folgender Stelle (Bl. 73a):

"der minir genoze quamen fechfeene vf ir alemene vnd clagitin trut herre min deme liebin vater din der lac in finin ende vnd beualch dich mir bi der hende fit han ich dir bigeftan daz dir nichte in (l. nicht ein) man argis nicht ne bot her hette uns beide gedrot."

Den Rath des Alten (uf den gürtel ginc ime der bart 50b, vgl. 36. 57) fordert Ruther in jeder ichwierigen Angelegenheit 7).3 Sieben Sohne Berthers, nur die beiden altesten, Leupold und Ermin, find genannt, maren als Boten Ruthers nach Conftantinopel geichickt und bort ins Gefängnif geworfen worden. Der König, darüber in Sorge, rathichtagt mit dem Bater über ihre Befreiung. Dier erfahren wir mehr von ihm  $(\mathfrak{Bl}, 7)$ :

"alfus redete do Berter der alde man er was ein grane von Meran ich hete eilif frne herlih der zvelte (1. zvelfte) hiez Helfrich den fantes du uber elre mit vil grozer menige da vor er herreverte und manige strrme herte da er die heidinen auelete die funder ewe leueten an godes dienste wart er irstagen

1) Es fommen feine lateinischen Borter vor.

2) Es mag leicht ein echtes episches Gedicht gewesen senn, benn bie Auffassung der Sage an sich ift aut, nur die Darftellung roh und kunstlos.

3) Berther rithmt (3355 Maßm.), daß ihn Rothers Bater auch wohl gehalten habe; er sei (3358) nicht mehr der er vor fünfzig Jahren gewesen sei. Rother erzählt (4475 folg.), wie Berther ihn als Waisen

mit feinen Kindern aufgezogen habe.

52

den ne muge wer nummer verclagen nu fin ir fibene an deffe vart 7<sup>b</sup> owi daz ich ie geborn wart ich uil weuieger (l. weineger) man waz ich lieber kinder virlorin han Lupolt ende Erevin waren die edelften fune min fowanne ich der vunuer verdage dife zvene ne mach ich nimmir virclagen."

Bon jenem Helferich, der, wie es scheint, auf einen Kreuzzug ausgesendet, in Sprien fiel, kommt sonst nirgends etwas
vor; auch von den fünsen, die mit den beiden genannten Söhnen
zu Constantinopel gefangen liegen, ist nicht weiter die Rede.
lleberhaupt muß sich hier die Sage verwirrt haben, denn war
nur der eine Helferich umgekommen, so müßten, wenn auch sieben
gefangen lagen, noch viere bei dem Bater zurückgeblieben seyn,
und diese sind völlig vergessen. Erwin und Leupold werden noch
einmal ausdrücklich gerühmt (Bl. 62):

"— Erwin der fich ie uorenam fva man uromicheide began uro unde fpade he konde wol geraden eime gotin knechte daz ime fin dinc recte beleif unz an fin alder den mochte man wole behaldin nach den ginc ein wis man Luppolt von Meylan

62b der hatte in fime lande gewonit ane fcande vnde was durchnechte bit zuchten an ouerbrechte he wifte wol ze rechte en hetten gode knechte geuort biz he fuert nam.

Als Pippin, Ruthers Sohn, zu Achen das Schwert empfängt, ericeint der steinalte Berther und räth dem Ruther der

Welt zu entsagen.

Die Vilk. Saga erzählt, daß die zwölf Ritter, welche die Werbung überbrachten, ins Gefängniß geworfen wurden, aber von Berther, Herzog von Meran, und dem was unser deutsches 53 Gedicht von ihm und seinen Söhnen berichtet, ist dort keine Spur. Der Untersuchung wegen und ohne etwas zu behaupten

will ich einen Zusats darin sehen, und als solcher wird er uns merfwürdig, weil wir diesen Berther mit dem Bechtung Wolfdieteriche in einem zwar dunkeln, aber unbezweifelten Zusammenhang erblicken und beide ein und dieselbe Person zu sehn scheinen.1 Welcher der älteste und ob einer Driginal ist, getraue ich nicht zu enticheiden. Bechtung steht zu Wolfdieterich in demfelben Berhältnig wie Berther zu Ruther, wozu noch fommt, daß ber König auf der Fahrt fich den falichen Namen Dieterich gibt, und zwar ebenjo in dem dentichen Gedichte, wie in der Bilf. Saga. Bechtung heißt gleichfalls Berr von Meran, ift Meifter des ihm von dem iterbenden Bater empfohlenen Wolfdieterich und wird als ein alter Mann mit grauem Barte beichrieben. Er hat nicht zwölf, jondern jechszehn Göhne, vielleicht mar aber auch hierin souft völlige Uebereinstimmung, da wir im Ruther bei biesem Umstand Verwirrung der Sage vermutheten und Berther einmal in der vorhin angeführten Stelle (Bl. 73) dunfel von jechszehen Genoffen spricht. Dieser Söhne Bechtungs werden feche erichlagen im Rampfe gegen Wolfdieterichs Brider, Die andern zehne gerathen in Conftantinopel, gleich Berthers Göhnen, in Gefangenichaft und ihr Berr ift, wie Ruther, beständig auf ihre Befreiung bedacht, spricht fie einmal wie jener, in einer Verkleidung, und die Sorge und Trauer über ihre Lage kommt zwischen allen Abentenern immer wieder zum Borichein. bem Wolfdieterich gelingt es endlich, fie zu befreien, und nur darin zeigt fich ein Sauptunterschied, daß der alte Bechtung bei seinen Söhnen in der Gefangenschaft sich befindet und darin vor ihrer Erlösung stirbt.\*)

3) Alls Ruther fich auf die Fahrt nach Constantinovel begibt, wird Rönig Amalger von Tengelingen zum Reichsvermeier bestellt (Bl. 11). Bei seiner Rückkehr findet Ruther den

Zustand verändert (Bl. 42b):

54

do was emeger (l. Emelger) dot die lant alle uerstorot van l'es marcgravin die woldin Hademaren zo eime koninge han genomin und gelouet de was ein riche herzoge geboren uon Diezen

<sup>\*)</sup> Eine Beziehung auf den ichon 1140 in Urk. genannten Grafen zu Andechs Berthold III. ideint gemiß. Den Titel eines Herzogs von Meran (b. h. Dalmatien) erhielt er nach Hormanr (Werte 3, 167, 177) erft 1181. Burde er nicht ichon vor faiferl. Bestätigung geführt, fo mußte das Gedicht in noch spätere Zeit fallen, während doch die Sprache älter scheint.
1) Bgl. hierzu Müllen hoff in Haupts Zeitschr. 6, 446 folg.

die Rother gehiezen trowen biz he queme die werthin die crone deme richen ernelofan man\*) unze lofhart (l. Wolfrat) daz fwert genan ænim fchonim ringe der was von Thendelinge des kyningis Amelgeres fune iz ne quam van eineme finin kunne alfo manich ture wigant beide liude unde lant die beherte der ture man biz Rother wiederquam."

Der Krieg nach Umalgers Tod zu Gunften Habemars von Diezen und beffen Unterdrückung durch die treugebliebenen Bajallen mußte anderwärts näher beidrieben jenn. Frühere Schickjale Amalgers, die ebenjo unbefannt find, erwähnt Wolfrat aclegentlich (Bl. 49):

"Berker der riche der tede uromeliche do min natir was nertrinen he gewan ime fin lant wider. he erfluch Eluewine einen herzogen uan Rine der was ein ureifclicher man her hatte uns michil leith getan."

Wolfrat von Tengelingen war mit Berther von Meran verwandt, denn er neunt den Lenpold trût neve mîn (496. 60), und das erwiedert jener; aber auch mit dem Könige Ruther (zu beffen Geschlecht mithin auch der alte Berther gehörte), wie Bolfrat jelbit jagt (Bl. 49): "der herre ift min konlink." \*\*)

\*\*) Seinen Sit hatte er in Baiern,2 denn von da führt er dem Könige Beistand zu, Blatt 516:

> "in pellinen rockin quam die berische (l. beierische diet) iz ne beluchte nie chein lith alfo manichen helm guth mit golde wol gezierot dan der helet Wolfrat finme neuen hette bracht iz scienet den Beveren imer mer an da ift noch manich watziere man."

55

<sup>\*)</sup> erbelos heißt hier Ruther, weil er noch keinen Erben hat; vgl. Eneit 8102. Klage 897.1

<sup>1)</sup> So auch Athis F 128. Eracl. 70. 2) Fridericus comes de *Tenglingen* et filii ejus Sigewardus et Fridericus a. 1072; f. Suber Austria Melicens. Lang.

55Ueberall zeichnet er sich durch seine Tapferkeit aus und erhält zur Besohnung Destreich, Böhmen und Pohlen (696). Er und sein fürstliches Geschlecht werden noch in einer Stelle ausdrückslich gepriesen (Bl. 62):

"er was von Tengelingen der dureften diete riche an ouermude mit wifdumis fine (l. finne) der liez ouch fime kunne daz to imer uorften namen hat die wile daz dife werelt ftat."

Bon allem diesem in der Billina Saga auch nicht eine Andentung.

\*4) Arnolts Schwert heift Mâl (4153), ebenso wie Bolfarts Schwert Mâle. Rojeng. Bruchst. 371.

### 38.

Pfaffe Konrad. Dichtete zwischen 1173—1177 das Lied von Roland. Darin jagt der Kaijer Karl zu dem Könige Digir von Dänemart (Bl. 107a):

unt dû, helt Oigir. vil wol getriuwe ich dir. dû bift des Watens kunnes, dune weift niht übeles, dû hûft rehte eines lewen muot.

Ich glaube, man muß lejen Waten; leider ift der cod. Pal. an dieser Stelle der einzige, Stricker hat fie gang übergangen. Ich febe darin eine Beziehung auf Bate in Dieterichs Glucht (val. jedoch unten zur Gudrun 7c). Er dient mit Wittich bei Ermenrich und beide werden als die tapferften zu Unführern jeines Seers ernaunt (6199, 6209, 6270). Mit Dietleib war er in Streit gerathen (3907-3951) und wird von ihm hernach im Kampfe getödtet (6690-6759). Bielleicht ift ce nicht gufällig, wenn die Worte Konrads mit Dietleibs Ausruf: nu lat den lewen ab der ketten (3940) übereinstimmen. Es scheint eine Sindentung auf die Riesennatur Wates, die in dem ältern Gedicht von Dieterichs Glucht deutlicher fonnte ausgedrückt fenn, und erinnert an den in Retten gelegten Riefen Widolt im Konig Ruther. Möglich, daß zwijchen diesem Wate und dem Riesen Wade, den wir aus der Bilf. S. fennen und beffen Entel Wittich ift, ein Zusammenhang besteht.

56

Beinrich von Belbete.

Nach der Eneit sendete Bulkan dem Aeneas ein gutes Schwert:

5692. daz fcharfer und harter was den der guote vke fahs (l. *Eckefahs*). noch der mære *Mîminc*, noch der guote *Nagelrinc*.\*)

Ueber Eckesahs gibt die Bilf. E. (c. 40) genane Ansfnnft. Zwerg Alfrit, der berüchtigte Dieb, ichmiedete Diejes Schwert unter der Erde, doch, bevor es vollendet war, suchte er in nenn Rönigreichen nach bem Waffer, worin er es harten fonnte, bis er es in dem Fluffe Tren (.. Treva" und in einer andern Handidrift "Troia") fand. Der Griff daran ist golden, der Knopf glänzend wie Glas, die Scheide mit Gold ausgelegt und das gange Gehent überdies mit Soelfteinen befett. Wenn man die Spite feiner lenchtenden und mit Gold ansgelegten Klinge auf Die Erde fest, jo icheint eine goldene Schlange jum Griff hinauf gu laufen. Bor feiner Scharfe besteht fein Stahl. Das Schwert war gestohlen und lange verborgen. Alfrik, der große Dieb, ichlich fich in den Berg, den heimlichen Anfenthaltsort seines Baters, entwendete es ihm und gab es dem König Rofeleif. (nach andern Handschriften Rozeleif, Antjeleif), wo es wohl verwahrt wurde, bis es der junge Rojeleif trug, der manchen Mann damit tödtete. Seitdem erhielten es viele Konigsjöhne. Das ergählt Edi, der es jest befitt und damit gegen Thidrik fampit: nach Edis Tod fällt es bem Sieger zu, er gebrancht es jpäterhin den Niflungen gegenüber (c. 363) und tödtet einen Riefen damit (c. 392 Rafn).

Auf eine seltsame und dunkle Weise ericheint in diesem Berichte der Versertiger des Schwerts zugleich als der Dieb des selben. Er mußte das Schwert im Dienste seines Vaters gesarbeitet haben, dem er hernach den Besitz davon mißgönnte. Wahrscheinlich gab es eine besondere, jest verlorene Sage, worin das alles erzählt wurde. In dem Gedichte von Ecken Aussahrt

<sup>\*)</sup> Den cod, Berolin. 3n vergleichen ift gr. W. Wackernagel fogutig gewesen:

<sup>78</sup>a. "daz fcharf un herter waf danne ds chûne ecchefahf . . ñ der måre minminch noch ds gûte nagelrinch."

<sup>1)</sup> Gramm. 3, 441. Muthologie1 146.

<sup>2)</sup> Bgl. das lateinische Gedicht von Ruodliep (oben 3. 32).

hat sich dieselbe Sindentung ziemlich übereinstimmend erhalten, nur Albrich wird nicht genannt und die übrigen Ramen find theils andere, theils völlig entstellt und unerflärlich. Eine merkenswerthe Ubweichung icheint mir jedoch darin zu liegen, daß drei Zwerge Eckejachs jehmiedeten. Bit das der echten Sage gemäß, io dürfte man wohl die Vermuthung wagen, in jenem verlorenen 57 Gedicht fen Alberich ein Bruder Wielands gewesen und auch der britte Bruder, den die alteste Darstellung in der Edda fennt, habe nicht gefehlt. 3ch habe dabei die oben (S. 48) angeführte Stelle aus dem altfrangofifchen Fierabras im Sinn, weil auch fie bon brei Brubern redet, welche Schwerter ichmiebeten, und Galand unbezweifelt Wieland ift, in Ainfiax aber eine, freilich arge, Entstellung von Alberich liegen fonnte. Ja vielleicht läßt fich Uebereinstimmung in einem einzelnen Zug nachweijen: Ainfiax fit l'espee, laquelle avoit le pommeau d'or bien peinet, von Eckejachs wird aber der glänzende Knopf nicht bloß in der Bilt. E., sondern auch in dem deutschen Bedicht als ein Soelstein gerühmt. 3ch laffe jest die gange Stelle aus der Dresd. Di. folgen:1

74. (85. Hagen.) "Ach held nun ker her an mich vnd ein vil gut fwert das hab ich das machten draw gezwerge fur war das fachen vns die pucher fie wurckten do wunders genuchr in evnem hollen perge zn tallentz antrob beschlagen gehert wol in zwelf jaren du machft das fwert mit eren tragen das fag ich dir fur waren vnd der des fwerteß maifter was der macht im paidt gehiltz vnd knopf gar lauter als ein spigel glaß.2

1) D. h. nach Caivar von der Röhn, denn im alten Drucke fehlt fait

alles; er hat nur von Str. 74 (Truck 67, Lagberg 79) etwas.

Str. 80 fteht ain fahs (l. Eckefahs), Etr. 91 der fuhs. Fajold faat

von dem Schwert Str. 223:

<sup>2)</sup> Hierauf (80—83 Labberg) ganz neue Strophen, mit einer umständslichen Erzählung, die sich der Bilt. Saga nähert. Zwei Zwerge führen das Edwert durch neun Königreiche bis zu der Dral diu da ze Troje rinnet und harten es darin. Es bleibt lange in dem Zwergberg ver-borgen, bis ein bojer Dieb, gleichfalls ein Zwerg (Alberich wird nicht ge-nannt) es entwendet und dem Könige Ruodliep bringt. Der behielt es, bis fein Sohn Ritter ward. Diefer, der Herbort hieß (?), schlug damit den Riefen Hugbold. Bgl. oben E. 33, 34.

do ez min bruoder (Ede) êrst gewan dô was im wol ze muote.

- 75. Mit goldt vmbwunden pey der hant fein knopf der ist ein iochant fie machten im ein schaiden vnd rot gulden sein im sein schal vnd bey den reyssen hin zu tal der langt seyn enckel peyden es wart gepogen vnd beschlagen geziret mit den henden zun kollen wart es hingetragen sint hotz zu mangen enden mit großem wunder ye gemacht zu tragant in dem lande vnd do ward es erst gar volpracht
- 76. Vnd alfo lang was es verholn vnd das vil güt fwert wart geftoln von zweyen argen dibenn das waren zwey wilde gezwerck mit liftenn kameß in den perck dem konig weigant von yban dem prochten fiß zu eyner gab der kundes wol behalten das es von gute nit nam ab mit ftreit mer wart verschalten piß das sein sun war zu eim man ach got was kuner helde do yren tot namen dovon

77. Greim leibe es zum erft verfert den helt gabein es ftreiten lert do er erft ftreitenn wolde do er den riffen groß erfchlug er thet jm laides gar genug als er von rechte folte er gab es do gen Gochereim durch feynen vber mute do den vil edeln konigein. "1

Schon vorher (50) ift es "fachs" genannt worden. Ecke kommt noch einmal darauf zurück:

83. "Nun loß dir von dem fwerte fagn das ift fo mayfterlich befchlagn vnd auch gar wol zum peften

<sup>1)</sup> Diefe Strophe fehlt bei Lagberg. Grimm, Deutsche Belbenfage.

mit namen ift es fachs genant in allen landen gar wol derkant."

Späterhin heißt es her Ecken fachs (187). In dem aften Druck ist die ganze Herkunft des Schwertes ausgelassen und nur furz gesagt:

66. "Nun kere held her an mich ein gûtes schwert das trage ich das worchten die gezwerge das fag ich dir du köner man sy worchten wūders gnûg daran jn einem holen berge vor langer zeite zû tierol wardß gemacht on alle scharten."

Dagegen wird hier allein erzählt, daß Dicterich vergeblich versucht habe, das Schwert zu zerbrechen; der stärkste Hieb schadete ihm nicht. Im Biterolf erscheint Dieterich im Besitze des Schwertes:

9268. vil krefticlîch an fîner hant huop Dieterîch daz *alte fahs*.

12267. dâ was ouch dôzes genuoc, dâ daz *alte fahs* erfchal, daz dicke ûf und ze tal gie an Dieterîches hant.

Wahrscheinlich ist jedesmal Eckesals zu lesen, sehr zweiselshaft aber, ob dennoch hier, so wie bei Heinrich von Beldeke die Beziehung auf den Riesen der Sage statt fand, da in dieser Zusammensehung ecke nicht mehr bedenten könnte, als in dem Eigennamen Eckenot. Erst da, wo man, wie wir vorhin geziehen haben, her Ecken sahs erklärte, konnte man and daranf verfallen, die allgemeine Benennung sahs als Sigennamen gelten zu lassen.

Tas andere Schwert Nageleine hat nach der Vilk. S. gleichfalls der Zwerg Alfrik geschmiedet. Thidrik erbentet es von dem Riesen Grim (c. 16; vgl. unten Ar. 86, 3) und schenkt es hernach dem Heime (c. 88). Der Dichter des Biterolf läßt es oft in der Hand des Helden erklingen (10550. 10920. 10942. 12274. 12869. 12974); auch im Alphart (450) und im Rosensgarten wird es gepriesen.

59

<sup>1)</sup> Un dieses Schwert erinnert Beowulfs Nägling (Beow. 2681); vgl. Simrod S. 189.

Mimine, nach der Vilk. S. (c. 23) und dem Biterolf (157) Belints Arbeit (als jolde wird es auch im Gedicht von Horn childe Mr. 106 anerfannt), icheint das berühmteste aller Schwerter. Bidga leiht es dem Thidrif, weil dieser sonft den Signed nicht überwinden fann. Alls nach der altichwedischen Bilf. G. Didrit zuletzt an Wideke sich rächen will, bringt er zuvor Miming bei Seite, geftattet seinem Gegner aber sonft das beste Schwert im Zweikampfe gegen ihn zu brauchen. Rach Widekes Fall behält Didrich den Miming und wirft ihn weit in einen See, so daß er nie wieder in eines Menschen Sand fam. Wittich führt ihn auch in dem Biterolf (178. 8558. 11089. 12272), Rojengarten, Allphart (450) und der Rabenjchlacht (402, 411, 901).

Eilhard von Hobergen im Triftand (cod. Dresd. und Pal.):1

(her Dietrich P. (fo genendenclich P.) Man l'eit von Dieterîche dâ vaht fô gar vreiflîche Kehenis und Triftant, daz Dieterîch noch Hildebrant (her Dietrich P.)

nie fô vile mohte getuon.

## \*40.b

Koninc Ermenrikes dot (herausgegeb. von Rarl Gödeke,

Hannover 1851). Um 1200.

Rönig Ermenrich wird von Dieterich und seinen Belden, nachdem er ihnen offen Sohn geboten hatte, in seiner eignen Burg Frenfact (gemeint ift Friefach in Rarnten) übermannt und erlegt. Ermenrichs Tod wird sonit anders und verschieden erzählt.

Bgl. Jacob Grimms Brief vor Göbefes Ausgabe

S. 4 folg.

## 41.

Walther von der Vogelweide. Den mahren Ramen der Geliebten in einem Liede zu nennen galt für unschicklich.2 Der Dichter beantwortet zudringliche und unbescheidene Fragen 60 nach Berdienft, indem er, der Balther heißt, feiner Geliebten den Namen Sildegunde beilegt (74, 19), mit Unspielung auf die Sage von beiden. Uhland 17. Lachmann 189.

<sup>1)</sup> Bgl. M. S. H. 4, 586 Unm. 5. 2) Bgl. Frauend. 276, Rith. Ben. 318, 5. 7; Weinhold beutsche Frauen 178.

Wolfram von Eichenbach.

1) Parcival. Landgraf Kingrimursel wirft in einem Wortstreit dem Herzoge Liddamus vor, man habe ihn noch nicht vor an im Kampfe gesehen. Der Herzog erwidert unter anderm:

12544. (420, 20).\*) Ich wil durch niemen mînen lîp verleiten in ze fcharpfen pîn.
waz Wolfhartes folt ich fin?
mirst in den strît der wec vergrabet,
gein vehten diu gir verhabet.
wurdet ir mirs nimmer holt,
ich tæte ê als Rûmolt.
der künec Gunthêre riet.
dô er von Wormz gein Hiunen schiet:
er bat in lange sniten bæn
mud inme\*\*) kezzel umbe dræn.

(421). Der lantgräve ellens riche fprach: ir reit dem geliche, als manger weiz an in für wär iwer zit unt iwer jär ir rät mir dar ich wolt idoch, und fprecht, ir tæt als riet ein koch den küenen Nibelungen\*\*\*)

die fich unbetwungen ûz huoben, dâ man an in rach, daz Sîfride dâ vor gefchach.

Wolfharts nicht zu ersättigende Streitlust ist bekannt, in der Nibel. Noth will er (2239, 3) nicht beklagt senu, weil er von Königshänden niedergeschlagen worden; die Klage erzählt (844), man habe ihm noch im Tode das Schwert nicht aus den Händen brechen können, und nach dem Biterolf (11415) ermüdet zwar seine Hand, aber er selbst wird des Kampses nicht satt.

Die Beziehung auf den Küchenmeister Rumolt in der Nibel. Noth ist dentlich; Koch nennt ihn wohl nur der Landgraf, um den Gegner herabzuwürdigen. Ob aber die Worte: er bat in lange Initen den und inme kezzel umbe dræn ironische Erweiterung Wolframs sind, oder in der Darstellung

\*\*) in einem die älteste Münch., in sime StGall., in sinem oder in sinen die übrigen.

\*\*\*) Niblungen St Gall., nebulungen Beidelb. 364.

<sup>\*)</sup> In den fammtlichen Stellen Bolframs ber Text nach Lachmann, auf beffen Abtheilung fich die eingeichloffenen Bahlen beziehen.

des Gedichts, die er kannte, wirklich vorkamen, ist jest unmögelich auszumachen; in unserer Nibelunge Noth (vgl. 1408) findet man sie freilich nicht, und die Klage läßt sich bei ihren Undentungen nicht auf solche Einzelheiten ein. Uebrigens scheint Wolfram Rache für Siegfrieds Mord als den eigentlichen Inshalt auzuschen, und das ist unserm Gedichte augemessen.

2) Parcival 12577 (421, 23—28):

Sibeke nie fwert erzoch, er was ie [bî den] dâ man floch: doch muofe man in flehen: grôz gâbe und ftarkin lêhen enphie er von Ermenrîche\*) genuoc: nie fwert er doch durch helm gefluoc.

Sibich flicht mit Ermenrich in der Schlacht bei Bolonje (Flucht 9787) und bei Raben (863), wo ihn Schard gefangen nimmt und quer aufs Roß bindet (866). Im Alphart bricht Sibich sein Zeichen vom Helm, um von Schehard, der ihn aufslicht, nicht erfannt zu werden (446) und flicht dann mit seinem Herrn (453). Heime in der Vilf. S. (c. 265) behandelt ihn als einen Feigen und schlägt ihn ins Gesicht, und ich weiß nicht, ob es echte Sage enthält, wenn am Ende (c. 379) gegen Alesbrand er sich tapfer wehrt, bis er getödtet wird, denn früherhin (c. 308) flieht er zuerst in der Schlacht. Nirgends sonst erscheint er wirklich im Kampf. Wolfram, indem er die Bemerkung macht, zeigt doch genane Kenntniß der Sage.

3) Wilhelm E. 172a (384, 20):

fwaz man von Ezzelen ie gefprach und ouch von Ermenriche,\*) ir ftrît wac ungelîche. ich hær von Witegen dicke fagn. daz er eins tages habe durchflagn achtzehen tûfent,¹ als ein fwamp, helm: der alfô manec lamp gebunden für in trüege, obers eines tages erflüege fô wær fîn ftrît harte fnel, ob halt\*\*) befchoren wærn ir vel.

62

wir hoeren von dem küenen ein warheit fagn er hab allein wol tafent riter ouch erflagn.

Bgl. Simrod Wartburgfrieg S. 288.

<sup>\*)</sup> Ermeriche EtGall.
\*\*) halp EtGall.

<sup>1)</sup> Il fan will 60 000 allein erichlagen, Rojeng. Weigel 645, und Rojeng. Dresd. Hi. 17a heißt es von Sagen

(385.) Man fol dem ftrîte tuon fîn reht, dâ von diu mære werdent fleht.

Ob Wolfram wirklich in einem Volksliede so ungeheure Thaten Wittichs vernahm, oder ob er, damit seine Lehre, bei der Erzählung der Sage nicht zu übertreiben, recht anschaulich werde, auch hier sich ironisch ausdrückt, könnte man für ungewiß halten. Ich würde das erstere zu glauben geneigt seyn, wenn ich auch nicht wüßte, daß der Dichter des Viterolfs sich auf ähnliche Art äußert:

10589. fwie dicke Witege hiet getân, daz man vür wunder hât gefeit, fî muoften mit ir fchare breit wider wîchen hinder fich die recken alfô lobelich.

Und die hierauf bezüglichen Worte (Hilbebrands, wie ich glande) scheinen überhaupt Wittichs und seines Gesellen Uebermuth zu strafen:

10625. mir liebent vaft difin dinc,
daz daz hinte ift gefchehen,
daz ich wichen han gefehen
Witegen unde Heimen die degen.
ich hort (fi) ie fich felben wegen
wider ein breitez her;
nû fint fi kûme mit ir wer
von dem küchenmeister komen,
daz sie nicht schaden hant genomen.

Zwar in den erhaltenen Gedichten kann ich kein Beispiel von einer so übernatürlichen Tapferkeit finden, dagegen das ansgewandte Gleichniß, den Helm wie einen Schwamm durchhauen, das vielleicht höfischen Dichtern nicht gefallen hätte, in Ecken Ausfahrt (83 Dresd. H. = 94 Hagen) nachweisen: "kein helm wart so vesten man schrit in do mit (mit dem Schwerte Sachs) als ein swan." Und im Siegenot (43 H.) zerhant Dieterich den wilden Mann "als ober wer ein weicher swam."

4) Wilhelm €. 197° (439, 10—19):

Rennewart kom durch den pfasch
ze fuoz geheistiert her nâch.

<sup>1)</sup> Wolfd. f. 96b Rôfe er (Tmit) erborte ein bein er im (bem Riesen Welle) abe schriet

Reht als es wer ein weicher fwam. Daniel von Blumenth. 70b: er zerbiu sie als ein fwam.

då er mit manger rotte fach finen vater den alten der jugent geliche halten mit unverzagetem muote. meister Hildebrands vrou Uote\*) mit triwen nie gebeite baz, denn er tet\*\*) maneger storje naz mit bluote begozzen.

63

Rennewarts Bater, der unverzagte Terramer, wartete treulich seiner blutenden, zurückgetriebenen Schaaren; Frau Ute konnte mit nicht größerer Trene auf Meister Hildebrand warten. Zwar kennen die Gedichte die Anhänglichkeit der Frau Ute, und sie wird im Siegenot (126. 128. Hagen) schön ausgedrückt, als Hildebrand sich rüstet seinen Herrn aufzusuchen; aber ich glaube, Wolfram meint hier die Trene, womit die zurückgebliebene des mit Dieterich zu den Hünen geflüchteten Hildebrands während der langen Abwesenheit wartet, und bezieht sich ganz eigentlich auf ihr Wiederschen, das höchst wahrscheinlich am verlorenen Schlusse des alten Bruchstücks näher beschrieben wurde, den wir nur aus dem spätern Volksliede kennen, da die Vilkina S. sich zu allgemein ausdrückt.

## 43.

Nibelunge Noth.

1) Die innere Beschaffenheit des Gedichtes legt Zeugniß ab von dem früheren Zustande desselben. Noch erfüllt von dem ersten Eindrucke und dem lebendigen Geiste, der hier zu uns redet, bewundern wir ein vollkommenes, ganzes Werk, das von einem Mittelpunct aus in stätigem Fortschreiten zu einer großartigen und furchtbaren Lösung der verschlungenen Verhältnisse gelangt. Siegfrieds Aufenthalt bei den burgundischen Königen, seine Werdung bei Vrünhild und die Vermählung mit Kriemhild gelten als Sinleitung, dis mit Ermordung des größten und edelsten Helden die eigentliche Handlung beginnt und die Rache für diesen Mord jener Mittelpunct aller übrigen Ereignisse wird. Das Gold, so bedeutend in der nordischen Sage, erscheint im Ribelunge Hort als dunkle und räthselhafte Rebensache, wenigstens seine Einwirkung gering, und wenn anderwärts Siegfried selbst, erschreckt durch die Prophezeiung eines geisterhaften Wesens, und

<sup>\*)</sup> vro Wtwe StGall., frute Beidelb. 404, vro Vete Bolfenb.

die verschlossene, bose Gewalt ahnend, den Schat in den Rhein 64 versenkt, so thun dies hier mit einer ohne Zweifel spätern Wendung seine Schwäger, die einem gemeinen, halbneidischen Gesühle folgen. In der änßern Form, in Styl, Farbe und Ton der Erzählung bemerken wir gleichfalls keine störende Verschiedenheiten; derselbe Geist waltet überall. Den Dichter selbst verläßt nicht das Gesühl von dieser Einheit des Ganzen, es bricht an mehr als einer Stelle durch, ja er liebt Vorausverkündigungen des nahenden oder zukünfrigen Geschieß, und jeder Theil, scheint es, sinde seinen Grund in dem andern und könne ohne ihn nicht bestehen.

2) Entziehen wir die Betrachtung dem Ginfluß, den die ungemeine poetische Rraft des Werts ausübt, jo gelangen wir 3n einer andern, fast entgegengesetten Wahrnehmung. Wir entbecten einen bereits gestörten Organismus und eine hier und da verlette, nur flüchtig wieder vereinigte Oberfläche. Gingeichobene Perjonen, zugefügte einzelne Strophen und größere Stücke, nunöthige Wiederholungen, Unverständliches, felbit baare, burch feine Erflärung zu beseitigende, Widersprüche laffen fich nachweisen. Dies zuerst mit Scharffinn und Bestimmtheit gethan gu haben, gebührt Ladmann bas Berdienft.\* Das Be-Dicht ift nicht bas Werf eines einzigen. 3ch will hier nicht wiederholen, was bereits ausgeführt ift, und nur einiges andere, zuerst aber einen Punct berühren, der wenn er auch nicht jo ichlagend beweift, wie ein offenbarer Wideripruch, doch hinlänglich darthut, daß ein einziger Dichter nicht das Bange unabhängig (ein Ordner war immer nöthig) anordnete, weil er ohne Mine eine jolde Ungeschicklichkeit vermieden hätte. Kriemhild nämlich gebiert im funfzigften Jahre dem Epel einen Sohn, wobei man noch voranssetzen muß, daß sie bei ihrer Berheirathung mit Siegfried nicht über 20 Jahre alt war; die übrigen Zahlen enthält das Gedicht und alle Sandidriften ftimmen darin überein. \*\*) Die Rache, die noch feche Jahre fpater fällt, vollbringt sie also in ziemlich vorgerücktem Alter, während sie doch dabei im Teuer und in aller Stärke jugendlicher Leidenschaftlichkeit geichildert und in der Rlage (388) ihre große Schönheit ausdruck-65 lich gerühmt wird. Sodann befindet fich eine Lücke in allen

\*\*) Zehn Jahre lebt Kriemhild mit Siegfried (659, 2), dreizehn nach seinem Tode (1082, 2), sieben Jahre mit Spel vor der Geburt des Sohns (1327, 2).

<sup>\*)</sup> Neber die unsprüngliche Gestalt des Gedichts von der Ribelunge Noth. Berlin, 1816. Bgl. meine Recension in der Leipz, Lit. Zeitung 1817 Nr. 94. 95 und Lachmanns Rec. von der 3. Aust. der Hagenschen Ausg. der Nibel. Roth in den Ergänz. Bl. der Jena. Lit. Ztg. 1820. Nr. 70—76.

ė

Handidriften: die Strophe 2160 muß Günther nothwendig sprechen, der darin seinen Bruder Gernot und den Martgrafen Rudiger beflagt, die fich gegenseitig todteten; aber fie ift ber Rede Hagens augehängt. Der spätere Ueberarbeiter mag das Unpassende gefühlt haben, doch seine Ergänzung (18451—58 Lakb.) ift nicht glücklich. Endlich ben Gebranch von ihr und du, der in den Gedichten aus der Mitte des 12ten Jahrh. festgestellt ift, finden wir hier verwirrt, weil der genaue Unterschied nicht mehr gefühlt ward.2 Gine frühere Grundlage des Gedichts ift aljo unbezweifelt; and über ihre Beichaffenheit ergibt fich einiges mit Sicherheit. Nene Unfänge, fürzere Stücke, Berichiedenheit im Stul und in herberer oder anmuthigerer Husführnug laffen deutlich ein zelne Lieder erfennen, Die eingerückt murden. Db wir aber unjere Ribel. Noth als eine Sammlung und Berbindung lauter jolder Lieder betrachten muffen, oder ob ein daneben längst bestehendes, das Gange, oder einen großen Theil des Gangen, befaffendes Gedicht fich durch jothe einzelne Lieder vergrößerte und ergänzte, mag hier ohne Nachtheil unentichieden bleiben.3 Kurze Lieder find überall, aber auch epische Erzählungen von größerem Umfange bei vielen Bölfern beobachtet worden.

3) Niedergeichrieben ist die Nibel. Noth nach Lachmanns Bemerfung später als der Parcival gedichtet wurde, der in die Jahre 1195—1205 fällt,<sup>4</sup> weil daraus Azagoue und Zazamane. pfellel von Arabie und Ninivê und französische Wörter wie: kovertiure. garzûn, genommen senen. Indessische Wörter wie: kovertiure. garzûn, genommen senen. Indessische Weistraft zu liegen, denn Azagoue sindet sich, wie wir sett wissen, nicht in dem ältesten Text, und die übrigen fremden Wörter sür bekannte Dinge konnten längst herüber gekommen senn, da man schon in der zweiten Hälfte des 12ten Jahrh. Gedichte aus dem romanischen übersetze. Auch in der Klage sieht kovertiure (1453), im Viterolf garzûn 19569); sollten diese Ausdrücke auch den letzten Bearbeitern zusallen, so kannte doch der erste Dichter des Viterolfs schon Arabi als Rüdigers Heimath und ebensowenig war ihm Ninivê (7465) fremd. — Welchen Untheil der Ordner, oder wie man ihn nennen will (denn es ist schwer einen passenden Namen zu

1) Gifelher nach Lachmann.

4) Rämlich um 1210, 3. Nib. 353, 2; vgl. Borr. zu Parzival XIX.

<sup>2)</sup> Das Waichen im Rhein ist im Nibel. Lied zu einem Kirchgang gemacht, also christlich geändert. Ferner, daß Siegfried die Kriemhild mit Schlägen straft, ist alt und nicht aus der Ritterzeit. 3) Lachmann zu den Nibel. S. 3 scheint dagegen einzuwenden, daß

<sup>3)</sup> Lachmann zu den Albel. S. 3 icheint dagegen einzuwenden, daß in dem Nibel. Lied keine Berufung auf ein Buch vorkommt. Aber konnte er nicht einen früheren Gesang gehört und ihn aufgezeichnet haben? Aufzeichnen mußte er wohl auch die einzelnen Lieder.

finden), an dem Gedicht habe, wird nicht leicht auszumitteln seyn. Eingriffe in die Sage selbst hat er sich nicht erlaubt, sondern das Ueberlieserte mit Schen und Achtung behandelt, das zeigt die Beibehaltung alles dessen, was die geringste Regung eines critischen Gefühls würde entsernt haben, und was eben die Annahme eines einzigen Dichters nicht gestattet. Wir könnten bestimmter reden, wenn ausgemacht wäre, wieweit die Sinsührung der reinen Reime von ihm herrührt, welche Abänderungen in vielen Zeilen, wenn auch oft nur geringe, veranlassen mußte. Habe ich in der Vermuthung nicht geirrt, die das Gedicht vom Grasen Rindolf bald nach 1170 entstehen läßt, so wäre ein Grad von Reinheit der Reime schon beträchtliche Zeit vorher vorhanden gewesen, welcher von jenem der Nibelunge Noth nicht allzuweit

abstand und nur geringe Nachhülfe forderte.

4) Wichtig für unsern Zweck ist eine andere Wahrnehmung, wornach das Gedicht in zwei, ziemlich gleiche Theile zerfällt. Der erfte ichlieft mit Strophe 1229 und begreift Siegfrieds Schickfal; der zweite, mit der Fahrt der Reuverlobten zu Etel beginnend, enthält die Rache der Kriemhild von ihrem ersten Anfange. In diesem zweiten Theile ift die Ueberlieferung vollständiger, die Darftellung reicher und ebenmäßiger, die Sprache wärmer, wie ichon auch einzelne Stücke des erften Theils ausgeführt find. Berichiedenheiten beider in Beziehung auf Sprache und Reim hat Yachmann (Auswahl XVII. XVIII, berichtigt in der Recenfion von Hagens Ribel. S. 174. 175) anseinander gesett. Gin geographischer Brrthum des ersten Theile, der den Dden- und Wasichenwald miteinander verwechselt (und den sich weder Biterolf noch das Siegfrieds Lied, noch der Ueberarbeiter der Ribelunge Roth zu Schulden fommen läßt), deutet auf die Unfunde eines Süddentichen, welcher demnach Ordner der Nibelunge Noth mag gewesen senn und die Dertlichkeiten in dem zweiten Theile2 auf dem Zuge durch Baiern, Deftreich bis nach Ungarn richtiger anzugeben verstand. Richt weniger bestimmt ericheint die Berichiedenheit in einer historischen Anlehnung. Die Ronige ju Worms werden in dem ersten Theile Burgunden genannt. Beichichtlich ift das für die altere Zeit ebenso richtig, als für die folgende der Rame Franken, den Ecfehard ihnen beilegt, denn die Burgunden hatten vor ihrer Ausbreitung in den Guden enge Wohnsite bei Worms (3oh. Müller, Schweiz. Geich. 1, 87-89); ich finde in einer Urfunde von 773 einen

1) Bgl. Lat. Gedichte des X. und XI. Jahrh. XLI.

<sup>2)</sup> Tas Lied XI tann nur in Destreich gedichtet senn, aber die Umsarbeitung rührt von einem, der außer Destreich lebte. Lachm. 3. Rib. 1244, 1 und 1272.

jest verichwundenen Ort Burgunthart in der Gemarfung von Hephenheim nahe bei Worms (cod. diplom. Lauresham. p. 16), aber auch ein Frankonodal (p. 16. 17. 35). Wie der Name in die Sage moge eingetreten fenn, darüber habe ich S. 12 eine Bermuthung geäußert. Beranlaffung, den rheinischen Königen den Ramen Ribelunge zu entziehen, hatte allerdings ber erfte Theil, weil die früheren Besitzer des Horts und ihre Mannen ebenjo hießen und jonft nicht leicht zu unterscheiden waren. Dagegen in dem zweiten Theil dringt der poetische Rame Ribelunge 67 wieder durch, \*) der den Söhnen Gibichs (er heißt hier Danfrat) icon in einigen eddischen Liedern beigelegt wird, deffen fich Wolfram bedient und der fich in der Bilfing Saga als der einzige noch erhalten hat; vielleicht auch nicht der ursprüngliche, icheint er doch alter als die geschichtlichen gn fenn. Ich weiß zwar, daß man die Bermuthung aufgestellt hat, der Rame fen mit dem Befite von Nibelungs Gold übergegangen, aber ich halte fie für falich: eine folde Beziehung hatte das Gedicht, wenn es sich deren bewußt war, nothwendig einmal andenten muffen, und dann behalten auch in dem erften Theile die Burgunden, jelbst nachdem fie den Sort versentt haben, noch diesen geschichtlichen Ramen, und in dem zweiten erscheint eben derselbe vermischt mit dem angeblich übergegangenen; er ist nach meiner Meinung aus dem erften dahin eingeführt worden, um den gar zu grellen Widerspruch zu verstecken. Uebrigens haben wir gesehen, daß die geschichtlichen Namen schon früher angewendet find: Die Edda, freilich nur in ihren jungften Bestandtheilen, fennt beide (oben E. 9. 12. 13. 38. 39); daß Eckehard den Namen Nibelunge unterdrückte, weil er nicht historisch lautete, fonnte freilich nur eine Bermuthung fenn. Aber auch die Klage bringt beide vor; denn obgleich die rheinischen Könige regelmäßig Burgunden heißen, jo bricht doch einmal die Benennung Rhein= franken durch (152)\*\*), und immer nur als Ausnahme finden wir im Biteroff Franken (5965, 9310, 9733, 12123) und Rheinfranken (9729). Der poetische Name gilt in eben diesem

Wolframs Ausdruct von Schildung und Nibelung.
1) Bgl. Wersebe Völferbündnisse Zeutichlands Z. 278 folg.; Türt Forich. Het 2: Altburgund. Reich; Herm. Müller lex falica Z. 136.

<sup>\*)</sup> Den poetischen nenne ich ihn bloß, weil ich nicht glaube, daß er aus der Geschichte herüber genommen ist. Daß er an sich gar nicht selten war, kann man aus dem Verzeichniß in Leichtlens Forichungen (2, 2, 38–40) sehen.

<sup>\*\*)</sup> Die Leient der Ueberarbeitung: die küenen Rinvranken (281. Laßb.) statt stolzen verdient einige Rückicht, da auch Wolfram sagt: die küenen Nibelunge und Li. Konrad ebenfalls: die küenen Rinfranken (Bl. 107b). Unsere Nibel. Noth (88, 2) und Biterolf (7850) gebrauchen Wolframs Ausdruct von Schilbung und Nibelung.

Gedichte nur (7850) für den Stamm des alten Nibelungs (8566, 7229, 7821, 8155), wie in dem Siegfriedsliede die Ribelunge Zwerge sind, und so hält es auch die Klage (1713) bis auf eine einzige Stelle (771), in welcher sie mit unserer Ribel. Roth übereinstimmend sagt: Gstelher der junge der vogt der Nibelunge, so daß sie alse drei Namen nebeneinander brancht.

5) Die historische Beziehung Spels auf den Attila ift vollfommen deutlich. Gie ist bier verstärft burch den Bruder 68 Blödlin, der dem Bleda bei Prijens und Jornandes entspricht und fich auch in der Klage, Bitrolf und Bilf. E. und den andern spätern Gedichten findet; Eckehard wußte noch nichts davon, jo wenig als von den Ramen der hünischen Königin Selche. Gie heißt ebenjo im Biterolf, in Der Klage und Ecken Ausf. 174. alt. Dr.; dagegen Erfa in der Bilf. S. Berche im Rojeng. C ("Berche" und "Berriche", Anhang bes Beldenb. "Hariche", Rojeng. D cod. Arg. "Berte, Berch", cod. Pal.): und erinnert an die Rer ta des Priscus. Eckehard nennt jie Dipirn (Gramm. 2, 171. 447.), wahricheinlich ber Sage seiner Zeit gemäß. Indessen haben wir die Berkia ichon früher in dem dritten Gudrunenlied gefunden. Epels Bater hat den Namen Botelung, der mit dem eddischen Budli übereinfommt, ans der Sage beibehalten; der geschichtliche lautet bei Prifens Mundioch, bei Jornandes Mundzuck (in dem cod. Paris. 1809 Manzuchius). In der Bilt. E. heißt Attilas Bater Diid. Ebenjo gehört das Rind Ortlieb (Aldrian Bilf. E.) blog in die Dichtung.

Aber in der Weise, wie Exels Reich und Gewalt beschrieben wird, glaube ich den Einfluß der Geschichte zu bemerken. Er ist der gröze voget (1133, 2) und: von Roten zuo dem Rine, von der Elbe unz an daz mer, so ist künec deheiner so gewaltie niht (1184, 2, 3). Rüdiger sagt zur Kriemhild:

1175. Und geruochet ir ze minnen den edelen herren mîn, zwelf vil rîcher krône fult ir gewaltic fin. dar zuo gît iu mîn herre wol drîzec fürsten lant, diu elliu hât betwungen fin vil ellenthastiu hant.

Ariemhild macht ihm hernach einen Ginwurf:

1201. Si fprach ze Rüedigêre: het ich daz vernomen, daz er niht wære ein heiden² fô wær ich gerne komen

<sup>1)</sup> Sierüber j. Geich. d. d. Epr. 475.

<sup>2)</sup> Auch das Beidenthum Chels ift mohl hiftorische Ginmischung.

fwar er hete willen und næme in zeinem man. dô fprach der markgrâve: die rede fult ir vrouwe lân.

1202. Er hât fô ril der recken in kriftenlîcher ê, daz in bî dem künege nimmer wirdet wê. waz ob ir daz verdienet daz er toufet fînen lîp? des müget ir gerne werden des küneges Etzelen wîp.

Bei dem Empfange der Kriemhild zeigt er sich in vollem Glang:

1278. Von vil maneger Iprâche fach man ûf den wegen vor Etzelen rîten manegen küenen degen. von kriften und von heiden manege wîte fchare. dâ fi die frouwen funden, fi kômen hêrlîchen dare.

1279. Von Riuzen und von Kriechen reit da manic man, den Pælân und den Vlâchen fach man fwinde gân; ros diu vil guoten fi mit krefte riten. fwaz fi fite hæten, der wart vil wênic vermiten.

1280. Von dem lande ze Kiewen reit dâ manic degen, unt die wilden Pelchenære. dâ ward vil gepflegen mit bogen schiezen zuo voglen dâ si flugen. die phile sie sêre zuo den wenden vaste zugen.

1282. Vor Etzelen dem künege ein ingefinde reit, vrô unde vil rîche, hübfch und gemeit, wol vier und zweinzek fürsten rîch unde hêr. daz si ir vrowen sâhen, dâ von engerten si niht mêr.

Unter diesen befindet sich Hâwart von Tenemarke und Irnvrit von Dürengen (1285). — Auch in der Vist. Saga ist sein Reich von ähnlichem Umsang: Vistinaland (Scandinavien) nit Holmgard (Rußlaud) hat Attila erobert, Brandenburg, also das Land bis zur Elbe, theilt er als Lehen aus, wie Baiern unter Rüdiger ihm eigen ist. Susa (Susan, Susat d. h. Budva) ist seine Hanptstadt in Hunaland. Viterolfs Beschreibung von Exels Macht solgt unten.

Damit stelle ich die Aeußerungen der Geschichte zusammen. Priscus sagt: nie hat ein König, der in Schthien oder sonst herrschte, in so kurzer Zeit solche Dinge vollbracht. Ganz Schthien unterwarf er sich und dehnte bis zu den Inseln des Oceans sein Reich aus, so daß die Römer selbst ihm Tribut entrichten mußten; sie gehorchten seinen Besehlen, als sen er ihr Herr. — Bei Jornandes heißt er: solus in mundo regnator (c. 34), König aller Könige (38), so vieler Bölker Herr; und Uttisa selbst sagt (39): post vietorias tantarum gentium, post orbem edomitum. Mit unerhörter Macht besaß er allein ganz

Schthien und Germanien und erschreckte das römische Reich im Orient und Occident (49). Den oftgothischen Walamir, der ihm besonders zugethan war, seste er als König über kleinere Fürsten (regem super ceteros regulos diligebat). Christen waren darunter, eben die arianischen Gothen. — Sidonius Apollin. (7, 319) nennt and die Thüringer unter den ihm unterworfenen Völkern.

Trng die Sage Attilas äußere Berhältnisse anf Exel über, so ließ sie doch seinen in die dichterische Darstellung verslochtenen Charafter unverändert und im grellsten Widerspruch mit der Geschichte bestehen. Exel zeigt den burgundischen Königen gegensüber ein gewisses unritterliches Betragen. Dieterich führt ihn aus dem Haus (1932, 3), wo der Streit schon tobt, und als er hernach ermuthigt den Schild faßt und gegen Hagen kämpsen will, wird er von den seinen am Fessel zurückgezogen (1959, 3). Anch in Atlamál (99) wird ihm Feigelt vorgeworsen, wie in

der Vilf. E. (c. 286) von Hildebrand.

Sollte Die Dichtung, welche früher vielleicht nur Die an wenigen Gliedern eines berühmten Geschlechts vollbrachte Rache bejang und erft allmählich Ausdehnung erhielt, in Darstellung des großen Kampfes nicht ein historisches Ereigniß aufgenommen haben? Die Geschichtschreiber gedenken eines Burgundischen Rönigs Gundichari, der von den hnnnen zu Attilas Beit mit feinem gangen Gefdlechte vernichtet wurde. Büßten wir etwas näheres über diefes Greigniß, so würde fich deutlichere Beziehung ergeben. vielleicht eine noch Agnitan, jagt bei dem 3. 435 (Duchefne I, 205): Eodem tempore Gundicarium Burgundionum regem intra Gallias habitantem Aëtius bello obtinuit pacemque ei supplicanti dedit, qua non din potitus eft, fiquidem illum Chumni cum populo luo ac stirpe deleverunt. Caffiodor folat: Cundicharium, Burgundionum regem Aëtius bello fubegit, pacemque ei reddidit supplicanti, quem non multo post Humni peremerunt. Pantus Diac, in der hift, misc,: Attila itaque primo impetu. mox ut Gallias introgressus est, Gundicarium Burgundionum regem fibi occurrentem protrivit: und wiederholt in dem Buche de epife. Metens. daffelbe. Ich laffe die Frage unberührt, weil hier nichts darauf ankommt, ob diese Niederlage der Burgunder vor Attilas Ginfall in Gallien ftatt fand, in einem besondern Kriege, von dem wir weiter nichts wissen, oder erst im Jahr 450, nach Unterjochung der Franken. Baulne Diacon, behanptet das lettere, aber dem widerstreitet, daß Sidon. Apollin. (7, 32) die Burgunden zu den Bölfern gählt, die dem Attila damals folgten, die er also ichon früher

ninfte unterjocht haben. Jornandes läßt (c. 36) dagegen die

Burgunden fich dem Attila entgegenstellen.

Es ist mir nicht unwahrscheinlich, daß jelbst die berühmte Schlacht in den Catalannijchen Feldern der Dichtung einzelne Büge verliehen habe; daß fie an einem andern Orte und unter andern Berhältniffen statt fand, macht dabei gar nichts aus. Sagen von ihr mochten lange herumgehen. Rach Bornandes (c. 40) war es ein wiithender, mermeklicher, hartnäckiger Kampf, wie das Alterthum bon keinem ähnlichen zu fagen weiß. Solche Dinge wurden davon ergählt, daß gegen diese Wunder alles andere für nichts zu achten war. Alehnlich ftellt Die Dichtung die Noth der Nibelunge dar. Die Ditgothen waren dort durch das Gebot des Herrn genöthigt, gegen die befreundeten West- 71 gothen gn fampfen, wie im Gedicht Dieterich gegen die Burgunden. Ich erwähne einen besondern Zug. Jornandes, ganz in dem Ton der Sage, ergählt, ein Bad auf dem Schlachtfeld sen von dem Blut der Getodteten zu einem reißenden Strom herangeschwellt und, die der heiße Wundendurft dahin geleitet, senen von den Fluthen weggetragen worden, und die Unglücklichen hätten das Blut getrunken, das fie vergoffen. Die Dichtung drückt sich auf ähnliche Weise aus: das Blut fließt allenthalben ans dem Saal (2015, 2) und die Durftigen trinken auf Hagens Rath davon (2051, 2. 2054, 2). Auch in Dieterichs Klucht ist das nachgeahmt (6550) und in Atlamal heißt es (50): flôbi völlr blôbi.¹

- 5) Verschieden von diesen geschichtlichen, wie schon bemerkt, dem Geiste der Dichtung nicht unnatürlichen Anknüpfungen und Affimilationen ist die rohere, die nahe liegende Zeitrechnung grell verletzende Einführung des erst im 10ten Jahrh. gestorbenen Bischofs Pilgrim von Passau, als eines Bruders der Königin Ute. Das Werk, worans die Klage schöpfte, hat diese Ungereimtheit zuerst veransast, und daher ist ohne Zweisel Pilgrim, der sonst in keinem Gedichte, auch nicht im Biterolf, vorskommt, herüber genommen. Mit Recht hat Lachmann alle darauf bezüglichen Stellen in Klammern gesetzt.
- 6) Die Hinweisungen in unserer Ribel. Noth auf andere Sagen müffen wir genau betrachten.
  - a) Siegfriede Ingend.
- 22, 2. Er versuchte vil der riche durch ellenthaften muot; durch sines libes literke reit er in menegiu lant.

<sup>1)</sup> Färö. Lieder (Lyngbye) 264 fagt Högnar: "wir trinten Blut wie Bein."

<sup>2)</sup> Bgl. Lachmann 3. Nibel. S. 163.

23, 1. In fînen beften zîten bî fînen jungen tagen man möhte michel wunder von Sîfride fagen. waz êren an im wüchfe und wie fchœne was fîn lîp.

Bloge Wiederholung:

102, 3. Sîn lîp der ift fô fchœne. man fol in holden hân. er hât mit fîner krefte fô munegiu wunder getân.

Auch die Ueberarbeitung jagt in einer ihr eigenen Strophe eigentlich nichts neues:

161. "E daz der degen chvne. vol whfe ze man.
do het er folhiv wnder, mit finer hant getan,
da von man immer mere, mac fingen vnt fagen,
des wir in difen ftunden, mvzen vil von im gedagen.

Was hier von der großen Stärke Siegfrieds, die er mits hin ichon vor dem Erwerb der Tarnkappe bejaß, gerühmt wird, 72 icheint sich auf die Erzählung des Liedes von ihm zu beziehen:

2. "Der knab was fo mûtwillig Darzû ftarck vnd auch grofz

Das feyn vatter vnd mûter Der ding gar feer verdrofz Er wolt nie keynem menschen Seyn tag fein vnderthon

Im fund feyn fynn ynd mûte Das er nur zûg daruon.

3. Do fprachen des Künigs Råthe Nun laft in ziehen hyn So er nicht bleyben wille Das ift der befte fyn Vnd laft jn etwas nieten So wirdt er bendig zwar Er wirdt ein Held vil kûne Vnd lebt er etlich Jar.

4. Also schied er von dannen Der junge kune man Do lag er vor eynem walde Ein dorff das lieft er an Do kam er zu eym Schmide Dem wolt er dienen recht Im schlahen auff das eysen Als ein ander Schmidtknecht.

5. Das eyfen fehlûg er entzweye Den Ampofs inn die erdt

Wenn man jn darumb ftraffet So nam er auff keyn leer

Er fehlûg den knecht vnd meyfter Vnd trib fie wider vnd fûr

Nun dacht der meyfter offte Wie er feyn ledig wûr."

Hierzu eine andere Stelle mit neuem Anfange:

33. "Do was zů den gezeyten Ein ftoltzer Jüngeling Der was Seyfrid geheyffen Eyns reychen Künigs kind Der pflag fo groffer ftercke Das er die Löwen fieng Vnd fie dann zu gespötte Hoch an die baumen hieng."

Noch eine dritte Stelle abermals mit einem neuen Anfang:

47. "Nun was der Held Seyfride Gewesen seyne Jar Das er vmb vatter vnd mûter Nicht west als vmb ein har

Er ward wol ferr versendet Inn eynen finstern than Darinn zoch jn ein meyster Bis er ward zû eym man.

48. Er gwan vier vnd zwentzig ftercke Vnd yegklich fterck ein man."

Die Vilf. S. (c. 140—142) enthält eine eigene Erzählung von Siegfrieds Geburt und Kindheit. Seine Mutter bringt ihn im Augenblicke der höchsten Noth zur Welt, als sie, der Unstreue fälschlich angeklagt, in einem Walde soll getödtet werden. Sie verschließt das neugeborne Kind in ein gläsernes Gefäß und als dieses einen Stoß erhält und ins Wasser rollt, stirbt sie vor Schmerz. Das Glasgefäß geräth bei der Ebbe auf den Strand und zerspringt beim Anstogen. Das Geschrei des Knaben lockt eine Hindin herbei, die ihn in ihr Lager trägt und mit ihren Jungen aufjäugt. Nach zwölf Monaten ist er schon so start, wie ein Kind von vier Jahren.

Von allem diesem weiß kein anderes Gedicht das geringste, und P. E. Müller hat (Sagenbibl. 2, 210. 211) schon bemerkt, 73 daß diese Erzählung der Vilk. Saga, in einem ganz andern Geiste abgefaßt, etwa romanischen Ursprung verrathe. Das ließe sich auch wohl auf den fremdartigen Namen der aus Spanien stammenden Mutter Sisilia (Sisibe hat ein anderer Codex) anwenden, wenn ich ihn richtig durch Cäcilia erkläre; nur der Bater heißt wie sonst Siegemund. Auch zeigt sich keine Achnlichkeit mit dem, was die Völsunga Saga (c. 22) von Sigurds Geburt berichtet. Dagegen brauche ich kaum an die Uebereinstimmung mit der Geschichte der heil. Genoveva zu ersinnern, sie fällt in die Augen. Daß man die Lücker in der Sage mit einem solchen fremdartigen Stück ausssüllte, begreift man wohl, aber auffallend ist, daß der richtige Name von Siegssieds Mutter Siegelind, den unser Nibelungelied, die Klage, Biterols (9832), das Gedicht von der Flucht (2040) und

<sup>1)</sup> Die Genoverange i. bei M. Freher Orig. palat. 2. fuppl. 18—22 "hiftoriola de exordio capellae Frawenkirchen". Bgl. Leo Beowulf 23—34.

Brimm, Deutiche Beldenfage.

von Siegfried fennen, der Vilf. Saga so ganz verborgen geblieben

ideint.1

Doch flieft gleich wieder (c. 144. 145, vgl. 19) die echte Quelle. Sie stimmt in dem Folgenden ziemlich mit dem Liede von Siegfried, nur daß ihre Erzählung genauer und zusammenhängender ift. Der von der hindin aufgefängte Knabe findet ben Schmied Mime im Walde, der ihn zu sich nimmt und ihm den Namen Sigfrod (nach einer Handschrift c. 145. 367) gibt. Im neunten Sahre übertrifft er ichon alle Männer an Stärke und Mimes Gesellen konnen es nicht bei ihm aushalten. Ginen davon, den Edihard,2 der ihm mit der Bange einen Schlag gegeben, ichleift er an den haaren gn dem Meifter bin. Mime führt ihn zur Arbeit in Die Schmiede. Er macht einen starken Gisenstab glübend und beißt den Siegfried mit dem ichwersten Hammer zuschlagen. Dieser thut aber gleich den erften Schlag jo gewaltig, daß der Ambofftein zerspringt, der Umbog in den Unterfatz hineinfinft (das Lied allgemein: in die erde) und Gijen, zerbrochene Zange, und Sammerftiel umherfliegen.3

## b) Siegfrieds Aufenthalt bei Etel.

Rüdiger weiß davon, denn als von Kriemhild die Rede ist, jagt er zu dem hünischen Könige:

1097, 2. fi was dem beften manne Sifride undertân dem Sigmundes kinde: den hâftu hie gefehen; man moht im grôzer êren mit wârheite jehen.

Hierüber gibt eine Ergählung im Biterolf einigen Anfichluß: Siegfried wurde von Dieterich in seiner Jugend mit Gewalt in das Hünenreich geführt.

74 9471. — — dô fprach Sifrit der mære:
der uns den fchaden hât getân, und fol ich
mînen lîp hân,
ich fol im itewîzen daz, daz ich vor Etzeln faz
und rette in mîner kintheit. dô im daz wart
gefeit,

<sup>1)</sup> Berachtete Jugend ift ein Zeichen göttlichen Helbenthums. Ettm. Beom. 16.

<sup>2)</sup> Bgl. Ederich im Rojeng, Weigel 1392; unten Nr. 91, 1.

<sup>3)</sup> Entipricht wohl bem Schlag, womit nach ber nordischen Sage (Bolf. S. c. 24) Sigurd bas Schwert Gram probiert: er fpaltet ben Umboß.

ze hant dô fuocht er mich. jâ hæte der helt fich
9480. ze ftrîte alfô wol bewart, ich en kunde nie
machen fchart
fînen helm noch die ringe. nu vröut mich der
gedinge.
ich bin gewahfen zeinem man, ich verfuoch, ob
ich genidern kan
den fînen hôchvertigen muot, darumbe daz der
helt guot
mich vuort in Hiunen rîche vil gewalteclîche

9490. und wolt mit mir gedinget hân, darumb daz er hæte getân dem künige ûz Hiunen landen. ich wil mînen anden morn rechen ob ich kan. alfô fprach der Kriemhilde man.

Der eigentliche Hergang bleibt doch noch dunkel, 1 vielleicht ist auch einige Verderbniß des Textes Schuld daran; schwerlich kann der Zweikampf Dieterichs und Sigurds gemeint senn, welchen die Vilk. Saga (c. 200) erzählt, worauf dieser mit Dieterich freiwillig fortzieht. Indessen schen, drückt sich aber nicht flar darüber aus.

c) Siegfried tödtet den Drachen.

Hagen erzählt:

101. Noch weiz ich von im mêre, daz mir ift bekant. einen lintrachen fluoc des heldes hant. er badet fich in dem bluote: fîn hût wart hurnîn. des fnîdet in kein wâfen; daz ift dicke worden fchîn.

Daß er dennoch verwundbar war, wußte Hagen nicht, denn er fragt vor der Jagd deshalb die Kriemhild, und sie verräth ihm das Geheimnig:

842. Si fprach: mîn man ift küene, dar zuo ftarc genuoc.

dô er den lintdrachen an dem berge fluoc.
jâ badet fich in dem bluote der reke vil gemeit, dâ von in fît in ftürmen dehein wâfen nie verfneit.

<sup>1)</sup> So auch Lachm. z. Nib. 1084, 4.

Allein während des Bades:

845, 3. dô viel im zwifchen der herte (l. dô vielt im zwifchen herten) ein lindenblat vil breit. dâ mac man in verfnîden.

Dben ift ichon bemerkt (E. 18), daß die Angabe, Sieg-75 fried habe den Draden an dem berge erichlagen, mit dem angelfächfischen Gedichte am meiften übereinkomme. Das Lied von Siegfried ergählt (Str. 7-11) die Begebenheit in feiner unbehülflichen Urt, gibt aber doch einige nähere Umftande an: Siegfried tödtet, von dem Schmied aufgereigt, den Drachen bei einer Linde: nichts von einem Berge oder einer Steinwand. Dann verbrennt er ihn mit andern Unthieren auf einem Holz-Das Horn wird weich und entflieft in einem kleinen Bach; er rührt mit dem Finger daran und als das erkaltet, zeigt fich der Finger mit Born überzogen. Bett bestreicht er den gangen Leib mit dem fliffigen Born, nur zwischen den Schultern nicht (weil er nicht dabin reichen fann, fett das Boltsbuch hingu). Un diefer verwundbaren Stelle empfing er hernach den Tod.

Dazu stimmt im Ganzen die Bilk. S. (c. 146), nur daß jie wieder beffer und ausführlicher ergahlt. Schon wegen biefer llebereinstimmung fann ich das Urtheil der Sagenbibliothek (2, 210), wonach wir hier nur eine entstellte nordische Dichtung por une haben, unmöglich gelten laffen, follten auch ein paar Büge, deren Uriprung ichwer auszumitteln ift, von dorther eingefloffen jenn. Ich glaube im Gegentheil, Dieje Darstellung ift eigenthümlich bentich: Mime der Schmied, den wir ja auch im Biterolf (139. 171) finden, wünicht fich von dem läftigen Gefellen zu befreien, geht deshalb in den Bald zu feinem als Drachen verwandelten Bruder und bittet ihn, den Anaben, den er ihm hinaus ichicken werde, zu todten. Giegfried ift bereit, in jenem Balde Rohlen zu brennen und empfängt von Mime Speise und Wein auf nenn Tage, dabei eine Holzart. Drangen macht er von gefällten Bäumen ein großes Teuer, fest fich dann nieder und verzehrt den gangen mitgebrachten Borrath auf ein-So gestärft, erwartet er ohne Furcht den berannabenden Drachen, ichlägt ihn mit dem größten der brennenden Bäume nieder und haut ihm mit der Art den Kopf ab. Hierauf füllt er Baffer in feinen Keffel, hängt ihn über das Tener und wirft große Stiicke von dem Drachenfleisch hinein. Als er feine Sand eintaucht, zu versinden, ob das Fleisch weich sen, verbrennt er fich die Finger und steckt fie in den Mannd, um fie gu kublen. Wie aber die Briihe auf feine Bunge und in den Sals fommt,

versteht er, was zwei Vögel sagen, die auf einem Baume sien. Sie geben ihm den Rath, den Mime zu tödten, wenn ihm sein eigenes Leben lieb sey. Siegsried bestreicht sich erst mit dem Blute des Trachen die Hände und, nachdem er sich eutsleidet 76 hat, den ganzen Leib; nur zwischen die Schultern kann er nicht reichen. Der erlangten Unverwundbarkeit wird einigemal (c. 166, 319) Erwähnung gethan.

Die altschwedische Uebersetzung der Vilk. S. nähert sich merkwürdiger Weise in einem Umstaud wieder unserer Ribel. Roth. Es liegt nämlich, als sich Siegfried mit dem Drachenblut bestreicht, ein Ahornblatt (lonnloff) zwischen seinen Schulteru, so daß an dieser Stelle keine Hornhaut entsteht. Bon dieser Hornhant und überhaupt von Sigurds Unverletzbarkeit weiß die nordische Sage durchaus nichts; aber auch nicht, wie wir hernach

sehen werden, die Klage und Biterolf.

- d) Hort und Erwerb deffelben.
- 88, 2. Die küenen *Niblunge* fluoc des heldes hant *Schilbunc*<sup>1</sup> und *Niblungen*, des richen küneges kint. er frumte ftarkiu wunder mit finer krefte fint.
  - 89. Dâ der helt aleine ân alle helfe reit, er vant vor einem berge, als mir ift gefeit, bî Niblunges horde vil manegen küenen man. die wârn im ê vil vrömde, unz er ir künde dâ gewan.
  - 90. Der hort Niblunges der was gar getragen ûz eime holn berge. nu hoeret wunder fagen, wie in wolden teilen der Niblunge man. daz fach der degen Sîfrit: den helt es wundern began.
  - 91. Er kom zuo zin fô nâhen,² daz er die helde fach und ouch in die degne. ir einer drunder fprach: hie kumet der ftarke Sîfrit, der helt von Niderlant. vil feltfæniu mære er an den Niblungen vant.
  - 92. Den recken wol enphiengen Schilbunc und Niblunc. mit gemeinem râte die edelen fürsten junc den schatz in bâten teilen den wætlichen man, unde gerten des mit flize. der herre loben inz began.

<sup>1)</sup> Entsprechend heißen im Beowulf die Schwedenkönige Scilfingas; vgl. Ettmüller 4, Simrod 198, Mythol. 343.
2) War das schwierig? oder etwas besonderes?

77

- 93. Er fach fö vil gefteines, fö wir hoeren fagen, hundert kanzwagene ez heten niht getragen; noch mê des rôten goldes von Niblunge lant: daz folt in allez teilen des küenen Sîfrides hant.
- 94. Dô gâben fi im ze miete daz Niblunges fwert.<sup>1</sup> fi wâren mit dem dienfte vil übele gewert, den in dâ leiften folde Sîfrit der helt guot. er enkundez niht verenden; fi wâren zornic gemuot.
- 95. Si heten dâ ir friunde zwelf küener man, daz ftarke rifen wâren: waz kundez fi vervân? die fluoc fît mit zorne din Sîfrides hant, und reken fiben hundert twang er von Niblungelant
- 96. Mit dem guoten fwerte; daz hiez Balmunc. durch die ftarken vorhte vil manic recke junc, die fi ze dem fwerte hæten und an den küenen man, daz lant zuo den bürgen fi im tâten undertân.
- 97. Dar zuo di rîchen künege de fluog er beide tôt. er kom von *Albrîche* fît in grôze nôt. der wânde fîne herren rechen dâ zehant. unz er die grôzen fterke fîd an Sîfride vant.
- 98. Don kund im niht geftrîten daz ftarke getwerc. alfam die lewen wilde fi liefen an den perc, dâ er die tarnkappe fît Albrîche an gewan. dô was des hordes herre Sîfrit der vreiflîche man.
- 99. Die dâ torften vehten, die lâgen alle erflagen, den fehatz den hiez er balde füeren unde tragen, dâ in dâ vor nâmen die Niblunges man. Albrich der vil ftarke dô die kameren gewan.
- 100. Er muos im fweren eide, er diente im fô fîn kneht: aller hande dinge was er im gereht. (fô fprach von Tronje Hagne.) daz hât er getân. alfô grôzer krefte nie mêr recke gewan.

Siegfried ericheint hierauf im Besitze bes großen Schatzes (453, 4). Bon seiner Unermestlichkeit sagt Hagen:

717. Er mac — von im fampfte geben: ern kundez niht verfwenden, fold er immer leben. hort der Niblunge beflozzen hat fin hant.

<sup>1)</sup> Dieselbe Bezeichnung bes Schwertes auch Nib. 2284, 3. 2285, 4.

Un einer andern Stelle wird er noch näher beschrieben:

- 1062. Ir muget von dem horte wunder hoeren fagen. fwaz zwelf kanzwegene meift mohten tragen in vier tagen und nahten von dem berge dan. ouch muos ir islicher des tages driftunde gån.
- 1063. Ez was ouch niht anders wan gefteine unde golt. unde ob man al die welte hæte verfolt, fin wære minner niht einer marke wert.
- 1064. Der wunsch lac dar under von golde ein rüetelin. der daz het erkunnet, der möhte meister fin wol in al der werlde über islichen man.

Und jener elfischen Tarnkappe geschieht noch Erwähnung:

336. Alfô der ftarke Sîfrit die tarnkappe truoc, fô het er dar inne krefte genuoc. zwelf manne fterke zuo fin felbes lip.

78

337. Ouch was diu tarnhût alfô getân, daz dar inne worhte ein iflîch man fwaz er felbe wolde, daz in nieman fach.

Die Ueberarbeitung führt das noch weiter aus:

- 2734. "Von wilden getwergen, han ich gehöret fagen, fi fin in holn bergen, vnt daz fi zescherme tragen, einez heizet tarnkappen, von wnderlicher art, swerz hat an sime libe, der sol vil gar wol sin bewart.
- 2742. Vor flegen vnt vor ftichen, in mvge oven niemen fehen.

  fwenner fi dar inne, beide horn vnt fpehen

mag er nach finem willen. daz in doch niemen fiht. er fi ovch verre ftercher. alf uns div auenture giht."

Siegfried gebraucht sie, als er allein in dem Schiffe nach den Nibelungen fährt (451, 2) und bei Besiegung der Brünhild (442, 2. 602, 2); auch Alberich hat Gelegenheit, ihren Verlust zu bedauern (1059, 3. 1060, 2).

Bir erfahren nicht, wer die Nibelunge find, warum der aus den Berghöhlen hervorgetragene Schatz joll getheilt werden

<sup>1)</sup> Bgl. Ladmann Rrit. d. Sage 344.

und gerade Siegfried dies Geschäft vollbringen; auch begreift man nicht, warum fie ihm das Schwert Balmung voraus 3mm Lohne geben, che noch die Theilung geschehen ift.1 Erschlagen zu haben scheint er die, welche eben noch fein Bertrauen suchten, erst dann, als sie im Zorne (über seine Theilung, die ihnen nicht zu gefallen ichien) zwölf Riefen gegen ihn schickten. Die gange bunkle und verwirrte Stelle (Die Str. 96 fcheint mir verdächtig und fonnte wegfallen) mag aus einem einzelnen Liede dem Hagen, nicht fehr geschickt (denn in feiner Rede zu Günther passen Ausdrücke wie: nu hoeret wunder fagen 90, 2; so wir hoeren sagen 93, 1 gar nicht), in den Mund gelegt senn. Der Erwerb des Hortes steht nach dieser Erzählung im geringften nicht in Berbindung mit dem durch den Schmied veranlagten Drachenkampf, und doch gehören ursprünglich beide gewiß zusammen, wie die reinere eddische Dichtung zeigt: Sigurd nimmt, nachdem er auf Reigins Antrieb den Frofne getodtet, auch das Gold, worauf er sein Lager hatte.

In der Vilk. Saga scheint die Ueberlieferung noch mehr zu verstummen; sie erzählt in dem Leben Siegfrieds nichts vom Erwerbe des Horts, gleichwohl ist er nach seinem Tode vorhanden. Attila (e. 334) weiß, daß der Kriemhild Brüder den Ribelungeschat besitzen und daß Siegfried ihn gewonnen, als er den Trachen erschlagen hatte, und inspsern ist die Annahme der Vilk. Saga richtiger, als sene unserer Nibelunge Noth. Auch ersahren wir nachher (e. 367), daß der Schat in Siegfrieds Keller liegt (also nicht in den Rhein versenkt ist) und Hagen dazu den Schlüssel besitzt. Von dem Verhältnisse Albrichs zu Siegfried, dem Schwerte Balmung, der unssichtbar machenden Tarnkappe und der Wünschelnung vers dies Vilk. S. wieder nichts.

Indessen hat sie boch auch Kenntniß gehabt von jenem Erwerbe des Horts, wie ihn unser Ribel. Noth erzählt, nur aber ist die That (vielleicht weil die vorhin berührten Borausssehungen damit im Widerspruche standen) auf einen andern Helden übergetragen. Wenigstens hat folgendes, was von Diesterich (c. 16) erzählt wird, allzugroße Achnlichseit, als daß man nicht zu einer solchen Bermuthung berechtigt wäre. Er trifft auf der Jagd den Zwerg Alpris und nimmt ihn gefangen. Der Kleine löst sich, indem er dem Dieterich Trene schwört und ihm das Schwert Nagelring herbei holt, das er selbst geschmiedet hat, und zugleich einen mächtigen Schat von Gold, Silber und

<sup>1)</sup> Wadernagel in Haupts Zeitschr. 2, 544 erklärt es aus dem alts deutschen Rechte des "Theilens und Wählens."

Aleinodien nachweist, den zwei bosartige, aber riesenhafte Sohlenbewohner besitzen, welche allein durch diejes Schwert können befiegt werden. Dieterich tritt mit Hilbebrand in die Höhle und tödtet den Riesen, der sich mit einem brennenden Baumstamme wehrt und zwölf Männer Kraft hat, und haut das noch stärkere Weib, das den Hildebrand fast ichon überwältigt hatte, in Stücke. Er findet große Schätze, womit beide ihre Pferde beladen, angerdem den koftbaren Belm Sildegrim, gleichfalls Zwergenarbeit. - Die Erzählung ift verständiger, als in der Ribel. Noth und das Verhältniß zu Albrich (ber nicht wieder in der gangen Bilk. Saga auftritt) natürlich eingeleitet; man begreift, warum der Held zuvor das wunderbare Schwert haben muß, eh er den Kampf wagen darf. Der Riese, der zwölf Männer Kraft hat, mag fich auf die zwölf Riefen der Riblunge beziehen, benn die 700 Recken, die Siegfried hernach noch (95, 4) besiegt, icheinen mir ein ziemlich ungeschickter Zusatz und diese Zeile nicht viel beffer, als die folgende Strophe, die ich schon vorhin für verdächtig erklärt habe. Daß Dieterich den Helm Hildegrim findet, scheint ein alter Zug, denn auch Sigurd findet nach der nordifchen Sage in Faines Schatz den wunderbaren Megishelm: ein abermaliger Beweis, daß hier von Siegfried die Rede ift. Mur muß ich hier bemerken, daß auch Schen Ausfahrt und Siegenot dem Dieterich diese That guidreiben.

Das Lied von Siegfried hellt noch am ersten die Erzählung 80 der Nibel. Noth auf, weil es eine eigenthümliche Darftellung liefert. Doch die Einleitung irrt auch, wenn fie den Belden zwei Drachenkampfe bestehen läßt: den einen, worin er den Hornleib erhält, den andern, worin er den Schatz erwirbt; beides gehört, wie schon oben bemerkt ist, zusammen. "der Nyblinger hort" liegt in einem Felsen, wo ihn der Zwerg Nibling verschlossen hat. Nibling war vor Leid gestorben (156, 4); näheres ift nicht gefagt. Rach feinem Tode hüten ihn feine drei Söhne, wovon hernach nur einer, Rönig Englin (42, 3. 159, 3) genannt wird. Ein als Drache verwandelter Büngling hat die Kriemhild ihrem Bater aus dem Fenfter weggeholt und bewacht fie auf demfelben Felfen, unter welchem der Bort liegt. Siegfried allein in einem Walde jagend folgt der Spur eines Drachen und kommt zu dem Drachenstein. begegnet dem Zwergkönig Englin, faßt ihn bei den Haaren und schlägt ihn an einen Felsen, worauf dieser sich unterwirft und ihm entdeckt, daß der Riese Anperan (Wulfgrambar im Bolksbuche) den Schlüffel zu dem Stein habe. Im Streit mit Diefem Riefen würde Siegfried einem Schlag unterlegen haben, wo ihn nicht Englin mit der unfichtbar machenden Nebelfappe

bedeckt hätte. Hieranf mit frischer Kraft kämpfend überwindet er den Riefen und wird von ihm in den Felsen geführt, dort nach abermaligem Kampf wirft er ihn wegen oft erneuter Treulofigteit herab. In dem Geljen hat Siegfried die Kriemhild gefunden und das Schwert, womit allein der Drache fann getödtet werden, entdeckt. Es folgt nun ein furchtbarer Rampf mit dem fenerathmenden Unthier, mährend deffen die Zwerge in dem Berg angitlich werden, die beiden Sohne Riblings ben Hort heraustragen und in eine Sohle unter den Gelsen bringen laffen (134. 135). Siegfried bezwingt endlich ben Drachen, Englin erquickt den streitmiiden, die Zwerge danken ihm für die Befreiung von des Riefen Herrichaft und wollen ihm nun dienstbar senn. Ohne daß es die Zwerge missen, nimmt er den Bort, den er von dem Riefen oder Drachen gesammelt glanbt, als Bente aus dem Geljen weg und ladt ihn auf jein Hor (166.

Die Uebereinstimmung im Gangen und den einzelnen, nur verjetten Bügen ift dentlich. Siegfried ift allein ansgeritten wie in der Ribel. Noth (89, 1); jein Kampf mit den Ribelungen ift der auf dem Tradenftein und Balmnng das Schwert, welches Ruperan jelber anzeigt, und womit der Drache allein 81 fann getödtet werden. Guglin mit der Rebelfappe und feinen Zwergen nimmt die Stelle Alberichs und der Ribelungshelden ein, und zeigt fich wie jener, nachdem er die höhere Bewalt gefunden, tren und unterthänig. Der Rampf mit Anperan entipricht dem mit den gwölf Riejen, und Schilbung und Ribelung werden durch die zwei ungenannten Göhne Nibelings vertreten. Bon einer Theilung des Borts, allerdings ein merklicher Unterichied, ist freilich nicht die Rede, dagegen erfahren wir einen andern Grund, warum er hervor getragen wird. Dag Giegfried das Gold auf fein Pferd lädt, ift der nordischen Dichtung (Bölj. E. c. 28) gemäß und gewiß ein ebenjo alter Zug, als die uriprünglich menichtiche Natur des Drachen, die uns dentlich den Kofne ertennen läkt.

Aus Gründen folgt die hierher gehörige Erzählung aus Biterolf zulent:

7813. — man faget din mære, daz der recke wære komen in ein rîch lant, dâ er zwên edel künige vant

bî manigem ftolzen ritter guot, als man noch vil dicke tuot;

die wolten dâ geteilet hân, daz in ir vater hæte gelân.

einer hiez Nibelunc, und fin bruoder Schilbunc was bi namen genant. diz mære was Dietriche bekant.

7825. daz er die künige bêde fluoc. fi hæten doch bî in genuoc,

die ez gewert folten hân: bêde ir mâge und ouch ir man.

fünf hundert ritter oder baz. man faget im (v. h. Dietriche) ficherlichen daz.

die fluoc er, unz an drîzec man, die entrumen vou dem helde dan.

dan noch wåren zwelfe då, die den künigen anderfwå 7835. erftriten hæten fürften lant. von den tet man uns bekant,

fi wâren wol rifenmæzic, der welte widerfæzic. der eine brâht in in den zorn, dâ von die andern wurden verlorn.

er twanc ouch Alberîchen den vil lobelîchen mit fterk und och mit meifterschaft; der (hæt) wol zweinzie manne kraft;

7845. von grôzem ellen im daz kam. ein tarnkappen er dem nam;

daz was im gar ein kindes fpil. wie ungern manz 82 glouben wil.

dâ nam der degen hoch gemuot der küenen Nibelunge guot.

Dieje Erzählung stimmt ziemlich mit der Ribel. Noth, flart aber ebendeshalb die dortigen Dunkelheiten nicht viel auf. Doch bleibt gewiß, fie hat dabei nicht unfer Gedicht, sondern ein anderes gur Grundlage, denn in Rebendingen weicht fie wieder Siegfried ichlägt außer den zwölf Riefen, von welchen wir hier zuerst erfahren, daß fie ihren Gerren anderwärts Länder erfämpft hatten, nicht siebenhundert, sondern fünfhundert oder mehr, und, was etwas gang neues ift, dreißig entrinnen davon; weshalb wird nicht gejagt. Statt der eine braht in in den zorn, glaube ich, ift der einer zu lejen, und auf die feindlich gefinnten Riejen (si waren der welte widersæzic) zu beziehen, wovon einer den Siegfried, etwa wie Anperan durch Treulofigkeit, mochte in Born gebracht haben. Alberichs Kräfte, dem die Tarnfappe in unserer Ribel. Roth (336, 3) nur zwölf Männer Stärfe verleihen fonute, finden wir gesteigert. - Bernach wird noch einmal furz auf die gange Begebenheit angespielt: Dieterich faat:

8152. — — mîn muot was fô zagelîch,
dô ich gedâhte an den man, waz er wunders hæte
begân,
dô er die Nibelunge fluoc und ouch ander degen
genuoc,
dâ er den grôzen hort gewan.

Und ein paarmal ist die Unermeßlichkeit von Nibelunges (8566) oder der Nibelunge (12043) golt berührt. Bon dem Erwerbe des Schwertes Balmung kommt zwar nichts vor, aber nach andern Stellen besitzt es doch Siegfried:

7228. — — der treit Balmungen des alten Nibelunges fwert.

Vgl. 11052. Ter alte Nibelung ist merkenswerth; so wird er in unserm Gedicht keinmal genannt. Aus dem Liede von Siegfried wissen wir, daß er vor Leid starb.

e) Siegfrieds erster Besuch bei Brünhild.

2118 Bünther die Absicht verräth, um Brünhild zu werben;

329. Daz wil ich widerrâten, sprach dô Sîfrit. jâ hât din küniginne sô vreislichen sit, swer ir minne wirbet, daz ez in hôhe stât.

Die Ueberarbeitung spricht noch deutlicher:

2686. "Vnt wårn iwer viere. dine kunden niht genefn. von ir vil grimmen zorne. ir lat den willen wefn. daz rath ich iv mit triwen. welt ir niht ligen tot. fone lat ivch nach ir minne. niht zefere wefn not."

Günther wünscht zu wissen, was für Kleider sie auf die Fahrt mitnehmen mußten; Siegfried weiß Bescheid:

341. Kleit daz aller befte, daz ie man bevant, treit man zallen zîten in Prünhilde lant. des fulen wir rîchiu kleider vor der frouwen tragen.

Er weiß auch den Weg:

366, 3. die ftolzen hergefellen fâzen an den Rîn. dô fprach der künic Gunthêr: wer fol fchifmeifter fîn? 367. Daz wil ich, fprach Sîfrit, ich kan iuch ûf der fluot hinnen wol gefüeren; daz wizet, helde guot. die rechten wazzerftrâze fint mir wol bekant.

Bernach wird ihre Unfunft beschrieben:

371. An dem zwelften morgen, fô wir hoeren fagen, heten fi die winde verre dan getragen gegen Ifenfteine in Prünhilde lant:

daz was niemen mêre wan Sîfride bekant.

Siegfried fennt dort die Gebräuche:

390, 4. dô begunde Sîfrit den hovefite fagen.

391. In dirre burc phliget man, daz wil ich in fagen daz neheine gefte fulen wâfen tragen. lât fie tragen hinnen; daz ift wol getân.

Und als sie in der Burg anlangen, erkennt ihn eine von ihren Dienerinnen:

394. Dô fprach ein ir gefinde: frouwe, ich mac wol jehen, daz ich ir deheinen mêre habe gefehen: wan Sîfride gelîche einer drunder ftât.

So gewiß nun aus diefen Stellen hervorgeht, daß Siegfried ichon einmal bei Brünhild war, jo erfahren wir doch aus ben übrigen deutschen Gedichten nicht das geringfte von diesem früheren Aufenthalt (vgl. unten Nr. 167, 1). Dagegen die Vilk. Saga berichtet (c. 148) folgendes: nachdem Sicafried den Drachen und den verrätherischen Mime getödtet hat, begibt er fich auf den Weg zur Brünhild. Wer ihn dahin weift, wird nicht gesagt. Als er bei ihrer Burg angefommen ift, sprengt 84 er die verriegelte Gijenthire und haut fieben Bachter nieder, die ihn wegen der verübten Gewalt erichlagen wollten. Sodann fampft er gegen die Nitter der Burg; doch Brunhild, die fogleich den Fremdling erkannt hat, tritt hervor und thut dem Streite Ginhalt. Gie fragt ihn nach seinen Voreltern; er weiß nichts davon. Da neunt fie ihm Bater und Mutter und beift ihn willfommen. Er verlangt, wie Mime ihm gerathen hatte, das Rog Grane; sie gewährt es und gibt ihm, um es ab-

<sup>1)</sup> Härö. Lieber S. 161: Sigurd, nachdem er durch Vafurlogi geritten, spaltet die Thüre mit dem Schwerte und haut das Schloß ab. S. 121 B. 53: Sigurd sieht Brynhild zuerst.

zuholen, zwölf Männer als Beistand, doch er allein unr vermag das Thier zu fangen und zu ganmen. Hierauf verläßt er iie. - Das ist nicht ans der Edda entlehnt, wo Signed durch Flammen in die Burg reitet, der in Schlaf verjenften Brünhild die Ruftung abzieht, fie aufweckt, Gruß und Lehre empfängt und ihr Eide ichwört. Dennoch icheint es, als ob das gewaltsame Sprengen des Thors and ienem fühnen Klammenritt entstanden jen, auch wird das Rog Grane sonft in feinem deutschen Gedicht genannt: 1 aber in der Edda hat er es ichon erhalten, ehe er die Brünhild fieht, ja, es trägt ihn gerade auf dem Weg zu ihr und durch das Kener. Bei Diefen entgegengejetten Sinweijungen bleibt doch das einfachite, Ergablung der Bilt. E. als dentiche Dichtung gu betrachten, follte auch der Rame des Roffes aus der nordischen entlehnt Nordisches könnte man noch in dem finden, was eine andere Stelle (c. 205) enthält und, injoweit es in der obigen Darstellung nicht begründet ist, als ein Widerspruch erscheint: Siegfried und Brünhild nämlich hatten, als fie das erftemal zusammen gefommen wären, eidlich gelobt, sich zu vermählen. Gie halt ihm das vor und er lengnet nicht. Späterhin (c. 321) bezieht sie sich wieder auf das gleich anfangs berichtete, daß er gu ihr gefommen jen, ohne von Bater und Mintter etwas zu missen, mas gar nicht zu der nordischen Sage paft,2 wo er recht aut weiß, wer er ift; der deutschen aber ift es eigenthümlich, denn auch in dem Liede von Siegfried wird es ausdrücklich (47, 2) angemerkt, und ftatt der Brünhild nennt ihm der Zwerg Englin fein Geschlecht. Auffallend icheint es auch in der Vilt. Saga, daß, obgleich wir von Siegemunds Tode nichts hören, doch nicht weiter von ihm die Rede ift, und Giegfried feinen Bater niemals wieder fieht; allein es mag bies im Grunde richtiger jenn, als jein des Baters) ganges, unbedeutendes Auftreten in dem ersten Theile der Nibelunge Roth; denn auch in dem Liede von Siegfried sind die Eltern vergessen, die ohnehin den unbandigen Sohn los zu fein wünschten und in Welt laufen liegen. In der nordischen Sage icheint das mahre Berhältnig dargestellt: der Bater nämlich ist icon vor Signrds Geburt im Kampfe geblieben.

Sier ist der Ort, noch einen einzelnen Zug hervorzuheben. Brünhild sagt in der Vilf. Saga (c. 321), der jest übermüthige

<sup>1)</sup> Siegfrieds Rof im Rofengarten A, vgl. Ausgabe S. VII.

<sup>2)</sup> Doch Fainism. 2 fagt Sigurd zu Faine, als dieser sterbend nach jeinem Namen fragt, er habe nicht Bater noch Mutter gehabt: genk ek einn faman.

und mächtige Siegfried sen doch als Waller nach Worms gekommen; wie es scheint, will sie damit sagen: einsam und in armseligem Aufzuge. Für die nordische Sage paßt das nicht, er wird am Hofe seines Stiesvaters auftändig erzogen, führt, als er zur Brünhild reitet, das Gold Fosnes mit sich, und als er bei den Ginkungen prächtig geschmückt einzieht, glanben die Lente, es komme einer von den Göttern (Böls. S. c. 35). Das gegen dentet doch wohl unsere Nibelunge Noth jenen Zustand an, auf welchen die Vilk. Saga hinweist, wenn vor dem Erwerbe des Horts gesagt wird:

- 89, 1. dâ der helt aleine ûn alle helfe reit.
  - f) Hagen von Eronje und Walther von Spanien. 1 Bon Hagen heißt es:
- 83, 1. dem fint kunt din rîche und ellin vremdin lant.

Er rath ab, die Kriemhild mit Epel zu vermählen:

1145, 2. het ir Ezelen künde, als ich fin künde hân.

Er kennt ichon Rüdeger, denn als die Boten kommen, jagt er:

1120. — — — als ich mich kan verftân.
wand ich den herren lange niht gefehen hân,
fi varent wol dem geliche fam ez fi Rüedegêr.
von Hiunifchen landen der degen küene unde hêr.

Und der Marfgraf, als die Burgunden bei ihm aulaugen: 1597, 3. befunder gruozter Hagenen; den het er ê bekant.

Rüdiger hatte ihm vordem Dienste geleistet:

1141. Die wîle man den geften hiez fchaffen guot gemach. in wart dâ fô gedienet, daz Rüedigêr des jach, daz er dâ hete vriunde unter Gunthers man. Hagne im diente gerne; er het im ê alfam getân.

Darauf bezieht sich auch wohl 1129, 3.

Als Ariemhild den Boten an den Rhein Aufträge ertheilt, jagt sie:

<sup>1)</sup> Ueber die Heldenjage von Alphere und Walthere handelt Jacob Grimm in Haupts Zeitschr. 5, 2 folg.

1359, 2. unde ob von Tronje Hagne dort welle beftân, wer fi danne wîfen folde durch diu lant: dem fîn die wege von kinde her zen Hiunen wol bekant.

Und wirklich weist er den Weg:

- 1464, 3. dar leitete sie Hagne; dem was ez wol bekant.

  86 Und als hernach Eyel fragt, wer der Held sen, den Dietestich so freundlich empfange, und ein Hine antwortet:
  - 1691, 2. er ift geborn von Troneje; fîn vater hiez Aldrîân. fwie blîde er hie gebâre, er ift ein grimmic man.

## jo erzählt Etel:

- 1693. Wol erkand ich Aldrianen; wan er was min man.
  lop vud michel ere er hie bi mir gewan.
  ich machte in ze ritter unde gap im min golt
  durh daz er getriu was; des muos ich im wefen
  holt.
- 1694. Dâ von ich wol erkenne allez Hagnen fint.
  ez wârn wol [mîne gîfel BC] zwei wætlîchiu kint,
  er und von Spâne Walther; die wuohfen hie ze
  man.

Hagen fand ich wider heim: Walther mit Hiltegunde entran.

1695. Er gedâhte lieber mære, diu wârn ê gefchehen. fînen vriunt von Troneje hete er reht erfehen, der im in fîner jugende vil ftarkiu dienft bôt. fîd frumter im in alter vil manegen lieben vriunt tôt.

Dann äußert sich ein Hüne über ihn:

- 1734. Och erkenne ich Hagnen von finen jungen tagen; des mac man von dem recken lihte mir gefagen. in zwein und zweinzik ftürmen hân ich in gefehen, dâ vil maneger vrouwen ift herzeleit von im gefchehen.
- 1735. Er und der von Spâne trâten manegen ftîc, dô fi hie bî Etzel vâhten manegen wîc ze êren dem künige. des ift vil gefchehen. dar umbe fol man Hagnen der êren billîchen jehen.
- 1736. Dannoch was der recke fîner jâre ein kint. daz dô die tumben wâren, wie grîfe di nu fint. nu ift er komen ze witzen und ift ein grimmic man.

Er ist ein Verwandter der burgundischen Könige; er selbst nennt sie seine Herrn 1726, 3. Kriemhild und Giselher nennen ihn mac (841. 1073, 3), und ebenso Günther Hagens Schwesterssohn (118, 2), den Ortwein von Met, neve (504). Dankwart

ift fein Bruder (9, 1. 2).1

Bas hier von Sagens frühem Aufenthalte bei dem hünischen Rönig, von Walther von Spanien und Hildegunde gefagt wird, 87 erklart fich fehr wohl aus Echehards lateinischem Gedicht. Darin empfängt Attila den Sagano von dem frantischen Ronige Gibidjo als Beifel; zwar ift er nicht ein Berwandter ober gar, wie in andern Gedichten, ein Sohn des Königs, dient aber an dessen Sofe und stammt aus trojanischem Beichlecht (veniens de germine Trojæ 28); und da die andern Könige in diesem Gedicht ihre eigenen Kinder als Geisel geben, so folgt ichon darans fein vornehmer und ebenbürtiger Stand. Auch in der Bilk. Saga, wo er ein Bruder Günthers ift (vgl. unten 9er. 96, 2), wird er einigemal (c. 363. 381) Högni af Troja genannt; "Hagen von Tronen" (Weltdpronif) und "von Tron" (mehrmals im Unhange des Beldenbuchs) scheint dasselbe, wo nicht Die Stadt Tropes gemeint ift. Dagegen fteht Hagen bon Tronje in der Nibel. Noth, Klage, Biterolf, Flucht (2050) und Rosengarten C und D, endlich noch in der altschwedischen Uebersetung der Bilf. Saga Sagen aff Tronia.2 3ch weiß nicht, welcher Ansdruck der ältere ist; jeder könnte eine Entstellung des andern jenn. Zu der trojanischen gehört nothwendig auch Die frantijde Abfunft bes Helden, wie fie ja auch bei Eckehard angenommen wird, denn fie beruht gewißlich auf der alten Sage von der trojanischen Abstammung der Franken, deren Edehard noch an einer andern Stelle (724. 725) gedeuft, und die schon Fredegar in der Mitte des 7ten Jahrh. und nach ihm viele ergählen. Den andern Ramen erläutert eine Stelle im Biterolf (2393), wo einer Burg in Burgunden gedacht wird: din Tronje was genant; daz hûs und ouch daz guote lant was allez Hagene undertan. — Wie Gibicho, so überliefert Berrich von Burgund feine Tochter Sildegund und Alphere von Agnitanien feinen Sohn Walthari dem Attila als

<sup>1)</sup> Unwahr fagt er zu Blödel:

<sup>1861, 3.</sup> ich was ein wênic kindel, do Sîfrit vlôs den lîp.

Er war mit im Sachsenkrieg und auf der Jahrt zu Brünhild gewesen. — Rumolt spricht von einer Frau Hagens (1408, 3). Rüdigers Tochter fürchtet sich vor ihm (1604); sein Aussehen (1672).

<sup>2)</sup> Tronje oder Kirchberg wird im Elfässischen Nordgan zu suchen sein; Simrod Rheinland 56. Lachmann 3. Nib. 9, 1.

Grimm, Deutsche Beldenjage.

Geisel. Aguitanien ist wohl nur eine gelehrte Uebersetung von Wascono lant, wie der Name in der dentichen Quelle Ectehards lauten mochte, das zeigen ichon die Weffohrunner Gloffen (bei Wackernagel 74). Attila führt die drei Geisel mit fich ins Hunnenland, wo fie wie eigene Kinder follen gehalten werden. Die beiden Jünglinge zeichnen sich bald durch Heldenthaten aus Doch als Gibicho ftirbt und Gunthari, der bei Attilas Einfall ein neugebornes Rind war, die Krone trägt. fo verweigert er den Tribut, und Hagano entflicht zu ihm (119). Jett find Walthari und Hildegund die Hauptpersonen des Gedichts. Er foll durch die Beirath mit der Tochter eines Pannonischen Satrapen auf immer an Attila gefeffelt werden, weicht aber dem Antrag aus, gieht in den Krieg und zeigt die höchste Tapferfeit in Besiegung der Feinde (169-212). Rad seiner Rückfehr stellt er ein Teft au, um bei dieser Gelegenheit mit der geliebten, 88 ichon in der Kindheit ihm bestimmten Hildegund zu entfliehen. Sie war über die Rammern der Königin gesetzt und nahm zwei Schreine voll Armringe mit.

Die Andentungen der Ribelunge Noth weichen nur darin ab, daß Exel den Hagen freiwillig und in Freundschaft nach Hagen seiner. Hilbegund wird nicht ausdrücklich als Geisel bescichnet, noch ihr Vater Herrich genannt; in feinem Falle hätte er jedoch König von Burgund seynnt seyn können, weil andere Könige von Burgund angenommen werden. Dagegen erfahren wir etwas näheres über Hagens Vater: als Exels Mann hatte er sich Ehre erworben und hieß Aldrian. Diesen Namen fennt sonst noch die Heiselb. Handschr. des Rosengarten D (Bl. 6), zwar auch die Veiselb. Handschr. des Rosengarten Dap, steht Irung), aber in einem anderen Verhältniß, indem Fögni ein Bruder Gunnars ist. In dem lateinischen Gedicht wird Hagatlien in dem Carlsruher Coder nicht auftlärt.

In der Vilk. Saga ist Högni kein Geisel Attilas, eigentlich weiß sie auch nichts von einem früheren Ausenthalte an dem hunnischen Fose. Zwar wird hernach in der Nislanga Saga (e. 348 Nasu) erzählt, Attila habe den Högni wieder erkannt, denn er und Erka hätten ihn zum Nitter gemacht, er seh eine Zeitstaug bei ihnen und damals ihr Freund gewesen, gerade wie in der Nibel. Noth (1693, 3.4); allein in der That kommt davon in der Vilk. Saga nichts vor. Attila läßt durch Högni dem sliehenden

<sup>1)</sup> Lachmann Krit. 245: Agazjo der seige und redselige = Meisters dieb Agez = Ägir,

Valtari nachiețen, aber das ist auch das einzigemal, wo er vor seinem eigentlichen Auftreten und gar nicht in seinem Character erscheint; erst später (c. 150) beginnt seine Geschichte mit der Erzählung der wunderbaren Geburt. Jene zu voreilige Erswähnung ist um so ungeschiefter, als Hagen der echten Sage nach eher als Walther Exels Hof verlassen hatte, und sie ist bloß dadurch entstanden, daß Valtaris Flucht an diesem Orte eingerückt wurde.

Das Gedicht von Biterolf kennt sehr wohl Hagens früheren Aufenthalt bei Exel und mehr als eine Stelle redet davon. Die Fremden, die nach Worms kamen,

4797. die truogen in der mâze kleit, als Hagen. dô er von Hinnen reit. 1

und er jagt:

4808. — — ich wæn, ez hab nâch mir gefant der künc (Eţcf) und ouch fîn werdez wîp; fi wellent daz ich mînen lîp aber zun Hiunen lâze fehen.

Unfriedlich scheint indessen auch hier sein Abschied nicht ge- 89 wesen zu senn, denn ein Hine, von Stel und Kriemhild redend, spricht zu ihm:

4832. — — fi beide hât des wunder, waz in bî in fî gefchehen, daz ir inch fô felten lâzet fehen in Hiunifchem lande; nâch in ift in vil ande.

Auch erwartet Etel freundliche Gesinnung des Hagen (5162) und dieser rühmt sich bei Rüdiger der tapfern Thaten, die er in Hünenland vollbracht habe (13141). Der näheren Befanntsschaft mit dem Markgraf (von welcher natürlich Schehard nichts weiß) geschieht gleichfalls Erwähnung. Hagen sagt:

6073. willekomen ir wîgande ze mîner herren lande und der marcgrâve ze vordrôft! ich hân des ie gehabt trôft. wenn daz geschæhe, daz ich den helt hie sæhe. nû ift ez alsô bekomen. des ist mir trüeber muot benomen.

<sup>1)</sup> Taß Shel ihn heim gesandt habe, steht so wenig hier als in der Dietrichsfaga; Lachmann zu Nib. 1694, 4.

daz er ift komen an den Rîn. nû fol ich im fînen wîn wol gelten und die fpife, die er mich in friundes wîfe 9085. vil dicke an geboten hât. gelücke daz ift der gotes rât.

des mag ich dar wol jehen, daz ich in hie hân gefehen.

zen Hinnen was ich ofte tôt, dâ mirs nieman wol enbôt.

wan des fürften Gêren kint, diu marcgrâvin Gotelint, und ouch Rüedegêr der degen. min (wart) dâ vil wol gepflegen.

Der Nibel. Noth scheint zu widersprechen, was hier Hagen von Trangsalen erzählt, die er bei den Hinen ansgestanden, und worin er nur von Rüdiger und Gotelind Beistand empfangen habe. Böllig entgegen ist dies dem Gedichte Eckehards, wonach Uttila die Geisel wie eigene Kinder behandeln ließ und sie wegen ihrer Tapferkeit sehr liebte (108).

Hier will ich eine dunkle, Hagen betreffende Stelle aus der Ribel. Noth anführen. Alls nämlich Gernot wegen der Uebersfahrt über die Donan besorgt ist,

1510. Lûte rief dô Hagne: leget nider ûf daz gras, ir knehte, daz gereite. ich gedenke daz ich was der aller beste verge, den man bi Rine vant. jâ trouwe ich inch wol bringen über in Gelfrâtes lant.

Viegt darin nicht eine Beziehung auf eine frühere Begebenheit und ein nicht gewöhnliches Ereigniß? hat vielleicht Hagen, indem er ein Schiff über den Rhein führte, einmas einen bedentenden Dienst dem Könige oder soult jemand geleistet? Die bisher befannten Sagen geben keine Antwort auf diese Frage.

Deutlich jedoch spielt die Ribelunge Noth auf ein anderes, beide Freunde betreffendes Ereigniß an. Hagen macht dem Hilbebrand den Vorwurf, er jen geftohen.

2281. Des antwurte Hildebrandt: zwiu verwizet ir mir daz?

nn wer was der ûfem schilde vor dem Wasgensteine saz.

dô im von Spanje Walther fô vil der mâge fluoc? och hapt ir noch ze zeigen an in felben genuoc.

Hierüber in Eckehards Gedicht folgendes: Walthari mit Hilbegund fliehend kommt in den Bogesenwald (Volagus 488)

und findet dort eine Feljenichlucht, wo er anszuruhen beschließt; ohne Zweisel der Wajgenstein der Nivel. Noth, wiewohl nicht ausdrücklich genannt. Der Fährmann, der ihn über den Rhein gesetzt hatte, bringt dem Könige Gnuthari zu Worms Nachricht von den beiden Flüchtlingen, dieser glaubt den Schatz, den Gibicho einst dem Attila gesendet, wieder zu erhaschen, und heißt zwölf Necken mit ihm ausziehen; darunter besindet sich auch Hagano, der in der Beschreibung des Fährmanns seinen ehes maligen Gesellen erkannt und vergeblich sich bemühr hatte, den König zurückzuhalten. Als sie herankommen, erkennt Walthari den Fagano an seinem Felm und rust:

556, et mens hic focius Hagano collega veternus.

Dieser, eingedenf der oft gelobten Treue, weigert sich gegen Walthari zu fännpfen:

635. eventum videam nec confors fim fpoliorum. dixerat, et collem petiit mox ipfe propinquum, defcendensque ab equo confedit, et afpicit illos.

Er fieht mit an, wie Walthari alle elfe (es fann fich in der Schlucht nur einer nach dem andern nahern, 935), niederichlägt. Es find nicht bloß Berwandte (1075), auch ein geliebter Sohn jeiner Schwester ift darunter, deffen Tod ihm Thränen fostet (874-76). Hierauf bezieht fich der Borwurf Bildebrands in der Nibel. Noth, daß er fich por dem Bafgenfteine auf feinen Schild hingesetzt d. h. feinen Untheil an dem Rampf genommen und den Tod seiner Bermandten mit angesehen habe. als der Ronig gu ihm flicht und um seinen Beistand bittet, 91 gestattet ihm die Ehre seines herrn nicht, langer unthätig gu bleiben. Doch verabredet er eine Lift, den Walthari ans feiner fichern Stellung wegzuloden. Da es Racht geworden ift, entfernen sich beide, legen sich in einen Sinterhalt, und als am Morgen Balthari mit Sildegund die Sohle verlaffen hat und weiter gieht, berfolgen fie ihn und fallen ihn in offenem Gelde an. Er mahnt den hagano vom Kampfe ab und erinnert ihn an ihre jugendliche Spiele, Diefer wirft ihm aber die getodteten Freunde por (1264). Alle drei fampfen mit einander und nachdem fie fich gegenseitig verwundet haben, machen fie Frieden.

Auch der gemeinschaftlichen Kriegsthaten mährend des Aufentshalts bei Epel, wovon die Ribel. Noth (1735)\*) spricht, geschieht

Erwähnung:

<sup>\*)</sup> si trâten manegen stic bezicht sich auf das Niedertreten des Bodens mährend des Rampfes. Gerade so heißt es im Bit. (11341):

105. militiæ primos tunc Attila fecerat illos, fed haud immerito; quoniam, fi quando moveret bella, per infignes ifti micuere triumphos.

Und Hagano erzählt selbst:

521. vidi Pannonias acies, cum bella cierent, contra Aquilonares five Auftrales regiones. illic Waltharius, propria virtute corufcans, hoftibus invifus, fociis mirandus obibat: quisquis ei congreffus erat, mox tartara vidit.

In der Vilkina Saga (c. 85—87) erscheint Valkari af Baitaiteini, deffen Bater nicht genannt wird, als Schwefterfohn Ermenrefs in einem andern Kreiß. Ermenref hat mit Attila ein Bündnif geichloffen, Beijel gesendet und empfangen. Bei diefer Gelegenheit fommt Baltari als vierjähriges Rind zu Attila und weilt sieben Jahre bei ihm. Also jelbst noch ein Anabe, verabredet er mahrend eines Belages mit der fiebeniährigen Bildeannd, Tochter des Blias von Griechenland, die Flucht. nimmt viel Gold aus Erfas Schätzen mit. Zwölf Ritter muffen ben beiden nachseten, darunter auch Bogni, Aldrians Cohn; daß er Freund und Geselle Baltaris gewesen, Davon hören wir nichts. Baltari tödtet elfe von jenen, nur der einzige Sögni entfommt in den Wald. Der Wajgenstein ift gang vergeffen, obgleich ber Beld davon den Namen trägt. Baltari gundet ein Fener an 92 und brät den Rücken eines wilden Ebers, aber mährend er und Hildegund davon genießen, überfällt fie Bögni. Doch Baltari schlendert den abgegessenen Anochen jo gewaltig gegen ihn, daß er niederfällt, ein Auge verliert und fich nur aufrafft, um gu Baltari langt glücklich bei Ermenret an. - Reben den bedeutenden Abweichungen von dem lateinischen Gedichte, ist die Zahl der Kämpfer übereinstimmend geblieben und ein einzelner Bug: Baltari ftogt auch dort dem Sagano, freilich mit einer Baffe, das rechte Ange ans (1389); die Bilf. Saga hat auch späterhin (c. 165. 348) die Einängigfeit Högnis nicht vergeffen. von welcher jedoch fein anderes Gedicht etwas weiß. Dagegen bleibt dem Ecfehard allein der gewiß unechte Zusat, daß Gunthari in diesem Rampf ein Bein, Balthari eine Sand verliert. Die

vil enge pfat fie trâten, und in Ecfen Ausfahrt (113. Cajpar); fi trâten do vil mangen pfat.

<sup>1)</sup> Bgl. Lachmann 3. Nib. 1735, 1. Rab. 443 (766): fi trâten ein langez pfat ûf der heide. Altb. Bl. 1,339: fo fwindez pfat wart nie getreten. Graurod 828, Wilh. v. Ceftr. 18<sup>5</sup>, Loh. 89, 353.

auffallende und unnatürliche Jugend beider Flüchtlinge in der Bilf. Saga beruht gewiß auf einem Mißverständnisse in den Zahlen oder soust einem zufälligen Frethume; Walther hatte, wie die Nibel. Noth richtig sagt, schon das Schwert genommen.

Im Biterolf heißt mit geringer Abweichung Walthers Bater nicht Alphere (Alphari; im ehron. Novalie. Alferius) sondern Alpkêr (1903. 10111); aber anch seine Mutter, von welcher die übrigen Gedichte nichts wissen, eine Schwester Biterolfs von Toledo (671. 723. 9920. 9957), kommt vor, wird aber nicht mit Namen genannt. Walther selbst, künie von Spânilant (576. 3043. 5085. 6293. 6425. 9946), gedenkt seines Ausenthalts bei Etel und erzählt mit der Nibel. Noth übereinstimmend, daß er und Hagen von Etel das Schwert, von Helche manche Gunst empfangen hätten; das Anerbieten der Königin ihm Krone und Reich zu verleihen, scheint bloße Ausschmückung, so wie die nanhaste Summe, die Etel für beide verwendete, wieswohl Schehards Worte (97)

exulibus pueris magnam exhibuit pietatem ac veluti proprios nutrire jubet hæredes.

dahin zu denten wären. Die Stelle im Biterolf ift bieje:

756. — — daz Etzele golt rôt

mac er (Müdiger) geben, fwem er wil, er hæte mir ouch [wol] als vil

gegeben unde mêre. Helche diu hêre

diu bôt mir tugentlîche krône unt lant rîche;

fô bedâht ich mich baz. ich (l. ir) wizzet âne zwîvel daz.

765. daz ich felber hæte lant. Etzele und Helchen hant hieten mir und Hildegunde verlihen in der ftunde wes wir hieten då begert, von Etzele wir namen

fwert

bêde ich und Hagenè. umb uns ellende degenè 93 liez fichs der künic hêre koften michels mêre:

775. ze drizec tûfent marc oder baz; und tet mir willecliche daz.

Seine Flucht und die Entführung der Hildegund wird mehrmals erwähnt:

575. Walther fô was er genant; ez (l. er) was der künic von Spânilant.

der was von Hiunen ê bekomen.

<sup>1)</sup> Für Alker Walth. und Hilteg. 1, 9, 1 lies Alpkêr, wie 2, 7, 1 steht (Haupts Zeitschr. 2, 217. 220).

616. — — dâ fach ouch Bitrolf der degen an dem fchilde guot genuoc, bî dem wâfen daz er truoc,

daz er was von Spânilant. dô gedáht er [ie] fâ ze hant.

daz wider komen wære Walther der degen mære ûz Hinnifchen richen.

6275. her Walther lachende gie då er den marcman emphie.
er gedäht an din mære, wie er gescheiden wære
von Hinnischem riche. sie redeten schimpsliche.
er fräget an der stunde näch der schænen Hildegunde.

7648. — — von Spânilant den künic hêr fol er (Rüdiger) mit fîner hant beftân, daz er frowen Hildegunde dan emphuorte Helchen der rîchen.

9586. Walther rette mêre fider: ê fi mich zun Hiunen wider fuorten ân mînen danc, ich liez fi zehen lande lanc noch herferten vürbaz.

Hildegund gedenkt des Gelags, welches voraugieng, wo fie ihren Wein schenkte, und auch Rüdiger zugegen war, denn dieser ist gemeint, wenn sie sagt:

12632. der helt gedâht niender mîn, wie ich im fchancte mînen wîn,

dô ich von den Hiunen reit, den ich vil ellendiu meit Etzelen und finen recken truoc. des wart gelachet ouch genuoc

vor der küniginne. ir faz darinne vierzehen unde mêre die bî Etzele dem künic hêre lâgen in der trunkenheit.

Bei Schehard (276. 286) veranstaltet Walthari das Fest selbst; Rüdigers geschieht dort überhaupt keine Erwähnung, da ihn die Sage noch nicht an sich gezogen hatte. Auch schenkt 94 nicht Hildegund den Wein, sondern es ist Walthari, der die Gäste damit einzuschläfern sucht (278) und es an Ausmunterung zum trinken nicht sehlen läßt (305). Dagegen kann, was Hildegund hier von den in Trunkenheit niedergesunkenen sagt, sehr wohl aus Schehard bestätigt werden:

317. — vi potus preffi fomnoque gravati paffim porticibus fternuntur humotenus omnes.

Indessen wird nicht bloß in jener und einer andern Stelle (6779) auf die Bekanntichaft Rüdigers mit Hildegund angespielt, der Dichter weiß noch genaner zu erzählen. Rüdiger sagt:

7406. ouch hât durch alten dienest min mir êre erboten Hildegunt.

Und als Hildebrand den Rüdiger zum Gegner Balthers bestimmt, weil dieser der Helche seine Hildegund entsührt habe:

7653. vor zorn roten dô began des richen künic Etzels man. Rüedegêr der vil riche: der fprach do fchimpfliche: waz wizet ir mir, Hildebrant? wære iu Walther fô wol bekant.

als mir ift der küene degen, ir hiet mich niemer im gewegen

zeinem widerftrîten. jâ liez ich in noch rîten; und næme er mir die tohter mîn. fô folt er ungevangen fin

7665. immer von mîner hant, er rûmte mînes herren lant gar ân alle fchande, daz ich fô rehte erkande fine fite, des jungen man, des mueft ich in dô riten lân.

Und Walther, als er hernach mit Rüdiger fämpfen soll:

11922. der fach Rüedegêren an. dô fprach der Hildegunde man:

des weiz got wol die wârheit, mir ift inneclîchen leit, daz ich dem helt gewegen bin. füert er nû den prîs hin.

des hân ich lützel êre: flah aber ich Rüedegêre, 11930. fô hât der alte friunt min übel beftatet den finen win, den ich ze Bechelâren tranc.

Man darf vermuthen, Walther habe auf seiner Flucht zu Bechelaren ausgeruht. Schon vorher hat er ähnliche Klagen geführt und die bei Rüdiger genossene Freundschaft gerühmt:

10439. — — Hildebrant der habe undanc, 95 der mich zuo im gemezzen hât; wir hietens bêde gerne rât.

ich schiet also von Hiunen lant, daz mir der mære wigant

nie befwæret mînen muot. nû muoz ich den helt guot 10446. under mînen danc beftân. waz er mir liebes hât getân, des wolt ich im nu lônen, und künt er mîn gefichônen,

fô würde schaden deste min.

Man wird die abweichende Benennung von Walthers Beimath in den verschiedenen Quellen bemertt haben; dieser Umstand verdient eine nähere Erörterung. Aquitanien, wonach er in Schehards Gedicht benannt ift, begriff das südwestliche Franfreich und diejes in Bereinigung mit den nordwestlichen Provingen Spaniens mag gemeint jenn, wenn er in der Nibel. Roth und im Biterolf Balther von Spanien heißt. dem letztgenannten Bedicht wird dies genau bestimmt, da ce ihn als Oberherrn von drei Königreichen schildert (6225): von Kartingen (einigemal steht Frankreich 6641. 8792. 9133. 10779), Urragonien und Rabarra 6223. 6638. 8473. 8780. 10782). Bett begreift man, warum er an andern Orten als Walther von Rerlingen auftritt (Dieteriche Flucht, Alphart, Rofengarten D. Anhang des Seldenbuchs), und dieser Rame scheint auch einmal im Biteroli (2105) neben dem andern durchanbrechen, denn ichwerlich ift jein Bajall in Diefer Stelle gemeint. Endlich Walther von Bafgenftein, doch nur in der Bill. Saga, in dem Rojengarten C' und dem alten Drucke bes Seldenbuchs. Diefer Name pagt offenbar nicht recht, denn der Wajgenstein lag im Bajgenwald, wo Balther gar nicht zu Sanse war, sondern nur auf seiner Flucht verweilte. Auch wird im Biterolf "Waschenwalt" (2677) als in Lothringen liegend und anker aller Beziehung auf Walther erwähnt. Dennoch fönnte er blok durch eine leichte Berwechselung entstanden fenn. Satte nämlich Gefehard in feiner Onelle, wie oben ichon vermuthet wurde, statt Aguitanien Wasenn oder Waseono lant vor fich, jo würde das in späterer Zeit Walkenlant gelautet haben, und dies in Walgenstein zu verändern gab die Sage durch die Erzählung von dem Kampf an diesem Orte Beranlaffung.1 - Sollte burch einen ähnlichen Irrthum bas Schwert "Wasche" dem Walther im Biteroff (12285) zugetheit worden senn, da in nuserer Nibel. Noth (1988, 4) Fring es ift, der Walke besitt?2 oder ist jenes das richtigere?

Der Held Biterolf findet, als er auf seinem Zuge nach Paris kommt, dort den jugendlichen Walther; der Dichter sagt selbst, er wisse nicht, wie er dahin gekommen sen (568). Sie kämpsen mit einander, schließen aber hernach Frieden. Walther

<sup>1)</sup> Bgl. Simrod Rheinl. 55, 56,

<sup>2)</sup> Walecke im Bruchit, von R. Tirol.

muß auch einmal Biterolfs Gaftfreundschaft genoffen haben, (val. 9969-72). Doch diese Ereignisse find jo unbedeutend und vielleicht in der echten Sage so wenig begründet, als was wir im Alphart von ihm vernehmen, wo er, aus Deutschland gebürtig (426), es mit Dieterich hält und zu Breisach bei dem trenen Schehard sich befindet (77). Richt wichtiger ist, wenn er im Widerspruch damit in Dieterichs Flucht (8612) auf Ermenrichs Seite erscheint, ober im Rojengarten für Bibich ftreitet. -Merkenswerther icheint mir, daß von seinen Kämpfen mit den rheinischen Selden im Wasgemwald, dem eigentlichen Sauptinhalte des lateinischen Gedichts, in dem Biterolf nur eine einzige, leife Andentung vorkommt. Balther ergählt nämlich von dem Hünenreiche:

- 716, und wie fich des heldes hant hæt ervohten an dem Rîn.
  - g) Amelrich.

Das Meerweib jagt dem Hagen, wie er den Fährmann bewegen tonne, ihn über die Donau zu feten:

1488. Unde komet er niht bezite, fo rüefet über fluot, unde jehet ir heizet Amelrich, der was ein helt guot.

> der durch vîntschefte rûmte dize lant. fô komet iu der verge, fwenne im der name wirt erkant.

Sagen befolgt diefen Rath:1

1492, 3. nu hol mich Amelrîchen, ich bin der Elfen man, der durch ftarke vîntfchaft von difem lande entran.

Und der Fährmann, als er sich getäuscht sieht, spricht:

1496. Ir mugt wol fin geheizen bi namen Amelrich: des ich mich hie verwæne, dem fit ir ungelich. von vater und von muoter was er der bruoder

ich wesse wol, sprach Gelpfrat, do hie für gereit Gunther und I'm gefinde, daz uns tæte leit Hagne von Tronje

bezieht sich auf andre uns unbefannte Sagen. Bgl. Lachmann 3. Nib. 1528, 4,

<sup>1)</sup> Bgl. Lachmann 3. Nib. 1490, 91. 2) Die Uhnung 1547, 1—3

Ich finde sonst nirgends eine Spur von diesem Amelrich; auch die Bilf. Saga weiß nichts von ihm, denn daß sich Thetleif (c. 100) diesen Namen gibt, fann damit keinen Zusammenhang haben.

- h) Rüdiger von Bechelaren.
  - a) Er ift aus feiner Beimath vertrieben und hat Behen von Egel empfangen.
- 97 Rüdiger jagt zu dem hünischen Könige, der ihm Geschenke machen will:
  - 1093, 3. ich wil din bote gerne wefen an den Rin mit min felbes guote, daz ich hân von den henden den din.

Hernach, als der Saal ichon verbrannt ist:

2075. Dô fach ein Hiunen recke Rüedegêren ftân mit weinunden ougen unt hetes vil getân. der fprach zer küniginne: nu feht ir wie er ftât, der doch gewalt den meiften hie bî Etzelen hât,

2076. Unt dem ez allez dienet, liut unde lant. wie ist fô vil der bürge an Rüedegêr gewant, der er von dem künege vil manege haben mac.

Der Markgraf will nicht mit den Burgunden streiten:

2081, 3. jâ was ich ir geleite in mînes herren lant: des enfol mit in niht ftrîten *mîn vil ellendes* hant.

Und ju Epel jagt er:

2094, 2. her künec, nu nemt hin widere fwaz ich von in hân, daz lant mit den bürgen; der fol mir niht bestên. ich wil úf minen füezen in daz ellende gên.

Und zur Kriemhild:

2100, 2. ez muoz hinte gelten der Rüedegêres lîp lwaz ir unde ouch mîn herre mir liebes hapt getân.

2101. Ich weiz wol daz noch hiute mîn bürge unde och mîn lant in müezen ledec werden von ir etefliches hant.

iu müezen ledec werden von ir etessiches hant. ich bevilhe iu üf genäde min wip und miniu kint unde ouch die vil ellenden die ze Bechelaren sint.

Bolfer, als er Rüdigers Entichlug bemerft:

2110, 4. an uns wil dienen Rüedegêr fîn bürge und fîniu lant.

Hildebrand, als er des Markgrafen Leiche fordert:

2200. Wir fin ouch ellende alsô Rüedegêr der degen.

Die Klage berührt dieses Verhältniß Rüdigers, das in der Vilk. Saga, wie in den andern Gedichten, ganz unbekannt ist, wohl nur aus Zufall nicht; Bestätigung und weitere Aufschlüsse gewährt Biterolf:

4098. der ouch von fremden landen dar was mit arbeiten komen.

Aber wir erfahren seine Heimath. Rüdiger hat den Biterolf 98 gesehen:

4105. — vor den ziten dicke in herten ftrîten ze  $Ar\hat{a}b\hat{i}$  in dem lande.

Und hatte in einem Kampfe mit ihm beinahe unterlegen:

4162. longet ir mirs immer mêr, ir fitz der vor dem ich ze *Arjas* in ftrite noeteclîche genas.

Ob ein Ort in Arabien, und welcher gemeint sen, weiß ich nicht; sollte Arraz in der Nibel. Noth (1763) dasselbe senn? Biterolf hatte schon früher, als er mit Walther bei Paris zussammentras, Erfundigungen eingezogen:

749. wie ftüende Rüedegêrs leben, oder was im hiet der künic gegeben wider  $Ar\hat{a}b\hat{a}$  daz lant?

Rüdigers Helden zeigen besondere Geschicklichkeit im Turnier:

8956. daz was von ir kunft geschehen, daz siez ê heten gesehen ze Arâbî in dem lande.

β) Beerfahrten bei Etel.

Bei dem Unblick des todten Rüdigers spricht Wolfhart:

2197, 2. wer wîfet nu die recken fô manege hervart, alfô der marcgrâve vil dicke hât getân?

Auch die Alage weiß davon: fünfhundert Ritter Rüdigers famen um,

230. fwie dicke in was gelungen bî Etzeln dem rîchen.

Und der hünische König sagt selbst:

1022. — — jâ folt ich Rüedegêre

mit iu vil pilliche klagen. Fin triwe hât mich enbor getragen.

alfam die veder tuot der wint. ez enwart nie muoterkint

fô rehte gar untriwelôs, ich wæne och ie künk verlôs deheinen küenern man.

Abenthener, die Rödiger für Epel bestand, führen die übrigen Duellen noch zwei an. Seine listige Werbung um Erfa bei dem Könige Psantrix (Vilk. Saga c. 65—83) und eine Heersahrt 99 nach der prenßischen Stadt Gamali sim Biterolf 1390 ff. besichrieben).

y) Rüdiger fennt seit seiner Rindheit die Rönige zu Worme.

Etel fragt:

1087. — — wem ift nu bekant under in bi Rine die liute und ouch daz lant? dô fprach von Bechlâren der guote Rüedigêr: ich hân erkant von kinde die vil edele künege hêr.¹

Er scheint and Kriemhild gefannt zu haben, denn als Epel nach ihrer Schönheit fragt, antwortet er:

1090. Si gelichet fich mit fehene wol der vrouwen min, Helchen der vil richen. jane kunde niht gefin in difer werlde fehener deheines küneges wip.

Kein anderes Gedicht erklärt diese frühe Bekanutschaft, ja ihr widerspricht in der Nibel. Noth selbst, daß, als Rüdiger hernach in Worms anlangt, ihn dort Hagen allein kennt und der König Günther fragt, wer er sen (1117—1120).\*)

Müdiger fagt von den Burgunden 1588, 3 den ich noch vil felten iht gedienet hån.

<sup>\*)</sup> Es gibt keinen historisch erweisbaren Rüdiger von Bechelaren und alle Kenntnik von ihm scheint aus der Sage und Dichtung gestossen zu seyn. "Bloß noch einen mythischen Rüdiger erkennen die Chroniken, zuerst eine von 1343: Lipoldus primus marchio in Austria post Rugerum de Praeclara (b. Letz script. Austr. 1 p. XCVII). Damit soll nicht gesagt

## i) Mudung.1

Rüdiger theilt an die Burgunden, beim Abichiede von Bechefaren, Gaftgeichente aus:

1635. Gotlint bôt Hagnen, als ir wol gezam, ir minnecliche gâbe. fit fi der künic nam, daz er âne ir ftiure zuo der hôchgezit von ir niht varen folde; doch widerreite er ez fit.

1636. Alles des ich ie gefach, fprach do Hagene, fo engerte ich hinnen mere niht ze tragene, niwan jenes schildes dort an jener want: den wolde ich gerne füern in Etzelen lant.

1637. Dô diu marcgravinne Hagnen rede vernam, ez mande si ir leide; weinens si gezam. dô dâhte si vil tiure an Nuodunges tôt:

den het erstagen Witege: dâ von het si jamers nôt.

1638. Si fprach zuo dem degne: den fchilt wil ich iu geben.

daz wolde got von himele, daz er noch folde leben, der in då truoc en hende. der lac in fturme tôt: den muoz ich immer weinen; des gåt mir armer nôt.

Ariemhild jucht den Blödelin zum Kampfe durch Bersprechungen aufzureizen:

- 1840, 2. dô lobete fi alfô balde in Bloedelînes hant eine wite marke, die Nuodunc ê befaz.
- 1843, 3. unde eine maget fchæne, daz Nuodunges wîp:
  fô maht du gerne triuten ir vil minneclichen lip.
  - 1844. Daz lant zuo den bürgen wil ich dir allez geben. fo mahtu ritter edele mit vrönden immer leben, gewinneftu die marke da Nuodunc inne faz.

werden, Rüdiger habe unmittelbar vor 935 gelebt. — Zwei historische Rutgeros de Pachlarn hat zwar der jogenannte Aloldus de Peklarn (Hanthalers fasti Campililiens 1, 2, p. 1277), der 1044—1063 soll geschrieben haben. Mir ist aber sogar unwahrscheinlich, daß der in seiner Zeit glaubwürdige Trilo (schrieb bis 1230 alle die unglaublichen Tinge und nicht zeitgemäßen Bezeichnungen, wie imperator Henricus auceps, auß einem Buche unter des Aloldus Namen ercerpiert habe. Zoll auch Hanthalers schlechte Bertheidigung ganz gelten, kein echtes Wert bedarf so vieler Entschuldigungen". Lach mann.<sup>2</sup>

1) der alt Nudunk ein Bauernname, Faßnachtsv. 575.

<sup>2)</sup> Ueber den Marfgrafen Rüdiger f. auch Lachmann, Kritif der Sage 338 und 3. Klage S. 287.

Danfwart tödtet ihn:

1864. Dô fluog er Bloedeline einen fwinden fwertes flac, daz im daz houbet fchiere vor den füezen lac. daz fi din morgengâbe, fprach Dancwart der degen, zuo Nuodunges briute, der du mit minne woldeft phlegen.

And die Vilt. Saga fennt (c. 343) die Anstheilung der Gaftgeschenke zu Bechelaren. Rodingeir bittet den Högni sich etwas auszusuchen, und dieser wünscht einen seeblanen Schild zu besitzen, den er aufgehängt sieht. Der Markgraf sindet den Bunich sehr ziemlich: Herzog Randung habe diesen Schild im Kampfe gegen Vidga getragen und die Schläge des scharfen Mimmung damit aufgefangen, bevor er gefallen sey.

Die Erzählung von jeuem Kampse ist in der Vilk. Saga schon (c. 309) vorangegangen. Nandung af Valkaborg (in andern Handschr. "Valkunborg" und "Völsluborg") zieht im Gesolge von Attilas Söhnen zur Unterstützung Thidreks gegen Ermenrek und führt dessen Banner (c. 299). Aber in der Schlacht such Vidga ihn auf, und nach einem harten Kampse hant er ihm mit Mimmung die Vannerstange entzwei und das Hanpt ab.

In der Ribel. Noth wird kein Berwandtschaftsverhältniß der Gotelind zu Rudung angegeben, die Klage schweigt von ihm ganz, dagegen heißt es im Biterolf deutlich: Nuodune der 101 edel marcgräve junc: der schoenen Gotlinden kint (3337; vgl. 5578, 5588, 5765, 13258); und er besindet sich ebenfalls in der Gesellschaft von Exels Söhnen. In der Vilk, Saga wird nach Rasu e. 343) nichts von der Verwandtschaft des Herzog Rödung gesagt, dagegen setzt der Peringsfisch. Text hinzu, Godelinda habe heftig geweint bei der Erinnerung an Rödungs Tod, der ihr Bruder gewesen sey. Der Rosengarten C und Dstimmt wieder mit Viterolf überein: Wittich will nicht eher streiten, dis sich Rüdiger mit ihm versöhnt habe, und da heißt es in C (21a:

der marcgräve gab im hulde und wäfent in ze hant umbe finen fuon Duodongen (l. Nuodungen), den erfluoc fin hant.

<sup>1)</sup> Nib. 2101, 3 fagt Rüdiger miniu kint, aber einige H. lesen min kint; in jedem Fall war Nudung todt, und von andern Kindern sagt feine Sage. Bgl. Lachmann zu dieser Stelle.

3n D (cod. Pal. 33):

umb *Ritedegêres fuon* wart ein ftæter (vride) gegeben.<sup>1</sup>

- k) Dieterich aus jeinem Reiche vertrieben.
- 2195. Der herzoge ûzer Berne Sigeftap do fprach: nu hât gar ein ende genomen der gemach, den uns hie fnogte Rüedeger nâh unfern leiden tagen.

fröude ellender diete lit von in helden hie erflagen.

Wolfhart äußert sich auf ähnliche Beise:

2183, 4. jâ hât uns vil gedienet des guoten Rüedegêres hant. 2202, 2. — unfer trôft der befte von in ift tôt gelegen.

## Bildebrand:

- 2199. Gebt uns Rüedegêren alfô tôten ûz dem fal, an dem gar mit jâmer lit unfer fröuden val unde lât uns an im dienen daz er ie hât getân an uns vil grôze triuwe unde an ander manegen
- 2200. Wir fin ouch ellende, also Rüedeger der degen. 2259. 4. Wer sol mir denne helfen in der Amelunge lant? Dicteris:
- 2252, 3. owê *getriwer helfe*, die ich verlorn hân: jane überwinde ich nimmer mêre des künic Ezeln man.
- 2266, 2. wie habt ir fô geworben, Gunthêr, künic rîch, wider mich ellenden?
  - 1) Dieterichs Belden.

Degne von Amelungelant (1659, 2. 2216, 2. Auch einmal von Amelunge der degen 2196, 1), die Bernære (2210, 1). Folgende werden erwähnt, die ich in zufälliger Drd=102 nung aufzähle: 1) Hildebrant, 2| Wolfhart, 3) Wolfbrant, 4: Wolfwîn. 5| Sigestap. 6| Helferîch, 7| Gerbart, 8| Wichart, 9| Ritschart, 10| Helmnôt. Es jind nur zehen und

<sup>1)</sup> Meuiebachs Roseng. 796 hat Rudigers son Nodog, und in den Bruchst. aus einem unbek. Ged. v. Roseng. (W. Grimms Kl. Echr. 4, 504 st., führt Nudung, den der Berner seinen Ressen nennt (131), das Schildzeichen seines Baters, des Milden, womit Rüdeger von Bechelaren gemeint ist (kin vater der milde 121).

Grimm, Deutiche Beldenfage.

doch darf man mit Wahrscheinlichkeit annehmen, es sollen zwölse senn, wie in allen andern Heldenkreißen. Ich erkläre mir diesen Umstand durch die Vermuthung, daß die bei Ermenrich zurückgebliebenen beiden Gesellen Heime und Witege sehlen; des letztern Absall wenigstens wird hier durch die Erwähnung von Rudungs Tod voransgesett.

And die Klage nennt die Bernære (1930), von Amelungelant (1586), und zwar 1—8 übereinstimmend, nur den Ritschart und Helmust nicht, dagegen aber einen der Ribel. Noth fremden Wienant (778); hat sie jene beiden nur übergangen, jo jest sie

elf Selben vorans, was an fich ichen unpaffend icheint.

Nach Biterolf jollen der Amelunge (7879. 11083) zwölfe jenn, das wird ausdriicklich gesagt (5242), aber in der That werden numittelbar darauf nur zehne aufgeführt, und nicht mehr nennt eine andere Stelle (6350) als Hauptlente der Schaaren. Menne find wieder dieselben, aber der 10te ift nicht Helmnot, iondern ein Sigeher. Er fommt mehrmals vor (6356, 10377. 10648', und ift mit einem Bafatten Erels, Sigehêr von Türkfe. nicht zu verwechseln. - Aber Helmnot wird bei einer andern Gelegenheit (10652) augeführt, und da auch anderwärts (6357. 7588, 7798, 9249, 9293, 10630, 11563 und als ein Bruder des Wolfbrant (10365) jener Wienunt der Alage, der dann der 11te ware, auftritt; jo gebe ich dem Sigeher den zwölften Plat. Demnach ist die Baht vollständig, aber die wegen jener ieltiamen Unsfüllung ichon wahridieinliche Verwirrung Der Sage ergibt sich deutlich, da noch weiter ein dreizehnter, Adelhart (10379, 10649), ja ein vierschuter, Wicher (7797, 10376, 10650. 11562. 12220 , genaunt werden. Sie find um jo verdächtiger, als ich jouft nur einen "Weicher von Conftantinopel" unter Etels Bajallen, der freilich Dem Dieterich Beiitand veripricht, in der Rabenicht. (72) und daselbst (708) einen "Wiker" finde, der aber zu Ermenrichs Barthei gehört.

Das Gedicht von der Sincht läßt dem Dieterich 43 Männer in die Verbannung folgen, einige davon werden genannt, aber bis anf Hildebrand und Wolfhart find es ganz andere Namen.

Die Bilf. Saga enthält (c. 152—163) einen eigenen Abichnitt, worin Thidrets Hetden anigezählt und beschrieben werden, aber freilich vor seiner Flucht: 1) Hildebrand, 2) Jarl Horns 103 boge, 3) Omlung dessen, 4) Bidga Belents Sohn, 5) Thetlef Bitteruts Sohn, 6 Kasold, 7) Sintram von Benedig, 8) Bildifer, 9 Herbrand der weise und weits gewanderte, 10) He im e der grimme. Hildebrand ist der einzige, den dieses Berzeichniß mit den vorigen gemein hat; zwar sehlen auch hier zwei, um die Zahl vollständig zu machen, dagegen

finden wir Vidga und Heime, die dort vermist wurden. Befremdend ist, daß von den ibrigen in den andern Sagen, weun gleich ihre Namen vorkommen und auch einigemal dieselben Personen gemeint sind, wie z. B. Dietleib Viterolfs Sohn, doch fein einziger mit Tieterich in einer solchen Verbindung steht oder als sein Mann gelten kann. Ueberhaupt scheint die Tuelle, woraus dieses Stück der Vilk. Saga geschöpft ist, weniger echt gewesen zu seyn; wie könnte Wosphart, Dieterichs treuster Vasall, soust fehlen, der, ebenso wie Helfrich, späterhin (Ulfard c. 270 bei Rasu, Ulfrad b. Peringsk. Halprif c. 299) als sein Verwandter sich zeigt. Beide fallen schwin in der großen Schlacht gegen Ermenrek (c. 310. 311), konnten also nicht mehr mit den Risslungen kämpfen.

m) Dieterich mit Herrad vermählt.

1321. Diu juncvrouwe Herrât noch des gefindes pflac, diu Helchen fwefter tohter, an der vil tugende lac, diu gemahele Dietriches, eins edelen küneges kint, diu tohter Nentwines: diu hete vil der êren fint.

Sie war ans der Heimath vertrieben, denn sie heißt gleich hernach (1329, 3) din ellende meit. Daß ihr Bater ein König gewesen und Nentwin geheißen, steht hier allein, kein anderes Gedicht weiß etwas davon; denn ein Nantwin von Regenspure im Biteross, Herzog von Baiern und ein Mann der rheinischen

Könige, fann nichts mit ihm gemein haben.

Auch in der Klage erscheint Herrad, der Helche Schwesterstind (1099), als Dieterichs Gemahlin; din triutinne min wird sie selhst von ihm genannt (2064. vgl. Rabenschl. 1103). Wie in der Nibel. Noth heißt sie auch einmal meit (1145) und juncfrouwe (2116), ich glaube in Beziehung auf ihren Dieust bei der hünischen Königin; auch wird ausdrücklich dessen Erwähnung gethan (1100). Sie zieht mit Dieterich heim und ninnt die Schäte mit, die sie von Helche empfangen hatte (2070). In dem Biterolf fann sie, din schwene Herrat (4367. 4387), der Helche nistel (4425), noch nicht Dieterichs Fran seyn.

In der Rabenschlacht wird die große Schönheit der Herrad (106. 107), der nahen Verwandtin von Helche (74), gerühmt, und, ohne etwas vom Vater und ihrer Herfunst zu sagen, ein 104 Bruder Tibalt von Sibenbürgen (67) und ein anderer Verwandter "margraf Perchtung" (73. 74) angesührt. Die Veranlassung

<sup>1)</sup> Nach der Vist. Saga c. 107 waren neun Helden an Thidreks Hof; doch c. 170 find es dreizehn, Thidrek mitgezählt.

ihrer Verbindung mit Dieterich durch Helche (36), so wie die prächtige Feier derselben, wobei die Königin selbst den Segen über die Renvermählten spricht, ist der Gegenstand einer aussihrlichen Erzählung. Das Fest sindet vor dem großen Kampse zu Raben statt.

And im Gedichte von der Flucht ist dieser Beirath gedacht. Herrad wird von der Selche, deren Schwesterfind sie ist (7531. 7662), dem Dieterich, während seines Ansenthalts bei Etel, als Gemahtin vorgeschlagen. Er bespricht sich mit seinen Mannen und Rüdiger fündigt der Helche seine Einwilligung an (7633):

7649. dô fwuor man dem heru Dieteriche vrou Herrât die riche zeinem wibe al zehaut.

Belde verleiht ihm bei diefer Beranlaffung Giebenburgen.

In der Vilk. Saga (c. 317) übergibt die sterbende Erka dem Thidret die Inngiran Herrad, ihre Verwandte. Das geschicht aber nach jener Schlacht, worin Erkas Söhne umfamen. Herrad erschieht hernach als Thidreks Fran (c. 367. Rasn; frændkona bei Veringst. ist saliche Lesart) und kehrt mit ihm in sein Reich als Königin (c. 382) zurück.

#### n) Dieterichs Geichlecht.

So hänsig der Bernære (2249, 1), der helt von Berne, künec, vogt der Amelunge (1918, 3, 2184, 1) in der Nibel. Noth vorkommt, io wird doch niemals sein Bater und, ungeachtet der nicht seltenen Beziehungen auf den Berlust seines Neichs, ebenso wenig der, welcher ihn vertrieb, sein Oheim Ermenrich, genannt, während der letztere wenigstens aus ältern Zengnissen oben Z. 2, 19, 20, 23 längst bekannt ist. Anch seines süngern Bruders geschieht keine Erwähnung. Wir ers sahren bloß Dieterichs Berwandtschaft mit der Markgräsin:

2251. 3. Gotelint din edele ist miner basen kint,

und mit Sigestap, herzoge von Berne: er ist nämlich seiner Schwester Sohn (2220, 3. lleberarb. 18949). Bon dieser Schwester ist in keinem Gedichte die Rede, denn Isolde, welche in der Bilk. Saga (c. 209) erscheint, muß eine andere senn. Der Rosengarten und Anhang des Heldenbuchs, wie wir nuten sehen werden, stellen den Sigestap in ein ganz anderes Berhältniß: er 105 ist dort ein Bruder Wolfharts, und nur in den Drachenkämpsen Caspars von der Röhn ist wieder das alte augegeben.

<sup>1)</sup> Auch vogt von Rôme? Bgl. Lachmann 3. Nib. 1918, 1.

Die Klage geht nicht weiter, und es befremdet noch mehr, daß in der ansführlichen Stelle (987—1019), welche sich auf das Unglück in der großen Schlacht gegen Ermenrich bezieht, nicht ein einziger Name vorkommt und kein einziges verwandtsschliches Verhältniß erwähnt wird; bloß allgemein: der Bernwere (1055, 1949, 2133) habe vor seinen Feinden stiehen müssen. — Dieterich bemerkt jedoch auch hier ausdrücklich:

913. din marcrævinne Götlint din ift miner bafen kint. Er. heißt ihr neve (1588), wie fie nud ihre Tochter häufig feine niftel (1039, 1343, 1350, 2126); ebenjo im Biteroff (11550). Doch aber bemerte ich eine Abweichung der Rlage von der Nibel. Noth: die Mutter von Sigeltap ift darnach (747) eine Schwefter von Dieteriche Bater, jo daß Diefer erwähnt, wenn auch nicht genannt wird. Ich erlaube mir dabei eine Bermuthung. Sollte die seltsame Zurückhaltung beider Gedichte, an Dieterichs Bater zu erinnern, oder nur bon feinem Geschlechte zu reden, in der Ribel. Noth um jo dentlicher, als Deshalb abfichtlich bas Berhältniß Giegeftabe geandert icheint, benn die Ungabe ber Klage, wonach beiden Selden ein gleiches Alter zufäme, ift doch die natürlichere; follte Dieje Zurüchaltung nicht eine Folge der ichon (oben E. 44. 45) erwähnten, in der Bilf. Sage auf ben bosartigen Bogni und im Belbenbuch auf ben Otnit angewendeten Sage von Dieteriche übernatürlicher Erzengung burch einen Rachtelfen jenn, welcher der druftlichen Gestinnung nicht anders als ein schwarzer, bojer Beift ericheinen mußte? Man icheute bei einem Belden, der jonft als Inbegriff aller Tugenden leuchtet,1 die Erinnerung an diejen nachtheiligen Umftand. Die Niflunga Saga jedoch fest diefe Rückficht bei Seite (c. 365), denn Högni, durch die Benennung Elfensohn gereizt, erwidert dem Thidrek, noch ichlimmer jen ein Tenfelsjohn;2 ohne Zweifel eine Unipielung auf die jonft verschwiegene Abstammung. Auch sein furchtbares und entsetliches Antlit, das Herburt (c. 215) an die Wand zeichnet, erkläre ich daher. Aus gleichem Grunde geschieht auch hier und in der Klage seines zornigen Fenerathems feine Erwähnung; er

2) Cde jagt (123 Lagb.):

<sup>1)</sup> Thidrefs Rame auf immer berühmt (Bilf. Saga c. 108).

ich fihe niuwan din eines fchîn, unt fihteft als din zwêne fin. ift ieman in dir mêre der dir hie git fô grôze kraft, fô kam du nie ron wibe, der tiuvel ist in dir gehaft, der jiht ûz dinem libe.

würde an die höllische Abkunft gemahnt haben. Die Niflunga Saga (c. 365. vgl. 313) beschreibt ihn dentlich mit dem Zusaße, daß der glühend gewordene Panzer seines Gegners keinen längern Widerstand gestattet habe; ebenso wird in dem Rosengarten (339. 340 B, 30<sup>b</sup> C) Siegfrieds Hornleib davon weich und verwundbar, und im Siegenot klagt der Riese: der tiuvel üz im gluote (179, 8 vgl. 81. 82); in Spels Hosphaktung erstont ihn sein Gegner an dem Fener, das aus seinem Munde geht (182. 187), und im Laurin A löst er damit seine gefesselte Hand, indem er die Bande verbreunt (2049), ja in der Rabensschlacht (973. 974) erglüht von seinem heftigen Zorn die Rüstung au seinem eigenen Leibe und schüpt nicht mehr. Auch der Dichter des Biterolf weiß davon:

11123. Dietrîch rouch fam ein kol, dô ditz Wolfhart gefprach.

11129. wie *grimme zürnen* began des künic Dietmâres kint! den heiz *fiuwerrôten wint* fach (man) erlougen fâ zehant.

In der Nibel. Noth und Klage ist Sigestap der einzige von Dieterichs Helden, der als jein Verwandter ansdrücklich augeführt wird. Zwar in beiden Gedichten (2314, 4 und 874. 1941) jagt der König: mine mäge unde mine man, aber das ist ein allgemeiner, hänsig vorsommender Ansdruck (Klage 1121. Vit. 6263. Rabenschl. 535. 991. Gudr. 15. 2409), bestimmter wäre: min allerbestez künne (Klage 390); aber damit meint Dieterich wohl, wie an einem andern Orte (990),

den Marfgraf Rüdiger.

Die Neberarbeitung der Klage bricht das Stillschweigen über den Bater des Berners und heißt ihn, doch nur einmal (2631. Laßt.) Dietmäres suon. im Biterosf aber ist dieser Name ohne Bedensen (8041. 8077. 9298. 10642. 11130. 11260 wiederholt. Es könnte seyn, daß er sest erst aus der Geschichte eingetreten wäre, denn der Bater des ostgothischen Theodorichs hieß, wie wir aus dem Jornandes (c. 52) wissen Theodomir; allein schon früher in Eckhards Antheil an den chron. Ursperg. (oben S. 41) steht Dietmari filius (in dem chron. Quedlindurg. noch nicht), und ich glaube Eckhard hat den Ausdruck aus der Sage genommen, nicht aus dem Jornandes, weil er sonst wie dieser Theodomir würde geschrieben haben. Dieterichs Berwandtschaft erscheint überhaupt im Bitezrosf zahlreicher; Ermenrich (in der Handschrift steht fässchlich

Erenrîch) wird oft angeführt, ohne selbst aufzutreten, heißt aber nur allgemein Dieterichs vetter (12914); thätigen Antheis an den Begebenheiten nehmen die uns schon befaunten Harlunge. Fritele und Imbrecke (oben S. 21. 35. 42); aber daß ihr Bater genanut würde, erinnere ich mich nicht. Sigestap von Berne heißt Dieterichs neve (5254), so wie Gotelint seine nistel (11550). Endsich darf ich nicht vergessen auzumersen, daß der König einmal (11755) sagt: min vriunt Helfrich. Der Ansdruck ist freisich undestimmt, könnte aber auch so viel als 107 Blutsfreund heißen und dann wäre eine gemeinschaftliche Abstammung Dieterichs und der Wössinge anzunehmen, denn zu diesen gehört Helferich, wie wir sogleich sehen werden. In der Visse gega werden, wie vorhin (S. 115) angemerst ist, Ulsard und Hidres Berwandte ausdrücklich genannt.

#### o) Bildebrands Beichlecht.

Nur ein einziges Verwandtschaftsverhältniß wird berührt: Wolfhart ist Hilbebrands Schwesterschn (2185, 4), und Hildebrands Schwesterschn (2185, 4), und Hildebrands brand heißt sein weiem (2208, 2). Die Klage (879. neve 827) und Viterolf (8995. neve 9254. 11314. vgl. 12902) stimmen damit überein. Den Namen von Wolfharts Vater, Mutter und Brüdern ersahren wir erst im Alphart und Wolfsbeterich.

Die Klage nennt weiter den Wolfwin neve des Hildes

brand (765).

Sm Biteroff sernen wir den Wolfwin. der öfter erscheint (6359. 7793. 10378), nicht bloß als Berwandten Wolfharts (wheim 9354) und Hildebrands (vetter 12931) kennen, wir hören auch etwas ganz neues: Ritschart ift sein Bruder (11567). Auch vernehmen wir hier zuerft (6360), daß Wolfbrant ebenfalls zu Hildebrands Geschlecht gehört, und zwar durch Wienant, der sein Bruder ift (10365 vgl. 10323) und der dann den Helferich wieder seinen wheim neunt (10333). Endsich fommt hier zum erstenmale und zwar, wenn ich nichts übersehen habe, nur einmal (6361) der Familienname die Wülfinge vor;¹ allein merkwürdigerweise wird auch einmal Hildebrand selbst sie verstehe ich wenigkens die Stelle, indem ich ergänze: der) Wülfine genannt (10624).

Uote. die wir schon durch Wolfram als Hildebrands Frau kennen (oben €. 71), wird weder in der Nibel. Noth, noch in der

<sup>1)</sup> mid Vylfingum Beowulf 461. 471, altnord. Ylfingar. Gin Wülfine fommt vor Frauend. 45d 51d, ein Wölfine 19a.

Klage, aber auch nicht im Biterolf erwähnt. 1 Hadebrant ber

Cohn (oben G. 25) erft wieder im Bolfeliede.

In dem alten Bruchstücke (oben Nr. 9. S. 25) steht einigemal Hiltibrant Heribrantes funu, diefer Bater ift fpaterhin und namentlich hier, wie in der Klage und dem Biterolf, gang vergeffen, und erft im Wolfdieterich und im Anhange des Beldenbuchs fommt er wieder jum Borichein. In der Flucht findet jid vielleicht eine Erinnerung daran, indem Hildebrant und Herelbrant (l. Herebrant) nebeneinander (5849) genannt werden; doch fehlt die Bezeichnung eines verwandtichaftlichen Berhältniffes. Gin einzigesmal geschieht in Dieterichs Drachenfampfen (200a) eines Herebrant. Ritters zu Bern, Erwähnung. Much die Bilf. Saga (c. 110. 163) fennt unter Thidrets Belden einen Berbrand, aber feineswegs als Bildebrands Bater, 108 der vielmehr (c. 15) eines Bergogs Regin bald Sohn und eines Bergogs Erich von Benedig Entel jenn foll; eine

Genealogie, die mahricheinlich erfunden ift, um die Lücke in der

echten Sage anszufüllen.

## 44.

Die Rlage.2

1) Um Schluß nennt die Dichtung ihre lette Quelle:

2145. Von Pazowe der bifchof Pilgerîn durch liebe der neven fin

hiez schrîben disin mære, wie ez ergangen wære, mit Latinischen buochstaben, daz manz für ware folde haben.

fwer ez dar nâch erfunde von der allêreften stunde, wie ez fich huob und och began unde wie ez ende gewan.

2150. von der guoten recken nôt und wie fi alle gelâgen tôt,

duz hiez er allez schrîben. ern liez sin niht beliben.

lieder (Lachmann E. 290), jo mußte fie por der Nibelunge Roth (Nr. 43)

itchen.

<sup>1)</sup> Sie fommt noch vor im Roseng. C und D, Alphart, Sildebr. Lied, Anhang des Heldenb., Laurin, Siegenot. — Auch die Mutter der burgundicken Könige heißt Uote; ebenso in der Gudrun nicht bloß Sigebants Mutter, vondern auch seine Gemahlin. Es scheint stehender Name für Stammmütter und Ahnfrauen der heldengeschlechter; auch List. Saga c. 151 neunt Hagens Mutter Oda. Jac. Grimm, Haupts Zeischr. 1, 21. 2) Ta die Klage aus dem lesten Zehend des 12. Jahrb. stammt (Ladmann 3. Kl. S. 287), mithin 30 Jahr älter ist die Ribelungetieden (Ladmann S. 290), in wörte sie ner der Nibelunge Nach (No. 43)

wan im feit der videlære din küntlichin mære, wie ez ergienk unde gefchach, wan er ez hôrte unde fach, er unde manic ander man. daz mære dô briefen began

2155. ein schriber, meister Kuonrât.

Pilgrim jagt auch jelbst im Gedicht zu dem Boten:

1728. Swemmel, lobt an mine hant, fô ir wider ritet durch diu lant,

des bite ich, friunt, daz ir danne kêrt her ze mir.

1730. ez en fol niht fô beliben; ich wil heizen fchrîben, die ftürme unt die grôzen nôt oder wie fi fin gelegen tôt.

wie ez fich huob und wie ez kam und wie ez allez ende nam.

fwaz ir des wâren habt gefehen, des fult ir danne mir verjehen.

dar zuo wil ich vrågen von isliches mågen,

1735. ez fî wîb oder man, fwer iht dâ von gefugen kan. dar umbe fende ich nu zehant mine boten in Hiunenlant:

> då vinde ich wol din mære; wan ez vil übel wære, ob ez behalden würde niht. ez ift din græzifte gefchiht

din zer werlde ie geschach.

Also hätte Bischof Vilgrim nach dem Berichte Swemmels, 109 des Angenzengen, die Begebenheiten niederschreiben lassen durch

Meister Konrad, und zwar in lateinischer Sprache.

Diese Angabe ist insoweit unbedeuklich für eine Erdichtung zu halten, als Vilgrim, der am Ende des 10ten Jahrh. (991) starb, nicht die Erzählung des Fidelers kann vernommen haben; aber ein lateinisches Buch mit einer geordneten Erzählung der Begebenheiten möchte doch wohl bestanden haben und sein Daseyn nicht durchaus abzulengnen seyn.

2) Nachdem der Dichter jener Grundlage Erwähnung gethan

hat, fährt er fort:

2155. — — getihtet man ez sit hât dicke in Tiuscher zungen: die alten unt die jungen erkennent wol diu mære.

Oft also wurde daz mære in deutscher Sprache gesungen und jedermann war es wohl bekannt. Dieses Zeugniß geht

ebenso wohl auf die Nibelunge Noth als die Klage, denn das lateinische Buch umfaßte beides. Darauf beziehen sich auch die Ausdrücke in ist wol geseit (36), in ist dieke wol gesagt (80). Der mündlichen Sage gedenkt der Dichter auch bei Hagens Tod:

368. — — des hât man immer genuoc dâ von noch ze fagene, wie daz kæm daz Hagene fturbe von einem wîbe, wan er mit finem lîbe fô vil wunders het getân. die liute redent funder wân noch daz ez ein lüge fî: fô ift daz der wârheit bî, daz in des twanc her Dietrich, daz der degen loblich in finen banden gelac.

Zunächst sind die gemeint, welche Zweisel an der Wahrheit der Sage begen, auf diese scheint nach Lachmanns Bemerkung (Note 29) noch eine andere Stelle anzuspielen:

- 6. — ez ift von alten ftunden her vil wærlich gefagt. ob ez iemen miffehagt, der fol ez lâzen âne haz unde hær die rede fürebaz.
- 3) Die Klage gedeutt nun aber auch eines bestimmten bentichen Gedichtes, als der nächsten Quelle:
  - 9. Ditze alte mære bat ein tihtære an ein buoch fchriben. defen kundez niht beliben, ez enfi och då von bekant, wie die von Burgondelant bi ir ziten unde bi ir tagen mit éren heten fich betragen.

110 2172, uns feit der tihtære, der uns tihte diz mære.1

Dieser Dichter ist der Meister, auf den mehrmals Bestufungen vorkommen:

22. — — der rede meifter hiez daz tihten an dem mære.

285. des buoches meister<sup>2</sup> sprach daz ê.

800. — — der *meifter* feit, daz ungelogen fin difiu mære.

Un dieje Quelle hält fich der Dichter der Klage:

1098. Ein teil ich iu der nenne, die ich von fage erkenne, wan fi an gefchriben fint.

1) Bgl. Lachmann zu diefer Stelle.

<sup>2)</sup> buochmeister = Echriftsteller, Weltchr. c. Cassel. Bl. 27b 38a.

4) Sollte unfer Gedicht selbst durch seinen Inhalt nicht näheren Aufschluß über die Beschaffenheit seiner Quelle geben? Es beidreibt Ereigniffe, welche nach vollbrachter Rache und dem allgemeinen Untergange der Helden sich gutrugen. Der eigentliche Gegenstand ift der, in den drei übrig gebliebenen Selden, Ebel, Dieterich und Sildebrand, mahrend der Todtenbeschauung immer nen angeregte Schmerz. Sodann Botichaft an die Wittwen Godelind und Brünhild, Empfang der Nachricht, endlich Dieterichs Entschluß mit Berrad und Bildebrand heimzuziehen. Allein bei Erzählung dieser nicht fehr wichtigen, auf die Sage felbst wenig oder gar nicht einwirkenden Begebenheiten nimmt der Dichter Unlag, fich auf das Vorangegangene zu beziehen; ja er icheint eine Reigung zu verrathen, den gangen Inhalt des größern Gedichts, wenn auch nur in furzen Andeutungen, nachzuholen. Unfere Ribelunge Roth hat er nicht vor jich gehabt. Anger Zweisel gestellt ift bieser Sat burch eine genaue Bergleichung in der obengenannten Schrift Lachmanns, auf die ich mich berufe und deren Resultate ich hier benntze, jedoch mit Ginichränkung, da nach Bekanntmachung des reinen Textes der Rlage einiges theils ganz wegfällt, theils anders zu faffen ift. Das Gedicht von den Burgunden (wie ichon bemerkt, fommt der andere Rame in diefer Bedeutung hier nur einmal vor), das die Klage fannte, enthielt manches nicht blog in abweichender Darstellung, sondern auch sonsther nicht befannte, Dagegen fehlte ihm, wie es icheint, ein nicht unbeträchtliches Stück.

5) Die Abweichungen betreffen jum Theil Ginzelheiten und Nebendinge; nach der Nibel. Noth 3. B. erhält Gernot von Rübiger einen Schlag durch den Helm (2156, 3), nach der Klage aber (927) hat er eine Bunde in die Bruft empfangen. Ebler ift die Erzählung der Klage, daß Sildebrand ber Rriemhild das Haupt abgeschlagen habe (398), mährend fie in der Ribel. Noth (2314, 2) in Stücke gehanen wird, und bedentender, 111 daß Dieterich nicht zuerst mit Hagen, sondern mit Bünther fämpft, der ihn dreimal niederschlägt, bevor er besiegt wird (598). Auch fleine Büge fommen vor, Die mir nicht Infate icheinen, fondern aus der manchmal genauer beschreibenden Quelle mögen heriibergenommen jenn, wie z. B. Wolfharts röthlicher Bart (835). Doch ich verweile hier bloß bei einer Berschiedenheit, welche die Grundansicht betrifft und ein eigenes Schwanken verrath. Der Rache für Siegfrieds Mord wird, wie in ber Nibel. Noth, allerdings mehr als einmal (50. 634. 1890.) gedacht, und Brünhild namentlich erfennt die Rückfehr des Berbrechens in das eigene Hans (1989). Allein der Dichter mahnt auch an den längst verdienten Born Gottes, der endlich jum Ausbruch gefommen

sen (636), und was er darunter meint, ist deutlich, wenn er bei der Anfunft der Burgunden in Hünenland sagt:

96. — — Krîmhilte golt rôt heten fi ze Rine lâzen. diu zît fî verwâzen, daz fis ie gwunnen künde. ich wæne fi alter fünde engulten und niht mêre.

Ulso das verhängnigvolle Gold war der Grund ihres Untergangs. Ungewiß ist, ob folgende Stelle sich auf Siegfrieds Mord oder den Raub des Goldes bezieht: wie gerne sich Etzel den Burgunden geneigt bezeigt hatte,

112. — — dem och fi billiche dienft folden bringen. dö muofe in miffelingen von einen alten fehulden. ez het wider ir hulden geworben alfö fère Hayen der überhêre, daz fiz lâzen niht enkunde fine müefe bi der ftunde rechen allez daz ir was.

Dagegen in einer andern Stelle wird dentlich alles Unglück von dem Nibelunge Gold und dem Uebermuth bei dem Ranbe deffelben abgeleitet:

1713. — — der Nibelunge golt rôt
heten fi daz vermiten, fô möhten fi wol fin geriten
zuo ir fwefter mit ir hulden. von ir felber fehulden
unde von ir furken übermuot fô hân wir die
recken guot
verlorn alle geliche in Etzeln küncriche.

Endlich erscheint noch eine neue, dem Meister des Buchs ausdrücklich zugeschriebene, die That der Kriemhild entschuldigende Unsicht:

112 285. Des buoches meifter fprach daz ê. dem getriwen tuot untriwe wê.

fit fi in triwe tôt gelac, an gotes hulden manegen tac

fol fi ze himel noch geleben. got håt uns allen daz gegeben.

fwes lîp mit triwen ende nimt, daz der dem himelrîche gezimt.

Schon früher (70-79) wird darauf hingedentet.

6) Schwieriger zu benrtheilen sind die Lücken, welche sich in Kenntniß der Sage zeigen. Tehlte das, was die Klage nicht sagt, and in ihrer Quelle? Man sollte meinen, ein Dichter, der bloß andeuten, nicht darstellen will, mußte mit dem besten Willen genau zu seyn doch manches vorbei gehen sassen. Ift z. B. die Verbreunung des Saats durch die Worte: daz hüs lac gevallen (294) und durch die Nicke, in der Wolfhart liegt (854), hinsänglich angedeutet, oder erzählte die Duelle selbst nur unvollständig? Gleichwohl schein mir Lachmann bewiesen zu haben, daß die Klage von dem ersten Theil der Ribelunge Noth nur einen Auszug und den allgemeinen Zusammenhang kannte. Von Siegfrieds Jugend und Unverwundbarkeit, Tinge, die auch dort dunkel und lückenhast erzählt werden, von dem Besitz der Tarnkappe, von Brünkildeus Ueberwältigung wußte sie durchaus nichts. Aber auch aus dem zweiten Theile sehlte offenbar manches, wie z. B. der nächtliche, von der Kriemhild den Burzgunden bereitete Uebersall.

- 7) Die Stellen, in welchen die Kenntniß ber Klage über den Inhalt unferer Nibelunge Roth hinaus geht, muffen bier sammtlich aufgegählt werden:
- a) Nach der Nibelunge Noth (1320) findet Kriemhild an Etzels Hof sieben Königstöchter, die sonst der Helche dienten. Die Klage weiß ihre Namen und noch mehr:

1093. — — daz rîche hofgefinde

der kom dar mit leide wol sehse unde ahzec meide.

1095. die frowe Helche het gezogen, den ê ûfen regenbogen mit fröuden was gebouwen. wer mehte des getrouwen,

daz fi fô nider folten komen? in was ir trôft gar benomen.

ein teil ich in der nenne, die ich von fage erkenne, was fi an gefchriben fint. dar gie froun Helchen fwefter kint.

1100. frou *Herrât* din rîche: dô mêrt fich Dietrîche fin ungefüegin herzen fêr. noch kom der hôchgeborner mêr:

des künc *Nîtigêrs* kint, din minneclîche *Sigelint:* 113 dar kom durch leide fchouwe *Goldrûn* din frouwe, eines künges tohter hêr: der was geheizen *Lindigêr* 

1105. unde faz ze Frankrîche; dem het minnecliche Helche erzogen fin kint. mit der juncfrowen fint kômen Hildeburc und Herlint, zweier richen fürften kint:

> Hildeburc din schanden vrî was geborn von Normandî, Herlint was von Kriechen. von klage man vil der siechen

1110. unter den fchænen vrowen vant. nâch den kom dô fâ zehant

din herzoginne Adelint, des küenen Sintrams kint. den helt man wol bekande; er het bi Öfterlande ein hûs an Ungermarke ftât (Püten noch den namen hât):

dâ wuohs von kinde diu magt, von der ich hie hân gefagt.

1115. fine fint uns alle niht erkant, die Helche zôch in Hiunenlant

unde Krimhilde kômen an. Ezeln man fi fande dan unde Helchen ze êren.

Schon vorher ift ergählt, daß Nitiger von Gifelher getödtet wurde (772), und im Biterolf wird seine Tochter als jum Befinde der Belde gehörig zwar nicht mit Ramen genannt, aber doch als Nitikers kint (13191) deutlich bezeichnet. -Goldrun fommt jouft nirgends vor, und warum der lleberarbeiter ben Namen mit einem andern, in dem Sagenfreiß ebenjo unbefannten: Winelint (2320 Yagb.) vertanicht hat, er rathe ich nicht: auch ihr Bater Liideger von Frankreich ericheint anderwärts nicht wieder, selbst im Biterolf nicht. -Hildburg von Mormandie finden wir dagegen in dem letigenannten Gedicht als Tochter Ludwigs von Ormanie und Fran des Herbort (6465. 6505), nicht aber ihre Gefährtin Berlind von Grieden. - Sintram wird in der Flucht (5134. 9840) und Rabenjastaast (58. 579. 994. 1037) augeführt, ohne irgend eine Bestimmung seiner Beimath; naberes erfahren wir ans dem Biterolf (1107), wo er Sintram von Griechenland beift, obwohl er auch im Diterland feinen Git hat (1100). Mit dem Sintram der Bilt. Saga icheint er nichts gemein zu haben.

b) Egel ist fünf Jahre lang ein Christ gewesen. Er er- gablt jelbst:

111 491. — — miniu apgot fchuofen, daz ich loue finer ftarken gotheit, daz ich lie die kriftenheit, daz ift ane zwifel war, ich was kriften fümf jär: doch geschuofen si daz sider, daz ich mich vernoiiierte wider

495. und wart in als ê undertân, ob ich nu gerne wolt enpfân

kriftenleben und die rehten ê. daz enwirt mir wider nimmer mê: wan ich hân mich unervorht fô fêre wider in ver-

daz er mîn leider niht enwil.

Es fieht wie ein absichtlicher Zujag ans, um die Che der Ariemhild mit einem Beiden gu rechtfertigen, wenigstens gn ent= ichuldigen. Der Ueberarbeiter hat ihn in die Nibelunge Noth aufgenommen.1

c) Fran Ute, Die Mutter der Burgundischen Könige, wohnt in der Abtei zu Lorje, ihr Leben in geistlichen lebungen gubringend (1840), und wird bort begraben, als Kummer sie töbtet (1990. 91).2

Dieje Angabe ift in der Ueberarbeitung der Nibel. Roth noch erweitert worden (9562-9625). Ute stiftet nach Dantrats Tod das Kloster zu Lorse: des dinc vil hôhe an êren Und Kriemhild hat reichlich dazu beigesteuert. Ute gicht fich auf den Sedelhof bei Lorje guruck und ladt ihre Tochter, die gerne Worms verlaffen hätte, zu fich ein. Kriembild läßt erft die Gebeine Siegfrieds wieder erheben und gum zweitenmale bei dem Klofter zu Lorfe begraben: dâ der helt vil küene in eime langen farke lit. Darüber fommt die Werbung Stels. — Der Geschichte nach ist Lorich ichon 764 unter Bipin gestiftet, seine Bliithenzeit, wovon die Dichtnug redet, fällt in das Ende des 12ten Jahrh., als Heinrich (ft. 1167) Abt war. Der lette Abt Konrad, Der im Unfang des 13ten Jahrh. zu biefer Burde mochte gelangt fenn und 1216 zuerft genannt wird, richtete das Klofter durch üppige Berichwendung ju Grund und murde von feinen Mouchen beim Pabit verflagt, ber ihn 1229 entsette und die Abtei dem Ergftift Maing übergab, welchem sie Kaiser Friedrich II formlich ichenkte Cahl Geich. von Lorich E. 88).

d) Für Kriemhild treten noch andere Rämpfer auf:

173. Der herzoge Herman, ein fürste ûger Poelân. unde Sigehêr von Walachen vil flîzeclîchen râchen der edeln Kriemhilde leit. zwei tûsent rîter gemeit fi brâhten zuo der wirtschaft, die von der edeln gefte kraft

fît alle wurden verfwant. dar het durh Kriechi- 115 Ichiu lant

brâht ûz Türkîe Walber der edelfrie zwelf hundert fîner man: die muofen alle dâ beftân

<sup>1)</sup> Die Vilk. Saga weiß wohl nichts davon, daß Chel ein Beide ift. 2) Bgl. Simrod Rheinland 64.

180. fwaz ir von Kriechen was bekomen, unde fwaz die dâ heten genomen

des Kriemhilde goldes unde Etzeln foldes, den dienten fi vil fwinde.

Herzog Herman von Pohlen erickeint im Biterolf, wo er besiegt und dem Könige Egel dienstbar wird (3585. 3750. 3805. 3999; auch Sigeher, von welchem hier noch (781) erwähnt wird, daß ihn Günther getödtet habe, ist dort Egels Mann (3455. 4947. 5418. 10730. 11656), heißt aber etwas abweichend: Sigehêr von Türkse. Sin Sigehêr auch in der Flucht (5841. 8594) und im Athhart (80); ich glaube derselbe. Aur Walber sinde ich sonst nirgends.

e) Berjchieden geordnete Kämpfe und genauere Angaben des Sinzelnen dabei hat Lachmann S. 55. 56. bemerkt. Unter Dieterichs Mannen wird aber auch einer noch genannt, der in der Nibel. Noth fremd ist: Wienunt, den Günther erschlägt

(val. oben €. 114).

116

f) Nähere Verhältniffe von Trufrit, Hawart und Bring.

185. — — die ûf gnûde wûren komen Etzeln dem rîchen, die dienten ängeftlichen.

der wil ich iu nennen drî, daz elliu lant des wâren vrî, daz iht küeners drinne wære, danne Irnfrit der mære unde Hàwart unde Irinc. den rekhen wârn iriu dinc

190. von grôzen feulden, hân ich vernomen, daz fi ins rîches æhte wâren komen.

doch wart des dicke fit gedâht, daz man fi gern hete brûht

zuo des keifers hulden, doch belibens in den fehulden unzen ir libes ende, fi hæt mit gebender hende Etzel brâht dar zuo, daz fi nu spât unde fruo

195. tâten fwaz er wolde. dó man rechen folde der fchoeuen Krimhilde leit, des wârn fi willic unde bereit.

man fagt, als ichz hân vernomen, von wanne fi dar wâren komen.

Irnfrit der helt ûz erkant der het gerûmet Dürengelant, dâ er ê lantgrâve hiez. ê man in dâ verftiez,

200. Hâwart der degen ftarke was vogt in Tenemarke. Irink der degen ûz erkorn was ze Lütringe geborn unde was ein ftarc küener man: mit grôzer gâbe im an gewan

Hâwart daz er wart fin man. fus ift uns daz mære komen an.

Die Ribel. Noth weiß nichts davon, daß dieje brei Belben in des Reiches Acht standen und ihre Länder hatten verlaffen müffen, noch weniger, daß vergebliche Bersuche gemacht waren, ihnen die Gnade des Kaisers wieder zu erwerben. Wir finden fie dort zwar bei Epel, aber es ift nicht gejagt, daß fie Buflucht bei ihm gesucht hatten.1 Bring tritt auch bort als Sawarts von Dänemart Mann auf, daß diefer ihn aber durch große Beichente gewonnen habe, erfahren wir hier zuerft und ein befonderer Unterschied liegt in seiner Abstammung ans Loth = ringen, die wenigstens natürlicher ift, als wenn er in der Nibel. Noth Martgraf ebenfalls von Dänemart heißt (1965, 1, ein Irrthum, der wahrscheinlich durch seine Sigenschaft als Bajall Hawarts ift veranlagt worden. Die Sage mochte hier nichts mehr von seiner Seimath wissen, wie in der Rabenschlacht (709) und Dieterichs Blucht; jo oft er in letterm Gedichte genannt wird, heißt er nur Bring ohne einen Zusat 5126. 5375. 5893. 7335. 8567), dagegen in dem Biteroff wieder Lothringen als jein Baterland anerkannt (1589, 3435, 5289, 11616), ja bei der Anordnung des Kampfes gejagt wird:

7722. — — — den herzogen ûz Lütringen den fol her Iring beftân, von dem in ahte wart getân der Etzelen recke ûz Hiunenlant.

Von Hawart und Irnfried heißt es im Viterolf gleichfalls: die müssen doch ir selber lant rûmen durch ir viende haz (5296), und letterm weist Hildebrand in Veziehung darauf den Gegner im Kampse an:

7726. — — Irnfride den wigant den fchaffe ich billichen dem lantgräven richen. von dem der helt wart doch vertriben und ellende ift ouch beliben in Hiunifchen landen bi Etzelen wiganden.\*)

<sup>\*)</sup> Sollte irgend ein Zusammenhang zwischen Irnfrit und Hawart und dem Eckevrid und Hadawart senn, die im Waltharius nehenseinander genannt werden, und, freilich als Basallen des theinischen Königs, tämpsen? Aber es ist nicht bloß die Uehnlichkeit der Namen, welche auf die Bermuthung leitet, sondern auch der Umstand, daß Eckevrid von Geburt ein Sachse ist (753), der, weil er einen Fürsten getödtet hatte, sein Vaterland verlassen mußte.

<sup>1)</sup> Fring fagt:

<sup>1965, 2.</sup> ich hàn ûf êre lâzen nu lange mîniu dinc unde hân in volkes stürmen des besten vil getân. 1967, 2. ich hân ouch ê versuochet sum sorclichiu dinc.

Grimm, Deutiche Belbenfage.

Hier, wo wir etwas näheres über Irnfrit und Irinc1 ver= 117 nommen haben und miffen, daß jeuer vordem gandgraf von Thüringen war, beide aber in der Reichsacht und in der Ungnade des Raifers lebten, hier ift zu einer allgemeinen Bemerfung Gelegenheit. Beide Selden find feine anderen, als 3rmen= fried und Bring der thuringifden Sage, die wir bei Witudind ans bem 10ten Jahrhundert (deutiche Sagen 2, 322) in ziemlicher Abweichung von der Geichichte kennen lernen. Irnfrit ift zugleich eine historische Perjon, jener König Irmen= fried von Thuringen, der mit Amalaberg, Schweftertochter des oftgothischen Theodorichs vermählt war; dagegen Irinc bloß der Dichtung anheim fallen mag. Nach Wituchind floh Irmenfried mit Weib und Rindern bei dem nächtlichen Ueberfalle der Sachien, die im Bündniß mit dem franklichen Könige Theodorich, der hier jein Schwager ift, ihn eingeschloffen hatten. Theodorich ließ den Irmenfried guruckrufen und bewog durch faliche Beriprechungen den Fring, des unglücklichen Königs Rath, feinen eigenen Berrn gu todten. Mls aber Bring, statt der erwarteten Belohnung, den Befehl erhielt, das Reich zu berlaffen, rächte er fich jogleich, indem er auch den Theodorich er-Dieje Erzählung gewährt außer der Rlucht 3rmenfrieds und der Berbannung, in die Bring gehen follte, feine Uebereinstimmung mit den Angaben des Gedichts; allein anders und mit jagenhaften Abweichungen fommt fie in der Schrift eines Ungenannten de Suevorum origine (Goldajt script, rer. Suev.) Wir haben fein Rengnift über das Alter Diejes Stucks von aan; geringem Umfang, aber die Formen der darin gebrauchten Gigennamen: Wito, Alpkerus, Gozholdus, Swabowa (Schwabenau), taffen fanm einen Zweifel, daß es noch in die althochdentiche Periode gehöre. Wituchind ift nicht etwa zu Grund gelegt und abgeandert, obgleich es jo icheinen möchte, weil die Schwaben die Stelle der Sachien einnehmen, jondern es ist eigenthiimliche und lebendige Berichiedenheit ber Sage, und etwas davon (ich übergehe natürlich hier alles andere, werden wir jooleich durch die Gedichte beitätigt iehen.

Tie Erzählung nimmt nämlich einen ganz andern Ausgang:
118 Irminfried bleibt am Leben und Iring ermordet weder seinen Herrn, noch rächt er sich an Theodorich, sondern als die Schwas ben Nachts das Lager der Thüringer überfallen, heißt es bloß:
quo peracto tantam stragem de hostibus dederunt, ut vix quingenti cum Irminfrido evaderent, qui etiam commi-

<sup>1)</sup> Der Helbenname Iring icheint nichts als eine ftarte Kürzung von Epurdurine. Jacob Grimm Geich, d. d. Spr. 449; vgl. 598.

graverunt ad Humorum regem Attilam. Wir sehen sett bentlich, warum Irnfrit bei Stel sich aufhält; der fränksiche König Theodorich wird in der Klage durch den Kaiser dargestellt, seine Feindschaft durch die Reichsacht und der Held nicht König von Thüringen, sondern, dem Zeitalter des Gedichts gemäß, Landgraf genannt.

- g) Als die übrig gebliebenen den Wolfwn in seinem Blute liegend finden:
  - 764. — dô fprach meifter Hildebrant Herre, deift der neve mîn unde der burcgrâve dîn, fuon des küenen Nêren.

Kein anderes Gedicht enthält diese näheren Umstäude von Wolfwîn (oben S. 119) oder weiß, daß sein Bater Nêre hieß. Derselbe Nêre, der im Alphart vorfommt (44—77) und in Dieterichs Flucht (3003. 4137. 4423. 5845. 8289. 9922), wo er im Kampse fällt?

- h) Die Boten,
- 1375. — von Hiunischen landen
  si ze Wiene kômen in die stat. mit zühten si ze
  hûse bat
  ein frowe saz darinne, diu riche herzoginne
  Isalde, ein vil schoeniu magt.
- i) Rüdigers Tochter Dietelint wird genannt (1349, 2112. 2120) und einmal sein Pferd Poimunt (1426). Beider Rame in keinem andern Gedichte.
- 8) Wir haben die Onelle der Alage in ihrer Sigenthümlichfeit fennen gelernt, es fragt fich nun: ift Dieje Quelle eine mit jenem deutschen Gedichte, auf beffen Meister, wie auf eine Antorität, sich die Klage mehrmals beruft? Mir scheint eine bejahende Untwort, welche uns der Boransjetzung verwickelter Berhältniffe überhebt, die natürlichfte. Diefer Meifter des Buchs hat fich ichon auf das angeblich von Pilgrim veranftaltete lateinische Werk Konrads bezogen, und es existierte wirklich, oder er hat es, um mehr Gindruck zu machen, felbst fingiert; den Dichter unferer Rlage, der fich überall gemiffenhaft zeigt, glaube ich in jedem Falle von diesem Betrug freisprechen zu miissen. Er nahm fich das Ende jenes Gedichts, eben die wenigen in der Rlage enthaltenen Begebenheiten, zu einer besondern, redseligen, etwas ängstlichen Bearbeitung herans. Unfere Ribel. Roth, falls fie icon vorhanden war, wofür eben nichts fpricht, braucht 119 er nicht gekannt zu haben, am wenigsten hat er baran gedacht, fie fortzuseten; er wollte ein selbstftandiges Gedicht liefern. In

welcher Form jenes Werf des Meisters abgefakt war, ob und inwieweit die Klage fich Abanderungen erlanbte, läßt fich freilich nicht mit Gewirheit bestimmen; am wahrscheinlichsten ist jedoch, daß fie in Ton und Weise, namentlich im Gebranch der epischen Strophe, 1 unferer Ribel. Noth glich. Darauf leitet die Uebereinstimmung in einzelnen volksmäßigen Ausdrücken, die Rachmann (3. 38-41) nachgewiesen hat, wie wohl einiges davon, als der überarbeiteten Rlage zugehörig, jest megfällt. Batte der Dichter unferer Klage zwei Quellen gefannt und benutt, Die eine möchte noch jo furz, eine bloge Angabe des Inhalts, gewesen senn, in den Thatsachen würden sie sich gewiß einigemal widersprochen und der behutsame Dichter, der öfter vorbringt, Die Sage jen ihm auf Dieje Art überliefert, wurde gewiß nicht verfänmt haben, diejen Widerstreit ansdrücklich augumerken. Ich weiß nur zweierlei, mas man für den Gebrauch einer doppelten Quelle anführen fonnte. Erftlich das Schwanken in der Grundauficht, welche bald Siegfrieds Mord, bald den Ranb des Hortes, bald die Trene der Kriemhild, die den erften Gemahl nicht vergaß, als Urfache des Berderbens angibt. Allein diefes Edwanten, an fid jo begreiflich, tounte icon in der Dichtung Des Meisters begründet jenn. Das zweite ift ein Widerspruch, der in dem ältesten Text der Klage bereits fich vorfindet: nach einer und zumal weitläuftigen Stelle (368-375) todtet Kriemhild den Sagen felbit (wie in der Nibel. Noth 2310, 3), nach einer andern heißt sie ihn zugleich mit Bünther erschlagen (1967). Sollte dies etwas anderes jenn, als ein bloges Berjeben und ein ungenauer Unedruck, mofür ich es zu halten geneigt bin, jo tonnte es ja ebenfalls fich in der Grundlage geradejo vorgefunden haben, und blog deshalb die Benntung meier Quellen augunehmen, icheint mir höchst gewagt.

- 9) Die Alage enthält aber auch Beziehungen auf die Sage von Dieterich und diese muffen hier genan angeführt werden, da sie sich weiter erstrecken, als jene in der Ribelunge Noth.
  - a) Flucht aus seinem Reich.

Dieterich flagt:

523. — — fi fint mir alle erflagen tôt, die mir helfen folten unde gerne bringen wolten wider an mîn êre. jâ riwent fi mich fêre die nôtgestallen mîne.

<sup>1)</sup> Ladmann 3. Alage 3. 288 glaubt weiter, das ältere Werk seinicht die freie Dichtung eines einzelnen, sondern eine Sammlung von Liedern verschiedener Versaffer in der Art der großen Liedersammlung von den Ribelungen gewesen.

871. — — mîn langez ellende hât vafte fich gemêret. der tac fi gennêret duz ich ie fchiet von Berne.

911. — — ich folt vil *unvertriben* fin von küngen immer mêre, ob lebt der degen hêre.

Der Dictelind verspricht er beim Abschiede:

2129. — — überwinde ich aber mîne nôt unde kum ich immer in mîn lant, daz lob ich an dine hant. daz ich dich gerne fcheide von jâmer und von leide, fô ich aller verrifte kan.

Uns der Ueberarbeitung:

- 1072. "alreft nv bin ich rertriben. ron grot vnt von lande. fit dife wigande. mir nit langer folden leben."
  - b) Ariegezüge bei Epel.

Dieterich fagt zu dem todten Wolfhart:

- 864. — Etzel der künk hêre hât manegen fic von dir genomen.
  - c) Fahrt gegen Ermenrich.

Der Markgraf Rüdiger liegt todt in seinem Schilde:

987. Dô fprach der von Berne: nu meht ich als gerne fin vor zwelf jären tôt. du hâft mich lâzen in der nôt,

daz mir bezzer wære begraben. zuo wem fol ich nu trôft haben?

990. min aller befte künne, min fröude und min wünne ift an dir einem gelegen. ez wart ni getriwer degen und wæne och üf der erde ni mer deheiner werde. daz tæte du mir vil wol fchin. dö ich den viänden min muofe rûmen miniu lant. die triwe ich ninder dö vant

995. wan an dir einem, Rüedegêr. Etzel der künek hêr was mir fô vientlichen gram, daz ez nieman enzam, der mir daz gehieze. daz er mich leben lieze. dô reit ich ûf den trôft din zuo den widerwinnen mîn. dô lobtes du daz, Rüedegêr, daz Etzel der künec hêr 1000. dich ê müefe hâhen. ê du mich liezeft vâhen.
do erwürbe du mir hulde, daz Etzel mîner fchulde

121 alfô grôzer vergaz, mit triwen tæte duo daz:
du hæt mîn och lougen den die mich mit ir ougen
bi dir vil dicke fâhen. ich was Etzeln nâhen.

1005. helt, in dîner huote, unz frowe Helche diu guote, diu edel küniginne, an dir wart des inne, daz du enthielte mich in nôt. der vrowen ir tugent daz gebôt.

daz si sich imer mêre begunde slizen sêre,

wie fi daz bedachte, daz fi mich ze hulden bræhte 1010. mit dir, vil tugenthafter man, allez trüege du daz an hin ze Etzel dem richen, daz er gewalticlichen in fine hulde mich enphie, dar zuo verlieze du mich nie

mit triwen ûz den gnâden dîn: fwes mir unt den mannen mîn

gebraft in ellende, dîn milte und dîne hende

1015. tâten mir fin alles buoz, ôwê der mir dînen gruoz fô verre nu gefrumt hât, der hât mir allen mînen rât ûz mîner kamere genomen. din fterben ift vil übel komen

mir vil ellendem man.

Den Zusammenhang der in dieser Stelle angedenteten Erseignisse gewährt die Vilt. Saga (c. 293—316). Attila rüstet dem Thidref auf Bitten der Erfa zur Wiedereroberung seines väterlichen Reiches ein großes Heer aus. Attilas beide Söhne, noch in zurtem Alter, machen diesen Zug mit. Es fommt zu einer großen Schlacht, in welcher Ernneuref zulest die Flucht ergreist, worin aber die beiden Königsfinder unter den Schwerstern Bidgas und Rungas sallen. Thidref scheut sich zu Attila zurückzutehren, doch Rodingeir beredet ihn dazu und Thidref versteckt sich dort in eine Küche, die der Markgraf dem Attila den Fergang erzählt und ihn von Thidrefs Unschweld überzeugt hat. Uttila zürnt nicht, sondern er und Erfa empfangen ihn mit voller Huld und verzeihen alles.

Man sieht doch durch, daß die Ueberlieferung, wie die Alage sie faunte, in vielen Stücken anders lautete. Dieterich trug in der Schlacht nicht den Sieg davon (und das ist auch viel wahrscheinlicher, weil er, statt in dem wieder eroberten Reiche zu bleiben, ins Hunnenland zurückfehrt, und wie es in der Vilk. Saga c. 316 ansdrücklich heißt, hernach lange Zeit dort blieb), sondern mußte vor den Feinden sliehend, sein Erbe

verlassen. Etel ist gegen ihn so aufgebracht, wahrscheinlich wegen des Berlustes seiner beiden Söhne, denn ausgesprochen ist dieser Grund nicht, daß der Berner für sein Leben fürchtet, und nur auf Rüdigers Bertröstung, der ihm mit dem eigenen Haupt für seine 122 Sicherheit bürgt, begibt er sich zurück. Dort hält ihn der Markgraf verborgen, dis er ihm des zürnenden Exels Huld wieder

erwirbt, wobei sich Selche vorzüglich thätig erweist. In der Erzählung der Rabenschlacht (1015-1138) ist diese feindliche Gefinnung Epels noch etwas mehr angedeutet, als in ber Bilt. Saga, fonft aber manches verwischt. Dieterich nach gewonnener Schlacht wagt nicht, da Crels beide Sohne geblieben find, zurückzutehren (wovon die Nothwendigkeit ohne einen Grund voransgesett wird), sondern will in Bern bleiben, bis Rüdiger ihn dort entschuldigt und ihm einen Boten geschieft hat. Rüdiger redet ihm also nicht zu, mitzuziehen und Dieterich braucht fich weiter nicht verborgen zu halten. Helde verwünscht bei der Nachricht von dem Unglück im erften Schmerze den Dieterich, doch als der Markgraf den wahren Verlauf meldet und feine Unichuld darthut, jo zeigt fie fich bereit, ihm Suld und Gnade wieder zu schenken; ein gleiches verspricht Epel. Rübiger ift selbst der Bote, der dem Dieterich die gute Nachricht nach Bern Best erft fommt diefer zu Egel guruck und erhält bringt. Berzeihung.

Die Vilk. Saga (c. 293) bemerkt, der Zug gegen Ermenref sen unternommen worden nach einem zwanzigjährigen Aufenthalte Thidreks bei Attila; die Klage gibt die Zeit an, die seitdem verflossen ist, nämlich zwölf Jahre. Das sind genan die
32 Jahre, die nach der Vilk. Saga (oben S. 24) Thidret in
der Verbannung zubrachte. Beide Gedichte stimmen in dieser Angabe gegen das angelsächsische Zeugniß und das Hildebrands-

lied, die nur 30 Jahre annehmen.

10/ Zwei Handschriften der Klage, aber nicht die älteste, haben am Schlug noch folgendes über Crets Ende:

2159. Wie ez Eceln fit ergienge und wi er fin dinc ane vienge,

do her Dietrich von im reit, des enkan ich der warheit

iu noch nieman gefagen. fümeliche jehent, er würd erflagen;

fôfprechent fümelîche nein, under difen dingen zwein kan ich der lüge niht gedagen noh di warheit gefagen;

want dâ hanget zwîfel bî.

123

2172. uns feit der tihtære, der uns tihte diz mære, ez en wære von im fus niht beliben, er het iz gerne geschriben,

daz man wifte diu mære, wie ez im ergangen wære, wære iz im inder zuo komen oder het erz fus vernomen

in der werlde von iemen. dâ von weiz noch niemen war der künec Ezel ie bequam.

Der Dichter des Biterolfs sagt nichts darüber, ich glaube auch nicht, daß er etwas verschweigt, sonst würde er nicht ruhig erzählen: sin wirde nie gelac unz an sines libes tot (4055).

Die Bilt. Saga allein, außer den ermähnten eddischen Liedern, weiß von Attilas Tod. Bei ihm wächst Aldrian auf, ein Sohn Bögnis, den diefer, obgleich unheilbar verwundet, por seinem Ende mit einer hunnischen Frau erzeugt hatte. Morian besitet den Schlüssel zu Siegfrieds Reller, worin der Niftungeschatz liegt. Zwölf Jahre alt, lockt er den Attila, der schon früher (c. 334) als gelogierig und lüftern nach dem Horte geschildert ift, durch die Ergählung von Siegfrieds Gold ju einem Berge, öffnet mit jenem Schlüffel drei Thuren und führt ihn hinein. Während sich Attila über die Reichthümer freut, eilt Aldrian, der endlich den Augenblick herbei gekommen ficht, wo er den Tod feines Baters und feiner Bermandten rächen fann, hinaus und verschließt die Thuren; nach drei Tagen ericheint er noch einmal, verfündigt dem Uttila, daß er bei dem Golde fterben muffe, bedeckt die Thure mit Steinen und Rajen und reitet darauf fort in feine Beimath. Seitdem ift Niftungehort verloren (c. 386 Rafn). Sagen von Etels Berichwinden merden noch unten vorkommen.

## 45.

Biteroff.

1) Alchnliches Berhältniß, wie bei der Alage: wir besitzen die Ueberarbeitung eines älteren Bertes. Der Berjaffer beruft fich mehrmals und deutlich auf feine Quelle:

19. von finen (Bitcroffs) alten mågen darf mich niemant frågen, wie die fchuofen ir leben, des kan ich in niht

ende geben; der dife rede tihte. der liez uns unberihte.

2006. der ditz mære anschreip.

<sup>1)</sup> Bgl. dazu Klage 2090—2099.

10663. — — der ditz mære von êrfte fchreip, dem muoz ez wefen wol bekant.

Mehr als dieser weiß er nicht:

107. ich enweiz [nit] von wanne er was komen.

833. *uns ift der mære niht gefeit,* wie der küene helt reit, 124 oder wâ er nahtfelde nam.

1121. des enhân ich niht vernomen, ift er ane ftrite komen hinz Etzelburg der richen.

1726. wir wizzen niht der warheit.

2440, der rede ich fo berihtet bin.

13040. alfô endet fich der fchâch. wes fie pflâgen fit hie nâch,

des ift mir lützel iht bekant.

Der Dichter, ich meine hier natürlich den ersten, zeigt geographische Kenntnisse. Biterolf berührt bei seiner Reise von Tolet in Spanien in das hünische Reich Paris (566) und Burgonie (811); Dietleibs Fahrt enthält genauere Angaben: in Burgundîlant (2374—80) angelangt, zieht er von der Burg Tronje nach Metzen (2489. 2603), dann nach Lütringe in den "Walchenwalt" (2676), dessen Lage also hier richtig angegeben ift, bei Oppenheim (2730) über den Ishein, so daß Worms rechter Sand liegen bleibt, weiter nach Ofterfranken, wo der Möun fließt (3116-18), durch Beirlant (3179) bis nach Etzelbure (3212). Am jorgfältigsten wird die Fahrt von Etelburg nach Worms beidrieben: Die Boten gebrauchen dazu fechezehn Tage (4790), ' (Dieteriche Reife in ber Rlage geht langfamer, denn er trifft erft am fiebenden Morgen gu Bechelaren ein 2109); als das große Beer aufbricht, werden die Stationen angegeben. Etel geleitet es unz an der Lite stat (5371). Dann geht der Zug gegen Wiene (5413; der Herzogin Bjalde geschieht feine Erwähnung) zuo der Treisem (Trajen, 5431) und ze Mûtûren (Mautern, 5433) in Ofterlant (1035. 7686; den Ausdruck Ofterriche, der neben jenem in der Ribelunge Noth und Rlage vorkommt, habe ich im Biterolf nicht gefunden); von da gegen Medelicke (Mölk, 5539), die rechte Landstraße uf vur Bechelaren (5548); weiter ze Blodelingen (Plädling an der Isar), das zum Sammelplat bestimmt war (5556. vgl. 5355), ûf durch daz Beirlant (5631), zu dem Lechvelt (5637. 5654). Bi dem Günzenlê (5747), dem

<sup>1)</sup> Nach der Nib. N. (1115, 1. 1370, 1. 2) reiten die Boten zwölf Tage von Bechelaren nach Worms.

hentigen Günzburg, wie es scheint, erfolgte wohl der Nebergang über die Donau: hin ze Swäben in daz lant (5750). Darnach ze Ellizen über Rin (5775) und ze tal den Rin (5789) hin vür Hagenouwe in dem Ringouwe (5792). Hier 125 lagert sich das Heer. — Welche Stadt unter Gamalin in Prinzen (1391, 1451, 1825) gemeint sen, ist schwer zu sagen;

von da tehrt Rüdiger durch Beheim (1722) nach Bechelaren zurück; bis zur Tuonouwe beträgt der Weg vierzig Tagreisen (1740). Sin Wasser, das noch der Priuzenwäh heift (3553),

bezeichnet Die prenkische Grange.

Der Dichter weiß aber auch gelegentlich von der natürlichen Beschaffenheit und den Sitten mehr als eines Landes gn ergählen. Er bemerkt die Ranbluft der Baiern (3146) und ihren fricacrijden Sinn: von ftrite ret då mêr ein kneht, dan drizec anderswa (6628; pal. Rechtsalterth, 948). Er beichreibt den Ueberftug von Steiermart, wie ein Angenzenge; Da ift Weide und Wald, fijdpreiches Waffer, Gilber in allen Bergen, fieben Goldminen, Wildpret, Bogel, gahmes Bieh. Aber auch von Sünentand icheint er Grund und Boden gu fennen; barin Gumpfe und Moorgegenden, gute Wachteljagd in dem Sirjen (7005-7075). Wir hören von der Sitte der Bohmen reden, welche feine Speere gebrauchen, doch mit fletschen wol fnidunden (6535, 8449, 10186) ihre Feinde besiegen. Ebenjo werden Bogen und Pieil als Waffe der Vlachen erwähnt 10187. 10388. Endlich bemerke ich noch, daß der Dichter Vorbeerbanm 3155. 9932 und Valme (225) fennt.

Ich würde dies alles hier nicht berührt haben, wenn wir nicht dadurch auf die Heimath des Dichters fönnten geleitet werden, über welche etwas zu erfahren gerade hier wichtig wäre.

- 2) Der Ueberarbeiter beruft sich auf ein Buch als seine Duelle und hörte es, wie es scheint, vorlesen: daz buoch hoeren wir Lagen (179): an einem buoche hört ich lesen ze einem wären mære (1675): daz buoch hät uns verholn daz (1964); als wir din mære hæren Lagen (4789, 6702, 9338); man tuot uns an dem mære kunt (9156).
- 3) Die mühjam der Inhalt des Gedichts mag ausgedacht jenn, das Ganze ist doch von geringer Wirkung und der Mangel an innerer Wahrheit und Natürlichkeit gestattet nicht, den Grund

2) Die genaue Renntniß geht im Biterolf nur bis Bechlarn. Lach=

mann 3. Nib. 1244, 1.

t) "Nicht Günsburg sondern Gungenlech, eine alte berühmte Grenzburg zwischen Baiern und Schwaben am linten Lechufer." Lang. Neber die Lage von Gungenlech i. Raifer Beitr. f. Kunft und Alterthum im Oberdonautreis 1830 S. 18.

einer echten Sage anzunehmen. Wenn Biterolf, selbst als mächtiger König geschildert, ohne Ursache Land, Lente, Fran und Kind verläßt, aus bloßer Lust einem fremden Helden, der übers dies noch Heide ist, zu dienen, und Dietleib, noch ein bloßes Kind, — denn dritthalb Jahr war er alt, als Viterolf ihn verließ (4208) und zehn Jahre hernach (2059) unternahm er selbst den Zug nach dem Könige Exel — ihn aussucht und mit einer unmatürlichen und deshalb abgeschmackten Tapserkeit die bewährtesten Helden, alle ohne Ausnahme, niederwirft; so ist 126 das von dem gesunden Sinne und lebendigen Geist der deutschen Heldensge allzuschr entsernt. Man sollte deuten, romanische oder gälische Dichtung, etwa Parcivals Kindheit, habe zu einer unglicklichen Nachahmung Anlaß gegeben. Verstand und Sorgsfalt im Ausdrucke und der Darstellung des Einzelnen will ich

damit nicht absprechen.

Ein eigenes Gedicht von Dietleib bewahrt die Bilf. Saga (c. 91—106) in einer ausführlichen und hier vorzüglich ichönen Erzählung, die gar nichts mit unserer Composition gemein hat. Den Mangel eines frühern Zengnisses will ich übergehen, aber seltsam bleibt, daß späterhin, nachdem diese Arbeit doch einmal vorhanden war, nicht eine einzige Sindentung darauf vorkommt und kein anderes Gedicht davon berührt worden ift. mußte denn die Ginmijdjung Etels und Rudigers in dem Rojengarten C und D, die ohnehin nicht ursprünglich darin mag gewesen jenn, als eine Ginwirfung ober vielmehr Rachahmung des Biterolf betrachten; in der That spielt Rüdiger durch seine Botichaft nach Worms und die Freigebigkeit, womit er die fostbarften Geschenke ordentlich vergendet, eine ähnliche Rolle. Und um nichts zu verschweigen, so hat Dieterichs Widerwillen mit Siegfried in einen Kampf fich einzulaffen und die gewaltsame Urt, womit ihn Sildebrand zu feiner Pflicht guruckführt, felbit Die Ginnischung Wolfarts in Diese Angelegenheit (7803-8163), in beiden Gedichten eine unlengbare Uebereinstimmung; allein dieje möchte hier Folge eines eingerückten Stückes lebendiger Sage jenn, zumal das Ginzelne wieder jo jehr abweicht, daß von einem eigentlichen Abborgen nicht die Rede jenn fann.

And die hier behanpteten verwandtschaftlichen Verhältnisse Dietleibs fügen sich durchans nicht den in den übrigen Sagen durchgeführten. Seine Mutter Dietlint (4147. 4239. 4267. 12853) fennt fein anderes Gedicht, ebenso wenig seine Verwandtschaft mit Dieterich von Vern (4586. 12528. 12840) und mit Gotelind (5577. 6660), wovon freilich nur eine branchte erwiesen zu werden. Sie wird zwar von Viterolfzelbst gewissernaßen erläntert, da er von Ermenrich sagt: sin

vater und fron Dietlint waren zweier bruoder kint (4593); demnach aber wären der Dietlind Bater und Ermenrichs Großvater Geschwister gewesen und das ist eine ganz neue, um so auffallendere Angabe, als wir überhanpt keine echte, so weit zurückgehende Genealogie don Dieterichs Stamme besitzen, denn die in der Flucht enthaltene dars man nicht in Anschlag bringen.

127 Beiter: der Bater der Dietlind heißt Diether der alte (4148. 4238. 4268), aber die Sage kennt nur zwei dieses Namens: einen jüngern Bruder und einen Baterbender Dieterichs (und den legtern anch nur das Gedicht von der Flucht), von dem die Harlunge stammen; durchaus aber keinen Urgroßvaters-

brider, wie jener Diether der alte doch jenn müßte. Biterolf hat ein Sinhorn (10813, 10830), Dietleib einen rothen Adler (10071) auf dem Schild; anch diese Angaben stehen hier allein. Nach der Bilf. Saga (c. 161) ist Thetleiß Zeichen ein goldener Elephant. Dietleibs Roß Belche (2275, 2687, 11971) wird sonst nicht genannt.

Beide, Bater und Sohn, erigieinen anderwärts in einfachern und unbedeutendern Berhältnissen, wovon zu reden unten bei dem Gedichte von der Flucht Gelegenheit sein wird, und an welche sich die hier dargestellten nur durch die unpassende und fleinliche Berleihung von Steiermart (13276), die sich der mächtige, länderreiche König von Exel gefallen und weshalb er sich den Stirwere nennen läßt (13348), aufnüpsen.

Das Nibelungelied widerstrebt dem ganzen Werke und hat für die neuen Begebenheiten feinen Raum. Siegfried, ichon mit Kriemhild vermählt (6212), tebte damals in feiner Beimath. Roch ichlagender ift ein anderer Widerspruch. Wir finden hier Dieterich in gutem Bernehmen mit Ermenrich; ob dies der echten Sage gemäß ift, mag dabin geftellt jenn, aber ausgemacht bleibt durch alte Zengniffe oben E. 23. 24. 28), daß Dietes riche Ansenthalt bei Epel 30 oder 32 Jahre danerte, und ohne Zweifel ist die Angabe der Bilf. Saga (c. 293. 294) richtig, wornach die große Echlacht gegen Ermenrich im zwanzigften Bahre feiner Berbannung ftatt fand, denn die Rlage bestätigt, wie wir oben (3. 135) gesehen haben, jene Angabe, indem fie von da an bis zu dem Untergange der Nibelunge bei Etel noch zwölf Jahre folgen läßt. In der Rabenichlacht aber verjuchten fich die Sohne der Selche zuerst als garte Bunglinge: wie fonnen fie im Biterolf Anaben von gehn oder zwölf Jahren jenn? denn in gleichem Alter mit dem Dietleib werden fie geschildert (3334-59). Dann wären fie längit vor Dieterichs

<sup>1:</sup> Roseng, Bruchst. 43 (Al. Echr. 4, 504) führt Dietleib daz einhürne; vgl. Benecke Börterb. 1, 7164.

Berbannung und Ankunft bei Epel jchon geboren. Diether, der mit den beiden fiel, war etwas älter (Rabenschl. 298. 299), die Bilk. Saga bemerkt aber ansdrücklich (c. 293), bei Thidreks Ankunft im Hunnenland sen Thettir erft ein Jahr alt gewesen.

Röthigen die angeführten Gründe das Gedicht im Gangen und mit Ansnahme von Einzelheiten als eine Erfindung, nicht 123 als eine echte Sage zu betrachten, jo dürfen wir auch nicht wohl einzelne Lieder für die Grundlage deffelben halten.2 Bo Berwirrungen wie in Anfrählung von Dieterichs Mannen (oben S. 114: bei Hornboge), Widersprüche (bei dem Schwerte Welfung, Berthold und Lüdeger), nene Anfänge (mit der dritten Alvent. 1989 hebt der Dichter wieder von vornen an und nennt Dietleibs Mintter, als hatten wir ihren Namen noch nicht gebort) zum Voricein fommen, da möchten am ersten, wo nicht Berderbniß einer spätern Handidrift darf in Unichlag gebracht werden, Gedächtniffehler die Schuld tragen. Gie find in dem Bedicht, das wir besitzen, erklärlich, weil eine jo große Menge von Personen dem Gedächtniß beschwerlich fallen mußte, Berfaffer aber feine Quelle nur lefen hörte und mahricheinlich der Unterftütsung der Schrift entbehrte.

4. Der Inhalt des Werks, wie man ihn nun benrtheilen mag, wird in einer andern Hinsicht sehr wichtig. Dem Dichter hat es nämlich gefallen, die Begebenheiten, die er darstellen will, mitten in den Kreiß der großen Sage zu schieben und von den namhaften Helden derselben tragen zu lassen. Er zeigt dabei eine ziemlich ausgebreitete Kenntniß und läßt glücklicherweise und, wie es scheint, ans einer besonderen Liebhaberei seine Geslegenheit vorbei, an frühere Thaten und Verhältnisse zu erinnern. Vertheilt also ist durch das gauze Gedicht ein umfassendes Zeugsniß über den Justand der Sage, wie sie dem Dichter bekannt war, und da dieser wahrscheinlich noch im 12ten Jahrh. lebte, so gehört dieses Zeugniß zu den wichtigsten. Unr ein Umstand beschränkt ihn: die Versetung der Begebenheiten in die Zeit

<sup>1)</sup> Kein namhafter Held, der in den andern Gedichten späterhin auftritt, bleibt hier im Kanipf, was ganz unnatürlich ist; es wird nur gesagt, daß mehr als tausend getödtet werden 11446. 12102 vgl. Rosengarte LXX. "ein teil" nur verwundet werden die namhaften 12114. 12206. 12225. 12246.

<sup>2)</sup> Lachmann sagt von Biterolf in den Vorlesungen (vgl. auch 3. Nib. 1141): "Das Ganze beruht auf einer Anordnung mehrerer strophischer Gedichte, die aber nicht sehr ebenttend sind. Nachdem sie aus der Volkspoesse vielleicht schon 1180 etwa zusammengeschrieben waren, wurden sie etwa 1190 in dieses Ganze umgearbeitet;" und in einem Briefe vom Silv. 1827: "Volkslieder, und zwar neue, liegen gewiß auch der Klage und Biterolf zum Grunde."

vor Dieterichs Verbannung und Siegfrieds Mord; dies hindert von dem späteren, so reichen Inhalte der Sage Gebrauch zu machen, und ihm waren z. B. nur auf einen kleinen, freilich auch den dunkelsten, Theil des Nibelungeliedes Beziehungen erstandt. Unsere Aufgabe besteht darin, die einzelnen eingewebten Stückhen oder Fäden der Sage herauszuziehen und nach ihrem natürlichen Zusammenhange zu ordnen.

# a) Die Könige am Rhein.

Sie herrichen zu Worms über die Burgundære (die ältere Form, zweimal im Reim 4705. 7745, wie in der Klage 2049; joujt auch Burgunden 3083; vgl. Gr. 2, 3431) einigemal Franken. einmal Rinfranken genannt (oben S. 75). Ihr Reich das Burgundilant (2374. 7269. 8919. 9839 "Burgonielant" 2380).

129 Ueber sie selbst eine merfenswerthe Stelle:

2614. — — junger fürften der fint drî vogte über difiu lant. Wormez ift ein ftat genant, dâ diu *Dankrites* kint mit grôzer ritterfchefte fint. ouch liez ein gefinde dâ *Gibehe*, daz man anderfwâ bezzer ritter felten vant. *Fie bêde hæten difiu lant*.

Der Dichter folgt erft der Sage, worin, wie in der Nibel. Noth und Klage, der Bater Dankrat heißt, er muß aber auch den Ramen Gibiche, der ichon im Waltharius steht und später im Rojengarten wieder ericheint, vernommen haben und läßt, um diesen Widerspruch zu heben, beide gemeinschaftlich oder nach einander herrichen. Geltjam, daß, der Nibelunge Roth und Klage entgegen, die Mintter, Fran Vote. völlig unbekannt ist; cher zu erklären und ein Borgug, daß ihr angeblicher Bruder, der Bijdhof Pilgrim, fehlt; felbst ein Sit Passau und der Inn werden nicht ein einzigesmal genannt, wozu doch mehrmals Beranlassung war. — Günther und Gernot sind Samptpersonen Des Gedichts; jener hat einen filbernen Cher als Zeichen in der Fahne (9845); die Nibelunge Noth spricht gar nicht das von, die Bilf. Saga (c. 164. 337) ertheilt ihm, wohl richtiger, einen Adler mit rother Krone, der Rojengarten D blog eine goldene Krone. Gîfelhêr der guote (6210), daz kindelîn (6788), wird nur selten angeführt.

Brünhilt ericheint als Gunthers Gemahlin. Bon ihren früheren Berhältnissen zu Siegfried ist nichts gejagt. Doch eine

<sup>1)</sup> Und Geich. d. d. Spr. 700.

<sup>2)</sup> von Burgunde Gernot Nib. 1137, 1.

Anspielung auf ihre vorige Lebensweise finde ich in Rüdigers Worten:

12617. ir wart in inwer alte fite komen, der ir pflåget ê. des tuot vil mangem der rücke wê, daz ir fô gerne fehet ftrît.

Ich will hier anmerken, daß der Dichter des Biterolfs nicht, wie andere gerne thun und in der Nibel. Noth öfter geschieht, auf zufünftige Ereignisse im vorans hinzndeuten pflegt. Nur eine einzige Stelle scheint mir Ansnahme zu machen. Rüdiger berichtet bei seiner Rücksehr von Worms der Helche:

13157. vrou, ich fol inch hoeren lån, waz in rrô Brünhilt enbôt. fie wünfchet, daz inwer tôt ir nimmer würde vür gefeit.

13165. folt fie in wünschen zuo den tagen, wie lang in werte daz leben: in würden tâsent jâr gegeben.

Das ist gesagt wie im Borgefühle des Unglücks, das aus 130 Epels zweiter Bermählung entstand.

Unter den Burgundischen Mannen nimmt Hagene von Tronje (2395) wieder die erste Stelle ein; er ist auch hier neve des Günther (2763), dieser sein Herr (2843). In seiner Fahne eine Burgzinne (9818); wogegen er in der Vilf. Saga (c. 165. 337) ebenfalls einen Adler hat, doch ohne Krone. Alles übrige, was sonst von ihm berichtet wird, ist schon oben (S. 98–100), zusammengestellt.

Der in der Nibelunge Noth von Hagen unzertrennliche Volker von Alzeije sehlt durchaus, ebenso dessen Bruder Dancwart; ohne Zweisel, weil hier die Sage ohne sie bestand.

Ueber Ortwîn ron Metzen etwas ganz neues: es sind ihrer zwei. Als Günther von niemand Ansfunft über die fremden Gäste befommen fann:

6002. — — dô begund er tougen clagen von Metzen Ortwînen, den lieben neven fînen der ftarp ze fruo in fînen tagen.

Und schon vorher, als Dietleib nach Met kam, war bemerkt:

2482. Ortwînes wittewe hæte hie wol hundert ritter oder baz.

Allein gleich nach jener Stelle wird hinzugefügt:

6009. då was ein ander Ortwîn, der was der rettern fuon fin, der was zun Sahfen von kintheit gewahfen.

#### Ferner:

8679. der was von Burgundilant und was geheizen Ortwin: ez erbet in ron den mågen fin, daz er ouch von Metzen hiez.

Er wird ausdrücklich (9176) Hagens Verwandter genannt. Diejer Ortwin der junge (7703. 8482. 8522. 8666. 8692—8713. 8762) erscheint mehrmals und nut ber seyn, welchen die Nibel. Noth kennt und zum Truchses macht.

Diejes Ant ist dem Sindolf zugetheilt (10357, 11902), dem Schenken der Nibel. Noth und der Klage (1870), der zugleich, statt des sehlenden Bolkers, das Zeichen der Bur-

gunden trägt.

Dagegen Hânolt. Kämmerer in der Nibel. Noth, ist hier Schenke (7754, 12014, 12708); er heißt der junge (7749, 131 10581) von Arragûn (7757) und steht in Berwandtschaft mit

Sindold (10356) und hagen (10579).

Nur Râmolt beforgt als Küchenmeister, wie dort, die Braten (10561, 10623, 12016, 12698), heißt aber auch der fühne (10597), geht mit in den Kampf (7698, 12245) und schlägt tiese Bunden (10564, 12019, 12699), so daß Wolfram diesen nicht als Beispiel eines friedfertigen hätte gebrauchen tönnen.

Gêre (7781. 9883. 10148) nicht Markgraf, sondern Hers zog (9649), und kein Verwandter der Könige; wenigstens wird nichts gesagt.

Eckewart, der andere Markgraf der Nibelunge Noth, fehlt

gänzlich.

Ich führe hier eine Beziehung auf eine frühere Begebenheit an. Als nämlich Dietleib auf seiner Fahrt durch den Wasgenwald gefommen ist und sich Worms nähert, fragt er Leute, die ihm begegnen:

2704. — — ob der künic und fine man då ze Wormze wæren. dô hôrt er an den mæren, daz fie wæren ûz geriten und hieten einen ftrît geftriten in der Sahfen landen und daz fie wider fanden ir volc nuo allez an den Rin.

Dietleib begegnet jenseits des Rheins dem mit Gernot und Hagen heimfehrenden Könige Günther.

2748. des fürften vröude diu was grôz; daz er *mit lige von Sahlen* reit, des was er ftolz und ouch gemeit.

Hierunter, glande ich, ist der Sachsenfrieg gemeint, den die Ribelunge Roth beschreibt und worin Yüdegast und Yüdeger besiegt werden; eine große Verschiedenheit, die eine ganz andere Darstellung dieser Spisode bedingt, besteht darin, daß es dort Siegfried ist, der den Krieg führt und beendigt, und Günther zu Haus bleibt, während er hier gar nicht bei seinen Schwägern sich besindet.

b) Bundesgenoffen der Könige zu Worms.

Der junge Dietleib, seinen Bater suchend, fommt durch das Gebiet der Burgundischen Könige und wird von Günther, Gernot und hagen, die ihn nicht fennen, angerannt. Die Beleidigung bleibt unvergeffen und nachdem Dietleib durch große Tapferkeit fich bei Stel in Gunft gejetzt und seinen Bater wieder gefunden hat, wünicht und erhält er Beiftand, um an den 132 Königen zu Worms Rache zu nehmen. Dieser Kriegszug nach dem Rhein ift der Hanptinhalt des Gedichts. Jede Partei hat ihre gange Macht und alle verbündeten Fürsten aufgeboten. Dieterich mit den Amelungen fämpft für Etel; Günther hat fieben Könige (5859. 6297. 6814. 7387. 8653. 11840), vierzehen, die Königsfinder heißen (6295. 11022. 11218), ju fich berufen. Der Dichter, scheint es, hat alle aus dem gangen Sagenfreiß ihm befannten Belden auf beide Seiten bertheilt, insoweit er in den echten Dichtungen dagn Autag fand, auf eine leichte und natürliche, sonft aber eigenmächtige Weise. Das gegen glaube ich nicht, daß er neue Personen eingeschoben hat, bei einigen unbedeutenden Namen fonnte man es höchstens vermuthen. Der Bortheil, welcher der Geschichte der Sage aus Diesem Berzeichniß erwächst, springt in die Angen: wir erhalten Hinweisungen auf unbefannte Gedichte und lernen ichon befannte in eigenthümlicher Berichiedenheit fennen.

a) Sîfrit ûz Niderlant (9608), 2 Sohn des Sigemunt (7859) und der Sigelint (6405, 9832, 10098), der küene und der milde (6214) hat, wie nach der Nibel. Noth (214, 2) im

<sup>1)</sup> der Niderlende, Nib. 209, 1.

Grimm, Deutiche Beldenjage.

Schild, hier auf der Fahne eine Krone als Zeichen (9828. 10836; nach der Vilk. Saga c. 166 besteht es aus einem halbbraumen halbrothen Trachen); daß er drei Königreiche besitzt (11699), davon ist dort nichts gesagt. Wie schon bemerkt, besindet er sich nach der Nibel. Noth zu dieser Zeit in seiner Seimath; er ist hier zu Worms als eingeladener Gast und Günther sein Wirth (9617). Kriemhild erscheint im besten Einverständniß mit Brünhild, und zwischen beiden ist der Ehrensitz (6865).

Auf Siegfrieds Kindheit und erste Jugend keine Hindentung, dagegen eine dunkle Stelle über seinen Ausenthalt bei Exel und eine andere zum Theil abweichende über den Erwerd des Hortes; beide sind schon (oben S. 82. 83 und 90. 91) angeführt. Bon dem Kampse mit dem Trachen nicht das geringste, ebenso nichts von seiner Hornhaut; in der kurz gefaßten Klage, wo es nicht anders sich verhält oben S. 125, könnte das zufällig schenen, hier nicht, wo häusig z. B. bei Tieterichs Widerwillen gegen ihn zu kämpsen (7223) Berantassung, sast Nöthigung war, dieses wunderbaren Umstandes zu gedenken. Wir müssen also schoes davon wußte, als die nordische.

- 3) Walther von Spanie. Was von ihm hier vorkommt, ist ichon oben (3. 103—107) zusammengestellt.
- γ) Herbort künic von Tenclant (8462, 10210). Gin Hirjd mit goldnem Geweih ift fein Zeichen (9860). Ihn düntt nurecht, daß Dieterich mit den Amelungen widerjagt habe:
  - 6461, nu ift im doch wol gewezzen, fprach der helt vermezzen,

wie ich von *Ormanie* reit und wie min ellen da erftreit

6465, des künic Ludwiges kint: jà vuort ich die maget fint ûz Ormanie dem riche vil gewaltecliche; då mich hæte beftån *Hartmuot* und fine man unde Ludwig der vater fin, ich und ouch daz magedin

wir hæten nieman mêre, die Ludwig der hêre 6475, nie kunde betwingen; dem muefe miffelingen von mîn einiges hant, alfô reit ich über lant und hæt wunden doch mîn lîp, dâ (hôrt) ich man unde wîp

> jehen difer mære, daz ein rife wære hagel al der lande, in muote was mir ande,

6485. unz ich den vålant erfach. daz lantvolc ich an im gerach:

ich fluoc in wârlichen tôt. Iwie doch hæten von im nôt

Ludwîg und alle fîne man. die getorften in doch nie beftân.

an dem gerûmt ich in daz lant. dâ hæt ich. fprach der wîgant,

Goltwart und Sêwart erflagen. daz folt ir Dieteriche fagen.

6495. ob er daz hoere gerne. fit kam ich hin ze Berne: mit welcher arbeit daz gefchach. daz mich her *Dieterich* dâ gefach

und ouch fin alter *Hildebrant* do ich min frouwen über lant

fuort und einiger man, ze ftete ranten fie mich an. wær ez in alfo då komen. fie hieten gerne mir benomen

6505. Hildeburgen die vil richen: fit liezens in entwichen der (l. den) ir vil grôzen übermuot, ich bräht fie (fprach der helt guot) ungefangen durch daz lant: daz weiz wol meifter <sup>134</sup> Hildebrant.

des ift din vrouwe mîne noch hie bi mir ze Rîne.

Diese Erzählung berührt ein verlorenes Gedicht, über welches die Bilf. Saga (c. 210-218) nähere Ausfunft gibt. Dem Könige Thidret ift die Schönheit der Hilde, Tochter des Urtus von Bertangaland, gerühmt worden; das ift jene Sildburg Tochter Ludwigs von Rormandie, wie die Ramen wohl richtiger lauten. Thidret ertheilt dem Berburt, Sohne jeiner Schwester Ifolde, ber an seinem Boje lebt, einem gewandten und tapfern Ritter, den Auftrag, bei dem Könige Artus um die Hilde für ihn zu werben. Bon diesem Berwandtichaftsverhältniß zu Dieterich jagt das dentiche Gedicht nichts, und es ift, da er künic von Tenelant heißt, auch nicht wahrscheinlich, doch mochte sich Herbort an Dieterichs Hofe befunden und den Auftrag erhalten haben. Artus antwortet nicht fehr günftig: Thidret hatte in Perjon ericheinen jollen, ber Abgejandte werde nicht einmal der Silde Angesicht ichanen, da sie nach Landesfitte fein Mann, geschweige ein Fremder, sehen dürfe. Indessen versteht es Herburt, fich bei Artus in Gunft zu setzen, und bei Gelegenheit eines großen Festes, wo die Jungfrau in die Lirche gehen muß, lenft er durch eine goldne und eine filberne Maus,

die er nacheinander zu ihrem Site hinlaufen läßt, ihre Angen auf fich bin. Gie unterredet fich, binter der Rirchthure ftebend, einige Angenblicke mit ihm und verlangt ihn dann, um ihn in ihrer Rähe zu haben, von ihrem Bater als Diener. jest oft Gelegenheit mit ihm zu reden und als er Dieterichs Auftrag vorbringt, bittet sie ibn, sein Angesicht an die Steinwand zu zeichnen. Es ift jo entjetlich, daß fie davor erschrickt und ihm erflärt, fie wolle den furchtbaren Mann nicht; lieber moge er jelbst um ihre Hand werben. Da fie sich jo bestimmt äufert, jo willigt er ohne Bedenken ein. Bald darauf entfliehen beide, Ritter Bermann und dreißig andere müffen ihm, auf Artus Geheiß, nachseten, mahrend im Biterolf der Bater felbit, König Ludwig, und fein Sohn Bartmut die Flüchtlinge verfolgen. Darin ift aber wieder lebereinstimmung, daß alle gufammen gegen den einzigen nichts ausrichten: Berburt allein todtet den Bermann und den größten Theil jeiner Begleitung, Die übrigen entfliehen. Doch elf ichwere Wunden hat er empfangen, und Schild und Rüftung find ihm zerhauen. verbindet ihn und dann reiten fie weiter zu einem Könige, Deffen Rame nicht genannt wird, und bei welchem er lange Zeit 135 verweilt. Es wird noch angemertt, daß viel von seinen tapfern Thaten zu berichten mare.

Der Schluß in der Vilf. Saga ist offenbar lückenhaft, nicht bloß sehlt der Kampf mit dem Riesen, den Gerbort tödtet ehe er das land verläßt, sondern Thidret ist ganz vergessen. Dagegen wissen wir durch die Vilf. Saga, warnm Herbort von Dieterich und Hildebrand angerannt wird, weil er nämlich die gewonnene Brant sür sich behalten will, und es bleibt nur dunkel, wer die beiden Hetden Gollwart und Sowart sind, die Herbort tödtete und deren Berlust den Dieterich betrübte; endstich bei welcher Veranlassung es zum Kampf mit ihnen kam. Ich sieden wird von Wolfhart einen Sewart; er heißt der alte und wird von Wolfhart erschlagen (438. 442; einmal steht Sewald 200). — Unter einem Herbort im Rosengarten D, gleichfalls auf Gibichs Seite, scheint dieser hier gemeint.

In der Klage (1108, vgl. oben S. 125. 126) wird Hildeburg von Normandî als Königstochter an Epels Hofe genannt, aber anderweitiger Berhältnisse nicht gedacht.

- 8) Boppe ûz Tenelant, Herborts Schwesterfind (6514. 9456. 12062), noch in der ersten Ingend (7712); er kommt in keinem andern Gedichte vor.
  - ε) Liudegast und Liudeger. Der ichon (S. 144. 145)

erwähnte, früher vorgefallene Cachjenfrieg bezog fich, wie vermuthet wurde, auf die Unterwerfung der beiden Fürsten, die in der Nibelunge Roth weitläuftig beschrieben ift. Best erscheinen fie an Gunthers Sof als Berbundete. Bruder finde ich fie nicht, wie in der Nibelinge Noth (208, 2), genannt,2 vielleicht wird es vorausgesett; jouft aber eine fleine Berwirrung: in einer Stelle ift Lindeger kunic von Tenemarke (5047) wie in der Nibelunge Roth Lindegaft; von diesem heißt es nur, er fomme mit dem nâchgebûren fîn dâ her von Ofterlande (5055); seltsam ist Dieser Ausdruck hier, wo er boch nicht, wie gewiß an andern Orten (1035. 7686), Sestreich bedeuten fann. Dagegen übereinstimmend mit der Ribel. Noth folgende Steffen: Lindegêr — der zuo den Sahfen herre hiez und Lindegaft der herre gnot (6563—65. 13008—11): jic beide jagen zu Günther: wir haben her von Sahlen (6567). 3n der Rabenichlacht ebenfalls: von Sahlen der künic Lindegaft (734), jedoch: von Milen her Lindeger (735).3 In der Flucht werden beide zwar nebeneinander angeführt (5881. 8603), aber nicht ihre Reiche.

ζ) "Ståtfucks". vogt von Palerne (5038, 6219, 6439, 136 8868), ûz Pullelant (8731, 9197, 9267) der Pullære (7642) "Polloyfære" (8840, 9243). Sein Zeichen ein Rad von Gold (9876). Es gab Sagen von seiner Stärfe:

9156. man tuot uns an dem mære kunt und hært ez noch ron im fagen, daz "Ståtfuchs" niht moht getragen nie kein ros einer mîle breit.

Und als Beweis wird erzählt, daß er den Wolfhart gepackt und

zu sich aufs Pferd gezogen habe (8872).

Die Abkunft des Helden aus dem südlichen Italien, die ihm gleichwohl gestattet ein Bundesgenoß der Könige von Worms zu seyn, ist auffallend und nur diesem Gedichte eigen. In allen

2) Doch 10760: er (Lüdeger) und fin bruoder Liudegaft.

Thit was to there funde tha thi kening Kerl riuchta bigunde, tha wafter ande there Saxinna merik Luidingerus en hera fele fteric.

Mitgetheilt von Brof. Maßmann, der die Stelle von Dr. Hermes erhalten hat.

<sup>1)</sup> Ueber den Sachsenfrieg f. Müllenhoff in den Nordalbing. Studien 1, 200.

<sup>3)</sup> von Sahken min her Leidegak, Frauend. 1044. — Am Einsgang eines Gedichts, das ein angebliches Privileg Carls des Großen enthält (die Handschr. ist vom Jahr 1252, abgedruckt in Wichts Ostsrießl. Landrecht S. 56—59), heißt es:

andern wird der Rhein als seine Heimath angegeben. Aber nur in dem Rosengarten A ("Staudenfüss der geborn ist an dem Rin") und B ("Staudenweitz" Str. 9 im Reim), denn C und D wissen nichts von ihm und ein anderer Held nimmt seine Stelle ein, erscheint er als Kämpser sür den rheinischen König. In der Flucht ("Stantfusz 1. Stautsusz von Ryne" 5835. 8592; "Stutsulch" 3009), in der Rabenschlacht ("Her Stautsusz von Rine" 727) und in den Vrachensämpsen ("Stutsus" Vl. 279. 280) ist er ein Mann Dieterichs von Bern. Dagegen im Alphart ("Studensüß von dem Rheine" 352—386) tämpst er sür Ermenrich heftig und anhaltend mit Hisbebrand. Er hat in diesem Gedicht noch einen Bruder Gere, der getödtet wird (358. 376). In der Vill. Saga (c. 35) heißt einer der zwölf Räuber von dem Schoß Brittan Studfus, und wird von einem Hiebe Minnungs gespalten.

Difenbar ichwankt die Sage über diesen Helden; wie kommt er hier zu der fernen Heimath? Ich habe darüber folgende Bermuthung. Indem der Dichter Biterolfs dem Sagenkreiß Bersonen abborgte, welche in andern, von ihm später gesetten Begebenheiten thätig sich zeigten, durste er des heftigsten Kampses ungeachtet, worin das Blut dis über die Sporn geht (11439), zwar ungenannte in Menge (11444), aber keinen namhasten Helden umstommen lassen. Das Unuatürliche mochte er gesühlt und deshalb einen zum Opfer ansgewählt haben: "Stüttuchs" wird erschlagen und zwar von Dieterichs Händen: selbst (9283). Die Ungewißheit der Sage ließ hier am ersten eine solche Unsenahme zu, und wahrscheinlich in der Absicht, den Helden noch mehr zu entstemden, ward seine Heimath auf eine freilich nicht selbr geschießte Art verändert und in ein sernes Land versetzt.

137 η) Witzlân, künic ûz Beheim (5061, 6526, 7637, 8373, 8443, 9998, 10705, 12723; cinmal: Wineflan 6239) und jein Bruder Poitân von Wulcherât (5063, 6240, 7638, 9999, 11724), d. i. Wisselhrad, Schlöß bei Prag. Witzlân ift Entistellung von Witzlav. Er erinnert an frühere Kriege mit Egel:

6538. jâ geftreit ich willeclîcher nie beide, ich und ouch die mîne. Etzel und al die fine die habent vient under uns hie: er wolt mich des betwingen ie, daz wir im wâren undertân. ich unde mîn bruoder Poitân.

<sup>1)</sup> Stutfucks in einer Hermanstädter (in Siebenbürgen) Kirchens matrifel aus dem 14. Jahrh., vgl. Haltrich Thiersagen S. 9.

Rübiger bagegen:

6550. wir lâzen, fprach der helt balt, an in noch unverfuochet niht. daz man iuch fö ledeclichen fiht, daz fwæret dicke mir den muot, als hart als ez dem künege tuot.

Wittan aber weiter: gennogin fwære, die ich hân, din ift inwer schult, her Rüedegêr. Und ein Hine jagt von beiden: daz sie übel nâchgebûren sint, daz hân ich oft wol gesehen (10007).

Noch werden die Landesherren genaunt, die Wielan mitgebracht hat: "Ladislaw, Ratebor, Schirn, Sytomer, Stoyne"

(11719-23).

Ich finde nur in der Flucht (477) einen "Wiflan von Kriechenlant" als Bater des Berchtung.

9) Nantwîn von Regenspurc (5071, 6243, 8802, 8963, 10742), herzoge von Beirlant (6241, 6579, 12228) ist der Schwesterschin von Wittich (6586, 12236), sebt aber mit ihm in Unfrieden und sagt, er wolle gerne mit den Amelungen fämpsen:

6586. wan Witege der ôheim min mit mir doch ftrîtet umb daz lant: kæme ich in fin wîcgewant, ich vüere immer defter baz.

Dem Rüdiger gefällt das nicht: friunt sol friunde bîgestân (6593), und Hildebrand bestimmt mit Rücksicht darauf den Gegner:

7718. fô fol Sigeftap der degen beftên Nantwîne, den (l. der) Witegen und ouch die fine kunde nie ertwingen.

Es ist schon oben (S. 115) bemerkt, daß jener Nent-138 win in der Ribel. Noth, der Herrad Vater, dieser nicht senu könne. Ob man das anch von dem (N)entwin in der Flucht (7053), einem Manne Ermenrichs, behanpten müsse, säßt sich nicht entscheiden; offendar setzen jene Anspielungen auf sein seindliches Verhältniß zu Wittich ein verlorenes Gedicht voraus. Nantwin heißt ein einzigesmal: der bruoder Voleusnes (10276). Im Alphart wird (73) unter Dieterichs Helden ein Voleusugenannt; etwas näheres weiß ich aber nicht anzussühren.

<sup>1)</sup> Bgl. das Bruchstüd eines unbefannten Gedichtes aus der Dietrichsfage (Altd. Bl. 1, 329 – 342), in welchem Dieterich mit dem Polenkönig Wenezlan kämpft.

1) Gelfråt und Ülfe der marcman an der Donan in Baiern (840. 5037, 7692, 10286, 10736, 12221—25), Brüder (6617), Nachbarn des Herzog Nantwin (6245), siud aus der Ribel. Roth (vgl. Klage 1751) befannt. Auch ihres Vaters geschieht hier Erwähnung: die jungen Helden (865) heißen einz mat (862) des alten Ellen kint. — Ein Elle unter Dietezrichs Felden fommt in der Flucht (8291) vor.

z) Genannt werden drei herrn aus Schwaben:2 der Swâbe herzoge Herman (6251), Fridleip ûz Śwâben (5075), beide unr ein einziges mal, und der Swabe herre Berhtolt (10770), vürfte von der Swabe lande (7738, 10306). Allein auch: von Ellazen grave Berktolt (5081, 6253); ift derselbe gemeint, jo mare das ein Widerspruch oder eine Berwirrung, Die indessen einem Abschreiber zur Last fallen fönnte; von der Swabe lande ficht einmal (7738) im Reim und ware infoweit ficher. Etwas näheres erfährt man von diefen drei oder vier genannten nicht. Ebenjo verhält es fich mit dem uur einmal (5078) erwähnten Herleip von Westvale. Ich bemerke noch folgende Ramen: die Düringe (5058, 6575, 8967, 10771), die fürsten von Düringelant (6256), von Mîsen (6256), die Milenare (10774), Surben (5058, 10775), Hellen (10771), von Lütringe und von Brâbant die ze herren wâren dâ genant (6259), die von Sande (8781, 8901, 8949; aweimal im Reim); wer unter Diesen gemeint jen, weiß ich nicht; an Santen Siegfrieds Burg in der Nibel. Noth (in der Alage wird fie nicht genannt) ist ichon des Zusammenhangs wegen nicht zu benfen, in welchem die Stellen vorkommen.3

### c) Epel.

139

Botelunges kint (366. 1194. 1947. 6143), künic von Hinnenlant, hat zu Etzelburg seinen Sig (1123. 1135. 1747. 3212. 13098); mit seiner Macht ist seine andere vergleichbar (285—294) und:

4052. man fagt vil witen mære von im unz an den leften tac, daz fin wirde nie gelac unz an fines libes tôt.

Keinen andern König umgeben jo viel Helden (3311). Selbst Pohlen, Prengen (3979), Pommern (4024) ist ihm unter-

<sup>1)</sup> Ueber Gelpfrat und Else handelt ausführlich Lachmann 3. Nib. 1485, 3.

<sup>2)</sup> Wackernagel in Haupts Zeitschr. 6, 159. 3) "Der Sand ift die Gegend von Neumartt Roth Pleinfeld Weißenburg, jo viel ich weiß bis gegen Nürnberg." Haupt zu Neidhart XL Unm.

worsen. Zwischen der Elbe und dem Meer (13329) scheint ihm alles Land zu gehorchen, wie nach der Ribelunge Roth (1184, 2.3); ebenso wird auch hier (4636) der Roten als Gränze angegeben. Und wie bei der Fahrt der Boten in der Nibelunge Noth (1434, 2; vgl. Klage 1744) gesagt wird: din Etzelen hêrschaft si vridete üf allen wegen, so heißt es hier:

4784. ir vride muofte guot fin fwâ fie ritten durch din lant: des Etzelen hêrfchaft was erkant, darumbe man in êre bôt. geleites was in nindert nôt.

Swenne er ze tische gât, số tragent im ir crône bì zehen künige unde dri (326—328), wo vielseicht nur des Reims wegen einer zugeset ist, denn zwölf Kronen ertheilt ihm die Ribel. Noth (1175, 2) und die Klage (25). Nichts von Exels Uebertritt zum Christenthum, und abernaligem Absfall, wovon die Klage weiß (oben S. 126, 127); er ist ein Heide und spricht von seinen Göttern (4458, 13380, 13397), und seine Hühr son sind es auch (708); aber gerade, wie in der Ribel. Noth (oben S. 76, 77) das Verhältuß geschildert wird, es besinden sich auch viele Christen bei der Helche (360, 380), die ihrem Glauben tren geblieben ist, und diesen wird Messe gesungen (3283).

Wir erfahren den Ramen ihres Baters, indem sie einmal (1962) Oferiches kint heißt, es ist der Djantrix der Bilf. Saga. Anch Hindeutungen auf ihr Berhältniß zu Evel:

342. an criftenliche fchame folte noch diu vrouwe leben; dô wolt ez Etzel nie begeben unz daz man ims (l. unze mans im) ze wib erwarp.

375. kam iht mêr criften dar, dô fie die heiden mit ir fchar von ir vater vuorten dan?

In der Vilk. Saga (c. 73—80) lesen wir, wie Rüdiger die Erka ihrem Vater entjührt und dem Attila bringt. — Von Herrât ihrer niftel j. oben (S. 115). Sie baut (13368) die 140 Burg Treisenmüre, die in der Ribesunge Roth (1272, 3. 1276, 1) Zeizenmüre heißt und in der Klage (1396) wieder Treisenmüre.

<sup>1)</sup> Dazu vgl. Lachmann 3. Nib. 1272, 3.

Eycls Kinder werden zum erstenmal (3334) genaunt: ez giengen küniges kindelin zwei dar. — Ort und Erpse (1.  $Erpse^{-1}$  wären die. In der Viss. Saga (c. 295) Ortvîn und Erp, in der Rabenjchlacht Ort und Scharpse, in der Edda (doch nur in Atlaq. 39, Hamdism. 8 und der Prosa von dräp Nislûnga S. 286) Erpr (nordisch wäre Jarpr.) und Eitill.

Bloedel. Bloedelin, wie in der Nibel. Noth und Klage, Bruder des Exel (4938, 5391, 6343), ericheint hier als Fürst der Walichen (13057), woden jene Gedichte nichts sagen.

- d) GBele Belben.
- a) Rüedeger von Beckelâren. Die Auftsärungen, die wir über seine früheren Schicksale erhalten, sind schon oben (S. 108—110) mitgetheilt. Ich habe hier nur zuzufügen, daß die Markgräfin Gotelind (6091) genannt wird: des fürsten Gern kint. Kein anderes Gedicht weiß davon.

Was über Nuodune vortommt j. oben (E. 112).

- 3) Irnfrit, Irine und Hawart. E. oben (E. 129).
- y) Wolfrât und Aftolt, Brüder (1077. 10283), helde ûz Ofterlande (7686), die dâ ze Mâtâren gewaltic wirte waren (5433. 12081. 13066). In der Nibel. Noth wohnt Aftolt zu Medilike (1269, 1), von da geht der Weg die Donan hinab nach Mâtâren: dagegen in der Nabenschlacht (59) heißt er wie hier Aftolt ron Mâtâren. Seinen Bruder Wolfrât fennt aber sonst fein Gedicht. Einmal (5502) änßert dieser: swaz Aftolt und "Amer hât. daz fol mit in geteilet sin. Tiesen zweiten, seltsam klingenden Namen, der nicht wieder vorstommt, weiß ich nicht anders zu erklären, als daß damit Astolts Frau gemeint sen.
- 6) Hornboge und Râmunc, rürften von Vlâchenlande (9721—24, vgl. 10187, 10388) werden gewöhnlich zusammen genannt (3454, 3725, 3790, 4941, 14612, 12085). Sinigemat: der herzoge Râmunc (7756, 10488), einmat: ûz der Walhen lant (1218). Hornboge ist ein junger Held (4942, 11613). In der Nibel, Noth beide: der herzoge Râmunc ûzer Vlâchenlant und Hornboge der finelle (1283, 1, 1284, 1, 1818, 2). Jenen sinde ich in feinem andern Gedichte, denn

<sup>1)</sup> Ein Erphe in Nithards Gedichten cod. 133, 2) Bal. Hamdism. 13 Unm. 37.

<sup>3)</sup> In Sig. III, 56 wird von der sterbenden Brynhild bloß Atlis Tod verfündigt, in der Böls. S. c. 39 auch der Tod seiner Söhne (d. h. Erpr und Sitill); die Stelle nur bei Rasn. S. oben S. 13.

Râmune von Islande, unter Ermenrichs Mannen in der Flucht (8621) erwähnt, fann doch nicht derfelbe jenn. Dagegen fennt 141 dieses Gedicht (5887. 8569) und die Rabenschlacht (46. 616) den hünischen Hornboge mit dem Zusate von Polan. Hiers durch wird eine Stelle im Biteroff (1232) verständlich, wo uns mittelbar auf Hornboge die Borte folgen: von Pôlân der herzoge, der was in vancnüffe dâ. Mit v. d. Hagen jo zu interpungieren, daß die Worte von dem Gigennamen getrennt einen ungenannten Bergog von Pohlen bezeichnen, scheint mir unguläffig: es wäre sonft nie wieder die Rede von ihm und dann folgt der Krieg mit den Pohlen, an welchem eben Hornboge Theil nimmt (3454), erst späterhin, ja es wird ansdriidlich gemeldet (3750. 3847), wie nach erfochtenem Siege ihr Herzog Hermann als Gefangener fen zu Stel gebracht worden. Ich glanbe vielmehr, der Dichter nannte erft, der Sage gemäß, den Belden von Polan und ließ ihn als einen Gefangenen, das heißt Unterworfenen, an Etels Bofe leben, hernach aber als ein Krieg mit den Pohlen ergählt und ein zweiter Bergog von Pohlen als Gefangener aufgeführt wurde, ließ er jene Benennung fallen und machte den Sornboge gu einem Fürsten uz Vlachenlande, weit sein Gefährte Ramung es war; das thut aber fein anderes Bedicht#).

e) Ich erwähne hier gleich den eben genannten herzoge Herman (3585) ûz Pôlân. Er ist aus der Klage bekannt (oben S. 127. 128) und es ist dort schon augemerkt, daß er, vom Exel mit Krieg überzogen (3719. 3425), besiegt wird (3750) und als Gesaugener mit nach Exelburg solgen muß (3805. 3847. 3880). Helche verwendet sich für ihn und den gesaugenen König von Prenßen:

3994. — — dô half der küniginne bete dem herzoge von Pôlân, daz er und ouch fîne man mit gedinge riten in ir lant. fît dô mues ir beider hant

Etzeln dienen manigen ftrit.

Doch befindet er sich nicht bei der Fahrt nach Worms.

<sup>\*)</sup> Deshalb hätte man Ursache, die ganze Stelle von vier Zeilen, schon weil sie immer etwas ungehöriges enthält, für unecht und einzgeschoben zu betrachten, noch mehr aber aus solgendem Grunde: unmittelbar vorher wird Gibeche genannt und der erscheint in diesem Gedicht immer mit Schrütan verbunden und ist hier gerade durch diesen Hornboge von Polan getrennt. Fällt die verdächtige Stelle weg und liest man: Gibeche und Schrütan der herzoge von Meran, so ist alles in Ordnung.

1) Rämunc von Sweden, jüng. Titurel (Hahn) 1975.

- ζ) Schrütân und Gibeche werden immer, wie in der Nibel. Noth (1818, 1), znjammen genannt (1231, 3848, 4943, 142 9711). Daß jener herzoge von Merân ist (1236, 3720, 4944), ersahren wir hier znerst; er sommt sonst nirgends vor, denn ein Riese Gibichs im Rosengarten hat nur den Ramen mit ihm gemein. Gbenjo sann ein Gibeche von Galaber bei Ermenrich (Flucht 7096) nicht wohl dieser Mann Exels senn.
  - η) Sintram von Kriechenlant. Dben S. 126.
  - 9) Sigehêr von Turkîe. Oben S. 114.
  - i) Gotele (1223. 4949. 7758. 10730. 11656). Wolfhart gibt sich für ihn aus (8923). In der Flucht (5131. 5892. 7339. 8573) und Rabenichlacht (44. 544. 581. 708. 885. 983) sast jedesmal mit dem Zusat: der marcman.
  - z) Hadebrant von Stirmarke (8784, 10753, 13332, 13344, 13431).
  - 2) Otte, mur ein einzigesmal (1239) und auch sonst in feinem andern Gedichte genannt \*).
    - e) Dieterich von Bern.

Geschlecht und Berwandtichaft j. oben (3. 116); Dietleib

gehört hier dagn (3. 139).

Tieterichs Tenerathem ist gleichsalls schon (oben S. 118) erwähnt, auch zusammengestellt (S. 114), was über seine Kelden, die Bernwere (5235. 9784. 12194) und die Wülfinge vorstemmt. Er seldst heißt der Bernwere (8360).

Sein Schwert, daz alte sahs (vielleicht Eckesahs), finden wir hier (oben S. 65. 66), und den Hiltgrim (unten S. 182), wiewohl settern nur ein einzigesmal (9237), genannt.

Und fein Zeichen fernen wir fennen:

9791. in eime vanen blåvar fah man einen lewen wagen, ûz golde von liden wol getragen; dem volgten die wigande von der Amelunge lande.

Tie Vist. Saga gibt ihm (c. 17) einen goldenen Löwen auf rothem (nach c. 38. 39. und 307 auf weißem) Schilde. Damit stimmt Schen Anssahrt: der vnort an kinem 143 schilde ein leicen, was von golde rôt (53 Caspar v. d. Köhn

<sup>\*)</sup> Die zwei Zeilen über ihn trennen Irnfrit von Irinc und Hâwart, die sonst immer neben einauder stehen; sie könnten leicht unecht und ein späterer Zusaf seyn, zumal sie sich in der Nachbarschaft des Hornboge von Polân besinden, wo zu einer gleichen Bermuthung Anlaß war.

1) Wackernagel in Haupts Zeitschr. 6, 160.

und 47 alt. Dr., vgl. 115 Caspar v. d. Röhn und 86 alt. Tr.). 1 Anch der Rosengarten D (cod. Arg. und Pal. 10) erwähnt den Löwen auf dem Schild. Anr im Alphart (193. vgl. 94), scheint die echte Sage verwirrt, wo dem Dieterich ein Adler zusgeschrieben wird, und der Löwe dem Alphart; doch auch im Siegenot (Rürnb. Dr. Str. 64 und zwei Handsch.) heißt es: dû vüerft den lewen und den arn gemâlt an dinem schilde. Dasselbe in den Trachenkäunssen (93b. 103b. 139b). Wahrsichenlich seizen spätere Gedichte, weil man Dieterich für den römischen König ausah, noch den Reichsadler hinzu.

Ueber das Berhältniß zu Sildebrand einiges unbefannte.

der Meister:

7990. iuwer vater gap iur hant durch triuwe in die mîne, deich iuch und alle die fîne in mîner pflege folte hân. dâ bì ftuont vil manic man. bêde Diutsch und ouch Walch, dô er mir allez daz bevalch, daz er nâch tôde hie verlie.

Und vorher:

7966. diu zuht die ich an iu hân getân.

In dem Gedichte von der Flucht werden wir eine ähnliche Angabe finden; zu vergleichen ist, was von Ruther und Berther (oben S. 58) erzählt wird.3

f) Die Harlunge.

Fritile und Imbrecke, die küenen Harlunge (4597. 4765—67. 5659. 9805. 9892. 10672. 11206), die zwên künige junge (5216. 5722. 6382. 7633. 10163. 11198. 12856) aus Harlungelant (4596); j. oben ©. 20. 21. 35. 42.

Bu ihnen gehören folgende Belden:

a) Wahlmuot. Er bringt die jungen Könige zu Dieterich (5720. 6387. 10199), trägt der Harlunge Fahne von fleez grünem Sammt (9801) und leitet ihre Schaar (5662. 9799. vgl. 5229. 7707. 10230-48. 10676).

<sup>1)</sup> Laßb. 57, 108.

<sup>2)</sup> Laßba. 3: dû väerft den arn von lewen keln.

<sup>3)</sup> Hilbebrands Geschlicht f. oben E. 119, 120. Er heißt hier: üzer Berne 5759.

3) Hache (5727, 10172), Better des Wachsmut (12207), 144 seitet mit ihm die Harlunge (6388) und führt Eckehards Schwert (12209). Sin junger Hache im Alphart (73, 433) und in Dieterichs Drachenkämpfen (1896).

y) Eckehart (4773. 5230. 6389. 7710. 9888. 10204—25) Sohn des Hade (10244). Sein Roß heißt Rusche (10227). — Im Alphart, wo er zu Breisach seinen Siß hat (308), streitet er gegen Ermenrich, und der Muth seines Pserdes Roßch sin wird gerühmt (445). — In der Flucht Eckewart, Harlunge man (4140. 4433. 4666. 7671. 8591), er fällt im Kampse (9690). Tagegen in der Rabenschlacht erscheint er wieder (723. 866). — In dem Roßengarten C (11b) heißt er Eckewart der vil getriuwe man. und als er gesiegt hat, versihmäht er den Ruß der Kriemhild mit den Worten (19a): ich läze mich niht külsen ein ungetriuwe meit, und in dem alten Track (371. 377) sieht etwas ähnliches, dagegen im Rosengarten D zieht er nicht mit nach Worms (cod. Pal. 8b):

Dô fprach *Eckehart der getriuwe*: ich wære gerne dâ hin.

wenne daz ich mit den *Harlungen* fô gar bekumbert bin.

west ich wem ich die lieze, ich rûmte mit in din lant.

δ) Der alte Regentac (4772, 5727, 9893):

10239. der manigen hêrlichen flac bi finer bruoder kinder fluoc.

Ausdrücklich ist nicht gesagt, wer darunter verstanden wird, aber dem Zusammenhange nach tönnen nur Eckehard und Wachsemut gemeint seyn: des lettern Vater lernen wir nicht kennen, aber Hache heißt sein Vetter und müßte unr auch Regentags Bruder genannt seyn. Von diesem ganzen Geschlechte wird keiner in andern Gedichten angeführt, als Eckehard; auch Sache nicht, denn der junge Hache im Alphart muß doch ein anderer seyn.

- e) Rabestein wird nur einmal (10676) erwähnt. Wahrsicheitig Ribestein. Der bösartige Geselle Sibichs in dem Gesticht von der Incht (j. unten Nr. 83, 3).
- ζ) Rimitein, fommt gleichfalls nur einmal (4773) vor. Bahrscheinlich jener dem Ermenrich widerspenstige Rimstein, von dem die Litt. Zaga (c. 126. 127) erzählt.
- 7) Herdegen (5231, 6389, 10172). Ein Herthegn in der Bilf. Saga (e. 209), Schwager Thidreks, kann doch nicht wohl gemeint jeyn, denn er ist der Bater jenes Herburt, der sür die rheinischen Könige kämpft.

Schon oben (S. 119) wurde bemerft, daß er jelbst nicht anstritt; wie Eţel sendet er nur sein Heer, zieht aber nicht mit in den Krieg. Der Dichter scheint in ihm den höchsten Herrn, den König von Rom und Lateran (als Inbegriff der größten Macht, doch nicht gerade sein Reich einmal genannt 11109) zu sehen. Lampartenlant (10521. 10993. 11635. 12182. 12955), obgleich Dieterichs Wolssart dort wohnt (8210), die Rabenare (5190. 5699. 8814. 9555), Namen, die man in der Ribelunge Roth und Klage vergeblich sucht, sind ihm unterworsen, und da dies auch von den Umelungen gilt (6378), so scheint Dieterich doch nur ein Untersönig gewesen zu seyn. Von Ermenrichs Vasallen lernen wir solgende kennen:

- u) Liutwar, junger Held (11093), einmal König genannt (7761), trägt Ermenrichs Zeichen (10990) und leitet, immer zugleich mit Sabene. das Heer (5198. 5679. 6375. 9778. 10990. 11093). Kein anderes Gedicht kennt ihn.
- β) Sabene, Sibechen fun (10995), der junge (5679, 12047):

6378. der der Amelunge bediet hât vil manige craft, daz fie im nû fint zinfhaft.

In der Flucht wird er (8343. 8368) erwähnt nud von einem andern gleiches Namens unterschieden; vgl. unten Wolfd. von Casvar v. d. Röhn.

- γ) Berhtune, ein junger Amelung (5191), ist Herzog (8190) zu Raben (5669, 8814) in Kamparten (10993, 11635); führt eine große Schaar (6371). Kommt sonst nirgends vor.
- d) Rienolt und Randolt, Fürsten aus Maisand (4602. 4754. 5207. 5683. 5725. 6393. 7451. 9879. 12042. Berkers kint (4603), also Brüder. Wolfhart ist Rienolds neve (8227). Im Alphart werden beide ausdrücklich Brüder genannt (199) und "Reinhold" erhält Maisand (424. 454), aber ihres Baters gedenkt sonst kein Gedicht. In der Flucht (2659—2809. 5840) ein Randolt von Ankona, dem Dieterich treu, außer Berbindung mit Rienold von Maisand, der zwar erscheint, aber als Gegner Dieterichs im Kanupse von Wolfhart getöbtet wird (3321—67); von ihrer Berwandtschaft ist feine Rede.

<sup>1)</sup> Pf. Konrad 71<sup>b</sup> Latran: Antichrift Jundgr. 2, 110, 14 Rôme und Latran; ebenso Eracl. 4422. — Der Lateran hat seinen Ramen von dem Palast der Lateranischen Jamilie und war Sitz der Pähite bis zum Jahre 1305; Rom von Bunsen 3a, 505. 506. 546.
2) Italia: Lamparten, gloss, Vind. Wien. Jahrb. Bd. 41 Unz. Bl. 19a.

Dagegen in der Rabenichlacht, die doch ipäter fällt, lebt er noch, ist Wittichs Schwestersohn (222. 931—948) und wird von 146 Dieterich getödtet (953); Randold kommt nicht vor. Im Rosens garten C und D finden wir ihn unter Gibichs Helden, im Rampse gegen Sigestap: "Reinolt von Meigelant" aber für Dieterich streitend, auch in den Drachenkämpsen (277a. 334a), und einen Reinald, ebenfalls Thidress Mann, einmal in der Vilk. Saga (c. 302).

ε) Witege und Heime. Werden zusammen genannt (5196. 5675. 7695. 11151. 11899) als des Könias faner (6374. 9770). Bittich, ein junger Seld (6372), von dem man Bundervinge ergählt (10589; vgl. oben E. 70); seines Schwertes Mimine ift icon (oben 3. 67) gedacht, von feinem Belm Limme wird hernach die Rede jenn. Nantwin von Regenspurc ift mit ihm verwandt, aber fie leben in Feindichaft (oben 3. 151). - Beime aus gamparten (12955) ift ein Sohn des Madelgêr (6373, 10900, 10976; "Madelungers kint" 12962) und trägt das Schwert Nagelrine (oben S. 66). 3m Alphart (260) und zweimal im Anhange des Heldenbuchs heißt Beimes Bater Adelyer, doch ift jener Rame (vgl. Gr. 2, 494) wohl der richtigere, auch wird in der Flucht einmal (8637) ein Madelger genannt unter Ermenrichs Rämpfern. In der Vil'. Zaga c. 17) ift er des Studas Sohn. 2 — Bal, oben S. 18. 19, 20, 21, 114,

h) Mime, Bertrich und Wieland, Die drei Schmiede.

115. er (Bitcroff) hæt ein fwert, daz was guot. daz im den fin und den muot

vil dicke tiuret fêre, fîn lop und ouch fin êre, des half daz wâfen alle zit. er kam nie in deheinen ftrît.

ez geftuont im alfò, daz fin der recke wære frò. Schrit was daz fwert genant, diu mære tuon ich in bekant.

125. an einem buoche hôrt ich fagen, der fwerte wurden driu geflagen

von einem smittemeister guot, der beide sin unde muot dar an wande sêre, daz man in den landen mêre sô stætes niht ensunde; wan er den listen wol kunde baz dan anders ieman dâ. er saz in Azzarîâ

2) Madelyer ein Schmied in Pi. Konr. 21ª, ein Zwerg im Morolt 3921. 3926; i. Wackernagel in Haupts Zeitschr. 9, 554 Unm. 130.

<sup>1)</sup> Liedersaal 2, 646 der ungestalte Rienolt, von einer alten Rupplerin gesagt, die eben aufvassen gest; vol. Lachmann 3. Al. S. 308.

135. von *Tôlêt* zweinzec mîle. er hæt ouch ê der wîle der fwerte mêre geflagen. fînen namen wil ich iu fagen:

er hiez *Mîme der alte.* fîn kunft vil manigen valte, der lenger wære wol genefen und des tôdes muofte 147 wefen

von der swerte krefte. zuo siner meisterschefte

145. ich nieman kan gelîchen in allen fürsten rîchen ân einen, den ich in nenne. daz man in dar bî erkenne:

der was Hertrich genant und faz in Wafconîlant. durch ir finne craft fo hæten fie gefellefchaft an werke und an allen dingen; fie mohten wol volbringen

155. fwaz in ze tuone gefchach. fwie vil man ftarker lifte jach

Wielande, der då worhte ein fwert, daz unervorhte Witege der helt truoc, und einen helm guot genuoc der då *Limme* was genant; ouch worht er allez daz gewant

daz zuo dem fwerte wol gezam; Witege truoc ez âne fcham.

165. der êren ingefinde. er hæt ez fînem kinde geworht fô er beft mohte; dan noch im niht dohte daz er an difem mære fô wol gelobt wære als *Mîme* und *Hertrîch*. ir kunft was vil ungelich.

die rede bescheid ich iu: der swerte waren zwelfiu. 175. diu sluogen dise zwene man, als ich iu kunt han getan:

daz drîzehend fluoc Wielant, daz was Mîminc genant.

daz buoch hoeren wir fagen, din fwert torfte nieman tragen.

er wær fürft oder fürften kint.

Das Buch, woraus der Bearbeiter diese merkwürdige Nachricht schöpfte, muß ein anderes gewesen seyn, als jenes, welches
das Gedicht von Biterolf selbst enthielt. Hier heißt Biterolfs
Schwert Schrit und Wittichs Helm Limme und beide, zumal
aus keinem andern Gedichte bekannt (wenn nicht, wie ich doch
glaube, "Lonen," Wittichs Helm im Alphart 449, derselbe,
nur entstellte Name ist, werden nur dieses einzigemal angeführt,
so oft auch sonst dazu Gelegenheit wäre; angespielt vielleicht wird

auf den Helm doch noch einmal (8528).1 (Mimine dagegen ift häufig genannt und gilt auch in andern Quellen icon als Bittichs Schwert; val. oben S. 67). Roch deutlicher wird die 148 Einmischung durch ein anderes Schwert Biterolfs, das Wellunc heißt (561) und womit er gegen Walther fämpft (636); einmal steht dieser Rame durch den Reim (679) gesichert. Freisich findet späterhin eine Berwirrung oder Vergessenheit statt, denn der Dichter läßt den Dietleib (dem das Schwert auch im Laurin zukommt) Welsung tragen, ja nach einer ausdrücklichen Angabe hat es Biterolf, im Widerspruch mit der früheren Erzählung, daheim gelaffen (3697) und der Sohn gebraucht es gegen feinen eigenen Bater (3660). — Mime ift and der Bilf. Saga als Lehrmeister des Sigurd befannt (oben S. 82), aber mas wir von ihm, den sonst fein deutsches Gedicht nennt, vernehmen, ftimmt nicht zu jenen Verhältniffen. Dan der funftreiche Schmied bort in Hunaland, hier im füdlichen Spanien wohnt, zwanzig Meilen von Biterolfs Site Toledo, an dem unbekannten Orte Azzaria, mahricheinlich füdmärts in Sierra Morena, das märe vielleicht nur ein geringfügiger Unterschied; allein in der Bilf. Saga ift Mime Lehrer Belints, der hier außer Berbindung mit ihm, als ein untergeordneter Lünftler erwähnt wird, während Das Schwert Mimine. Wielands Arbeit, fein Berhältniß gu Mime durch den Namen anzudenten icheint. Doch etwas übereinstimmendes findet sich: nach der Bilf. Saga (c. 33. 156) aibt ebenfalls Belint seinem Sohne Bidga den felbstgeschmiedeten Mimung und die gange Ruftung, ja auch einen Selm, beffen Beiden ein goldener, giftspeiender gindwurm ift, fa er Slangi heitir; und das erflärt hinlänglich den Ausdruck im Titurel i. unten E. 194): Witege mit dem flangen.2 Dürfte man sich aber in Beziehung darauf nicht die Vermuthung erlanben, der jonft unverständliche Name Limme fen nichts als eine Entstellung von dem verlorenen dentichen lindo (Gr. 2, 491), altnord. linni, Schlange?

Hertrich, in der deutschen, wie in der nordischen Sage, sonft unerhört, ist hier der eigentliche Genoß Mimes, und ihrer Geschicklichkeit scheint nichts unmöglich gewesen zu seyn.

Einigermaßen erinnert die ganze Stelle an die drei Schmiede in dem altfranzösischen Gedicht (oben S. 47-49), und an ihre neun Schwerter, die nun fürstliche Helden besaßen.

2) Dagu f. Mythologie2 652.

<sup>1)</sup> In bänischen Liedern heißt der Helmk (aus Slange?), s. unten Mr. 144, 5 und vol. Haupts Zeitschr. 2, 250.

- 5) Merzian von Babilon und Baligan von Libya.
- a) 306. — wie hôhes namen was genant von Babilon Mercîân, er kunde nimmer wider ftân dem von Hiunen rîchen noch fich im gelîchen.
- b) 311. fol er (Eşcí) des haben êre, sô nennich ir iu mêre, 149 die im genôzsam solten sîn: Antsuks von Gabelîn und Baligân von Libîâ, der hæt ûz Persîâ wol ahtzec tûsent heiden. wie der unbescheiden ie tæte swaz er wolte, ob er nû strîten solte mit Etzeln dem rîchen, er tæt ez angestlîchen.

Und Stel vergleicht ihn mit fich felbit:

1371. Baligân der vil rîche, der vil gewalteclîche ift ob den heiden als ich bin.

Ich vermuthe, daß hier Merzûn gemeint ist, der als mächtiger heidnischer König im Wolsvieterich vorsommt und sammt seinem großen Heere nahe bei Zerusalem in die Flucht geschlagen wird (Bl. 114—119). Baligan könnte der Heide Belûn senn, in dessen Zauberburg Wolsvieterich geräth und den er im Zweizkampf tödtet. Neber Antfules von Gabelin habe ich keine Rachzweisung.

- 6) Endlich noch einige Beziehungen, an sich merkwürdig und dunkel, und bis jest unerklärbar, die aber doch nicht dürfen übergangen werden, weil vielleicht späterhin darüber sich Licht verbreitet.
- a) 295. man fagte von Nibelôte daz, wie er ze Barîfe faz in eime rîchen lande, den ich (Walther ipricht) vil wol erkande:

der machet himele guldîn; felber wolt er got fîn². mit kraft er tôte tûfent her; ez moht nieman keine wer

2) Der Heidenkönig Imelot im Anther (2576) ist so mächtig: er wolde felbe wesen got; vgs. Barz. 102, 7. In der Kaiserchronit 67° (Maßmann 2 S. 133) heißt es

ein heidenifker kunig hiez Cofdras deme geriet der vålant daz er hiez wirken über fin lant einen himel êrîn: gerne wolde er got fin. er hiez malen dar inne die funnen unt die meninne ûz den karvunkeln: von blie die wolken, ûz edelme gesteine die sternen vil kleine inzwisken niun kôren den regen in den rôren.

<sup>1)</sup> Merzîân Drendel 927; vgl. Morolt 1, 3007 "Verczigan" und 3071 "Bierczigan", l. Merzigân. — Belian von Babilonien Drendel 407, 2025, Morolt 4016, 4025, 4088.

wider in gefüeren; ez getorft ouch gerüeren mit ftrîte nieman fîniu lant.

b) Die Bewohner von Meg, die den jungen Dietleib reiten jehen, kennen ihn nicht; einer spricht:

2556. — — wær er indert im gelîche, fô folten wir in dâ vür hân, der valfche fite nie gewan,

Paltram ûz Alexandrîn. nû daz der lîp fîn kûme halb als er gewahfen ift, darzuo hân ich deheinen lift,

wer der vil gnote ritter fi.

2670. — — noch ward allez hie geftriten mit red ez wære Paltram, von dem man manigen prîs vernam, der fider künic ze Palle wart.

7) Rühren beide Werke, Rlage und Biterolf, in der Bearbeitung nämlich, in welcher wir fie befiten, von einem und demielben Dichter? Die Frage gehort, ftreng genommen, nicht hierher, darf aber nicht übergangen werden, da die Bejahung derfelben gigleich ein Zengnig enthält, auf welche Beije verichiedene Daritellungen der Sage neben einander in den Bearbeitungen Deffelben Dichters bestehen fonnten. Beranlagt bagu wird fich jeder fühlen, der die Reime beider Gedichte mit einiger Unimertsamfeit vergleicht, und ich weiß in der That nicht, ob meine Vermuthung alter ift oder Lachmanns, wenn ich mich recht besinne, ichon längit öffentlich ansgesprochene Enticheidung dafür.1 Gine Bergleichung der Angaben beider Gedichte über die ihrer jo wenig fagenmäßigen Ergählung verliehene Grundlage fördert die Beantwortung unjerer Frage gar nicht, und ich fann mich deshalb auf die vorangegangenen Untersuchungen berufen. Beigt fich auch in manchen, felbit wichtigen Stücken, 3. B. der Unbefanntichaft mit Siegfriede Drachenkampf und Unverwundbarteit, Uebereinstimmung zwischen ber Rlage und Biterolf, jo fteht in anderen Dingen, worin Klage und Nibelunge Hoth gujammen fommen, Biteroff wieder allein; er fennt 3. B. fo bedeutende Personen, wie Dantmart und Folfer nicht, es icheint, der reinern Sage gemäß, und ebenfo verhalt es fich mit geringfügigen Nebendingen 3. B. Sindolds Amte. Die Reime dagegen in beiden Werfen zeigen eine Uebereinstimnung, die fich fanm anders, als durch die Annahme eines einzigen Dichters erflären läßt. Diefer Bunct muß alfo näher erörtert werden.

<sup>1)</sup> Ladymann 3. Kl. 3. 287: "beide Gedichte find von einem."

Beide reimen a: â (man: getân, hâr: dar höufig, maht: brâht &(. 1854), ë: e (pflëgen: legen, flegen: dëgen), i: î (Dieterich: dich, mich, fich. Bloedelin: in M. 1893. fin: in Bit. 3163. 5165. 8264. 9448. 11856), 2 6: no (d6: zuo. Gernôt: guot Bit. 13134. Gernôten: guoten Bit. 6209), c: ch (marfchalc: bevalch &f. 719. Bit. 3231. widerwac: fach Bit. 7361), g: b (ougen: gelouben Rt. 555 B C D. tage: habe Bit. 8568. Pergen: werben Bit. 1629), m: n (inne: grimme \$1, 709. Heime: eine Bit. 5675, 12894. kleine 5195. Itein: oheim Bit. 10332. tuon: ruom Bit. 8109). — Beide bedienen sich der Endigungen -unt, -unde (Gr. 1, 367): fnochunde: ftunde &t. 1126. fchneidunden: wunden Bit. 6535. wunt: âbunt Bit. 3611. 9241. reimen degenė: Hagenė &f. 544, im Bit. hänfig, und audi Hagenėn: degenėn 2741. 6019, Hagenė: gademė &f. 589, Hagenė: fagenė &f. 369. 1707, Rabenė: degenė Bit. 4751. Sie gebrauchen den Reim auf -ot (Gr. 1, 369. 951): gebarot: 151 gebôt Al. 566. gefenftôt: nôt Bit. 12374, entwafenôt Bit. 8910, versêrôt Bit. 9536, und auf -ist: minnist: list Al. 759. Bit. 8454. Ferner das verfürzte part. praet. gekleit (Al. 311. 981. 1556. 1709. Bit. 7219. 4711. 6187), die Formen handen und henden neben einander (Rl. 220. Bit. 6887 n. f. w.), und ausnahmsweise 240 u. f. w. hat die Klage einmal (483) gestên und Biterosf (4131) ftêt statt des gewöhnlichen Itan, Itat. Die Klage zeigt neben dem üblichern mohte einmal (1021) mahte, ebenso Biterolf (9636) mahten. Beide füene statt suone (Rt. 583. Bit. 11412. 12370. 12402. 12534, doch hat Bit. auch einmal 12524 daneben fuone). Bei beiden im Reim Die geltenen Ausdrücke vreide (R1. 1867. Bit. 11376), bediet (R1. 485. Bit. 6379. vergl. Gr. 1, 405); auch das Aldj. schart (Kl. 1615. Bit. 3731. 6389. 9480. 10680. 11314) ift nicht fehr hänfig. Beide gebrauchen rührende Reime; in der Klage houptlos: verlos 433, untriwelôs: verlôs 1025, haben: erhaben 2040, enhât: hât 1891; im Biteroff hin: hin 1569, dâ: dâ 11190, hân: hân 8087. 12736, ich: ich 12450, komen: komen 1607, getân: getân 10866, Dieterîch: rîch 5257, 7545, 7921. 12510, Liudegafte: gafte 5051, hiez: gehiez 13368. Endlid, und das ift nicht der geringste Beweis, beide erlauben fich eigenthumliche Freiheiten bei der ftarten Declination der Gigennamen. Eritlich, außer dem befannten adjectivischen ace. wenden fie das

<sup>1)</sup> Neidharts Reime stimmen auch überein; Wackernagel in M. S. H. 440 Unm. 9.

<sup>2)</sup> Lachmann 3. Rib. 1191, 4.

neben, und, wie es icheint, blok nach Bedarf des Reims, noch einen auf e ausgehenden au, als gehöre das Wort zu der zweiten Declination, ohne daß jedoch ein jolcher nom, auf e angenommen würde und zwar, wie die Beispiele gleich zeigen werden, auch bei Namen, die niemals auf die zweite (wie ich aus Gr. 1, 770 erinnere, um dieje Zeit fast verwijchte) Declination Unspruch machen Durften. Es versteht fich dabei von selbst, daß noch der flexionsloje, mit dem nom, gleichlautende, regelmäßige acc, mithin eine dritte Form, statt finden fann. Also: Dieterschen (2059 Al. 12204 Bit.) und Dieteriche (514, 2051 Rl. 11176 Bit.), Rüedegêren. (224 Mt.) und Rüedegêre (980. 1022. 1175. 1926 RL, die dritte Form Rüedeger 226 RL), Gernôten (242, 926, 961 Rt. 3026 Bit.) nno Gernôte (227 Rt. anker dem Reim), Hildebranden (1044 Rl. anger dem Reim) und Hildebrande (1226 Rt. 7740 Bit.), Wolfharten (826 Rt. außer dem Reim) und Wolfharte (835 Rt.), Welfungen (636 Bit.) und Welfunge (3660 Bit.), Balmungen (7228. 11052, 12278 Bit.) und Balmunge (10845 Bit.), Nantwînen (6243 Bit.) und Nantwine (7719 Bit.), Ortwinen (6003. 152 8702 Bit.) and Ortwine (7703 Bit.), Bledeline (5391 Bit.).

Sodann, noch weiter gehend, gebranden beide Gedichte auch einen Doppelten dativ. Der starfen Gigennamen, den regelmäßigen auf e (das natificial and weafallen fann) und einen andern auf -en aleicherweise dem Unicheine nach der schwachen Declination ent= lehnt. Der Kall ist jedoch seltner, in der Klage finde ich mir Gerbarten (774), dagegen im Bit. Dieteriche (8884, 10512. 11256, 12422) und Dieterichen (11282, 12879), Hildebrande (9279. Hildebrant 12960) und Hildebranden (12971). Gernôte (6695) und Gernôten (10950 12350.), Hadebrande (13344), Wolfharten (8724, 8768, 11314), Wolfrâten (5465), Gelfrâten (6245, 7692, 10286), Herborten (11336), Nantwinen (10264); Beisviele genug, um die Sache anger Zweifel zu jeten. Endlich icheint auch im Biterolf neben dem richtigen nom. pl. Amelunge (7879, 9350, 10362) cinmal (6457) Amelungen gesett zu jenn; gewiß aber zeigt Imbrecke anger bem regelmäßigen acc. Imbrecken (4597) auch den ungewöhnlichen Imbrecke (7635), also umgekehrt die schwache Declination einen starten Cajus: die Klage hat dazu feine Gelegenheit gehabt.

Bas sich gegen die Annahme eines Dichters beider Werke jagen läßt, besteht in folgendem. Es ist auffallend, daß niemals des Widerspruchs Erwähnung geschieht, der in jo manchen und wichtigen Stücken der Sage zwischen beiden Gedichten herricht. Sehr natürlich wäre in dem spätern, welches man nun dafür halten will, eine Anmerkung oder Entschuldigung gewesen, man

follte meinen, fast nothwendig bei einem Dichter, der es fich fonft angelegen fenn läßt, die Bahrheit feiner Erzählung gu verfichern; gerade bei einem vom Biterolf abweichenden Bunct fagt er in der Rlage (25): von der warheit ich daz nim. Freilich folgte er jedesmal einer gang andern Quelle und hielt fich gewiß ftreng baran, aber befremblich ift biefes Stillichweigen immer. Bernach bleiben für jedes Gedicht noch Eigenthümlichfeiten im Bebrauche des Reims und in der Sprache gurud, Die cs mit dem andern nicht theilt. Die Rlage bindet allein (474) a : e in swester : laster, was ich nur noch in Gisharts Triftan (5241 cod. Dresd.) wiederfinde; sie hat einmal Burgenden (779) neben Burgondære. Sie gebraucht (1432) der gebar, Bit. (601) din gebære; den Conjunct. hæte (111), Bit. (1678. 3440. 7569) hiete. Hingegen zeigt Bit. allein die Form krefte und zwar nicht selten (143. 10140. 10169. 11819. 12294), ferner das unverfürzte part. praet. verklaget (9389) neben verkleit. Er hat allein das part. praet. gewezzen (6461. 10880) und den inf. itewezzen (12504),1 öfter das jeltene Adv. darwert (10723), hinwert (9276), hinnewerte, 153 engegenwerte (8049. 10958) und das von höfischen Dichtern im Reim gemiedene magedîn (6472); auch gezemen : nemen (3. 2241. 2819. 4525. 4649. 6749. 8698. 12012) fehlt gänglich in ber Rlage.

Indessen nuß man gestehen, dies sind nur Einzelheiten, gegen das Gewicht, das in der soustigen großen Uebereinstimmung liegt, von geringer Kraft; einiges mag zufällig seyn, außerdem aber ist es weder nothwendig noch natürlich zu glauben, der Dichter habe zu allen Zeiten genau dieselben Regeln besolgt und

feiner Sprache feine Beranderung gestattet.

### 46.

Snorra Edda.

Unter den dichterischen Benennungen für Schwert kommt auch Mimünger vor (214 Raft), und B. E. Müller merkt (Sagensbibl. 2, 177) dazu an, daß wahrscheinlich auch der Name von Hothers Schwert bei Sago (3, 40), Mimring, derselbe sen.

Dieses Zeugniß ist um jo wichtiger, als sonst Wittich und sein Schwert in der nordischen Sage völlig unbekannt und erst

späterhin durch die Bilf. Saga eingeführt find.

<sup>1) &</sup>quot;itewezzen ist zu streichen, denn man muß Bit. 12504 sesen itewizen: verwizen (prudens), wie öster i: i reimt." Jacob Grimm.

lleberarbeitung der Nibelunge Roth. (Lieder= jaal des Freiherrn v. Lagberg. Bd. 4.)1

Die Bufate berühren nur in wenigen Fällen den eigentlichen

Inhalt der Sage.

1) Die Jagd der Könige findet zwar auf der andern Seite des Rheins ftatt, aber hier soll nicht irrigerweise der Waftenwald liegen, fondern Günther fagt:

7650. "Ny wir der hereverte. ledic worden fin. fo wil ich iagen riten. von Wormez vber den Rin. vnt wil kurcewile. zem Otenwalde han. iagen mit den hunden. als ich vil dicke han getan."

Bei einem Brunnen wurde Siegfried ermordet (Ribel. Noth 860, 3), hier ist der Ort namentlich bezeichnet:2

8402. "Von demfelben brunnen, da Siyrit wart erflagen. fult ir div rehten måre. von mir horn fagn. vor dem Otenwalde. ein dorf lit Otenhaim. da vliuzet noch der brunne. des ift zwifel dehein."

Das ift fein willfürlicher Zujat, wie aus der Uebereinstim-154 mung mit dem Liede von Siegfried folgt:

177, 3, --- nob eynem prunnen kalt Erstach in der grymmig Hagen Dort auff dem Ottemvaldt."

Ein Odenheim in dem Wormser Gan fommt in einer Urtunde von 786, die Odenheimer Mart in andern, etwas spätern vor (cod. dipl. Laurefham. Nr. 12, 1286, 2557). Daß der Ueberarbeiter diesen Ort meine, ist darum mahricheinlich, weil nach einer Urfunde (Nr. 33. p. 68) ein Bald in dieser Mark lag, den man als zum Odenwald gehörig betrachten mochte.3 In einer andern Urfunde (p. 49) finde ich einen Cuningesbrunno in dem Odenwalde liegend, und diefer Rame ware nicht unpaffend für die Quelle, ans welcher Siegfried follte getrunfen haben. Dagegen nimmt man feine Rücksicht auf die Ueberarbeitung, und weiß man daher nichts von einem Odenheim, fo werden wir auf eine andere Bermuthung geleitet. Siegfried,

der Mainz. Quartalschrift Jahrg. 2.
3) Bgl. Mone Quellen E. 5. 6.

<sup>1)</sup> Nach Ladmann, Singen und Sagen S. 8. (Al. Schr. 1, 468), gleichzeitig mit Wolframs Wilhelm; vgl. 3. Nib. 353, 2.
2) Ueber ben Drr, wo Siegfried erschlagen ward, handelt Dahl in

von Durst geguält, wolde für die berge zuo dem brunnen gan (911, 3); nachdem das erlegte Wild fortgeschafft ift, wird ber Borfat ansgeführt, und nun wiederholt fich jene Zeile, aber mit andern Worten (913, 1): do si wolden dannen zuo der linden breit. Bon dieser Linde ist vorher nichts gesagt,1 aber unter ihr lag die Quelle, wo Siegfried trinfen wollte, bas zeigt 918, 3. 4. Und fann ich aus einem andern Gedicht folgende Stelle anführen; sie kamen zuo einer linden groz, dar ûz ein küeler brunne vlôz (Eden Ausf. Lasb. 151. alt. Dr. Str. 232); ein Brunnen mit einer Linde auch im Iwein 569-580.2 Run nennt aber eine Urfunde aus Carl des Großen Beit mehrmals einen Lintbrunno (cod. Lauresh. I. p. 16. 17) in der Mark Hephenheim, wo schon der Odenwald (wie fich and cod. Lauresh. Nr. 19 ergibt) ansieng, und es ware möglich, daß die Ribel. Roth Diesen im Ginne gehabt hatte (f. unten Mr. 149 am Ende).

Einen Sifritsbrunne, nicht weit von Freiburg im Breisgan, hat Leichtlen (Forschungen 1, 2, 51) in einer Urfunde von 1330, einen andern bei Billingen in einer Urfunde von 1418 nachzgewiesen, beide also von Worms weit genug, aber auch von einander ziemlich entsernt gelegen. Ob hierbei eine Beziehung auf die Sage statt sindet, bleibt ungewiß, da die Brunnen in jener Zeit häusig einen besondern Namen sührten (bloß im cod. Lauresh. I. p. 16. 21 sindet man einen Hildegeres brunno, Ulisbrunno, Geroldesbrunno), also auch nach irgend einem Sifrit konnten benaunt seyn.\*) Indessen ist auch möglich, daß 155 die Erinnerung an die Sage, durch die einsame und schauerliche

<sup>\*)</sup> Aus gleichem Grunde bemerke ich folgendes nur in einer Note. Nach einer Urkunde von 1141 (Schannat hift. Worm. 2, 73 besand sich 155 in Worms eine platea Hagenonis. Sinen Weinberg Hagendrunno nennt der Cod. Lauresh. in einer Urkunde von 1165 (N. 157). Auf der Mitte des Feldbergs dei Frankfurt ein Brunehildestein in einer Urkunde von 1221 (Gudeni cod. dipl. 1, 479) und in einer früheren von 1043 (Johannis res Mogunt. 2, 514): lapis. qui vulgo dicitur lectulus Brunnihilde.³ In einer Urkunde von 1354 (Kremer diplom. domus Ardennens. p. 484): "hin gein Sarbrucken bis an den Stein den man spricht Criemildesspil" (heutzutage Spissen); vgl. mém. de l'acad. celtiq. 5, 346). Zeugniß über einen Kriemhiltenstein bei Kehl in der Tretenau vom Jahr 1476, jezt Grimbildenstein sin Urkunden von 1149. 1162, 1167. 1188. (Günther cod. dipl. Rheno-Mosell. I). — Sigefridesmôr im Brem. Gebiet, in einer Urkunde von 788 (Adam Brem. c. 10).

1) Ladmann 3. Nib. 913, 1.

<sup>2)</sup> Ebenso Strickers Daniel 2391, Ctnit 90, Lanzelot 3881, Walther 94, 20—26, Wolfr. Wilh. 60, 15, Lieders. 3 S. 5, 24. 25.
3) lectulus Brunnihildae deutet Wackernagel in Haupts Zeitschr.

<sup>3)</sup> lectulus Brunnikildae deutet Wackernagel in Haupts Zeitschr. 6, 291 als "Brautbett einer Windsbraut;" Emil Rückert Oberon S. 20. Kriemkilten graben Beisth. 1, 48, 49.

Lage eines Waldbrunnen angeregt, ihm einen solchen Namen er-

theilte, der etwa jo viel als Mordbrunnen aussagte.

2) Schon oben (S. 127) ist angeführt, was die Uebersarbeitung von dem Size der Fran Ilte zu Lorse und der Beissetzung von Siegfrieds Gebeinen neben das Kloster weiter berichtet. Es mochte Volkssage senn, der Held liege dort in einem langen Sarge.

3) Exel front sid scincs Sohnes Ortliebs: 15944. ..leb ich deheine wile. ich gib im drizzech lant."

In der Nibel. Noth (1852, 3) nur zwelf lant, womit Exels Hofhaltung (1, 7. 2, 1) stimmt; aber mit unserm Gesdichte hier kommt der Rosengarten C (12b) überein:

— — der künec (Excl) fich des fröuwet, daz ime dienten drîzec lant.

### 48.

Ueberarbeitung der Klage. (In der Müllerichen Sammlung und im Liedersaal 4.)¹

- 1) Indem sie die Verhältnisse von Irnfrit, Hawart und Iring (oben €. 128) erwähnt, fügt sie eine Zeitbestim= mung hinzu:
  - 356. "den waren chomen iriv dinch. ucol vor zweinzech iuren. daz fi vertriben waren."
- 156 Sie unterdrückt den Bers, welcher die Abkunft Frings aus Vothringen enthält, und gibt, wahrscheinlich um ihn nach der Augabe der Ribel. Noth (1965, 1) als marcgräve von Tenelunt zu erhalten, folgende Erläuterung:
  - 377. "Hawart der helt ftarche. was voget in Tenemarche. do was ein marche in Tenelant. da von Irinc was grave genant."

2) Schon oben (S. 118) ist bemerkt, daß Dieterich einmal (2631) Dietmäres suon heißt.

3) Genauere Nachricht von dem Begrähniß der Frau Ute. Die Borte: din edel Uote wart begraben ze Lörse bi ir aptei (1990), santen hier:

<sup>1)</sup> Bgl. Freidant XXXVII: Die Ueberarbeitung der Klage mag nicht viel jünger als der Freidant jenn.

4046. ,div edel Vte wart begraben.

ze Lorfe in dem muntter wit.

da div frowe noch hicte lit.

div guot vnt div vil reine.

in eime farch fteme.

# \*48.b

Gedicht von Balther und Sildegunde.

Bruchstücke dieses Gedichts in Karajans Frühlingsgabe 1839 S. 1—11 und Haupts Zeitschr. 2, 217—222; weitere Bruchstücke in Weinholds Stairischen Bruchst. S. 4. 5.

# 49.

Der tugendhafte Schreiber (M.S. 2, 105a).

Noh weiz ich wol wâ triuwe lebet mit wârheit und mit allem ir gefinde, darnâch mîn gemüete ftrebet. dâ wil ich hin, dâ ich den hof fô wünneklichen finde. her Gâwein, niht enlât iu dife rede wefen zorn: der hof, Etzel der Hinnen künec und iuwer muoter magtuom ift verlorn.

Vielleicht mit Beziehung auf die Sage von Spels Verschwinden (oben S. 136).

#### 50.

Reinmar von Zweter.

1) M. S. 2, 130 b (C, 122. D. f. 20 b).

Swind ift ein lop, fwer daz nû kan bî der welte verdienen, derft ein gar nâchrætic man. waz gar nâchrætic fî, daz wirt in *Sibchen* ahte dicke fchîn.

Dô Sibche ftarp, dô liez er kint, diu nû bî difen zîten alfô fwinde worden fint, daz man fi lîden muoz dâ man ir wol enbære, möht ez fîn.

2) M. S. 2, 147° (fehlt in D.).
Untriuwe und schande singent då vor ze prise:
roup, mort, brant, nidunc in Sibchen wise.

Reidhart von Renenthal. Stirbt bald nach 1234. M. €. H. 3, 251a.

er treget einen Mimmink der fnidet als ein schære.

fin Mimmink ift gelüppet wol: fwen er damit gerîchet. feht, der muoz von finen henden ligen tôt.

lleber das berühmte Schwert Miminc j. bejonders oben E. 67. Auch Reidharts Bauern führen Ramen, die in ber Beldenjage vorfommen: Sigenot . Erplie, Illunc.

### 51.

Wernher der Gartenære. Hat den meier Helmbrecht gedichtet in dem Theile von Niederoftreich,1 der Manhardsberg heißt, zwischen 1239-46:2 handschriftlich zu Wien.3 Bon den Bildern auf der Sanbe! Des jungen Bauern:

72. welt ir nû hæren waz hie ftê von jener neftel her an dife (ez ift wâr. daz ich iu life) zwifchen den ôren hinden? von trowen Helchen kinden. wie din wîlen vor Raben den lîp in sturme verloren haben, dô fi Thuoc her Witege. der küene und der unfitege und Diethern von Berne.\*)

hier finden wir zum erstenmal Diether von Berne, Dieteriche jungen Bruder, genannt.

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Lachmann.

<sup>1)</sup> Saupt, Zeitichr. 7, 261: "Wernher der Gartner, deffen Gedicht in Baiern ivielt.

<sup>2)</sup> Nach Lachmann Sing. u. Sag. S. 11 um das Jahr 1240. 3) Abgedruckt in Haupts Zeitschr. 4, 321 folg. 4) Hugdieterich verlangt eine Meisterin (Wolsd. f. 42b = A 24): "Die mich lert huben wircken nit (fic) wunder one zal Dar vmb gangent zwen porten de ein breit de ande smal Hirtze vnd hinde als es lebende mige fin."

Von einem übelen wîbe. Erzählung in demjelben Wiener Codex, welcher den meier Helmbreht enthält (Primisser in Hormanys Taschenbuch für östreichische Geschichte 1822. S. 372).

Darin vergleicht ein von seinem Weibe mighandelter Mann die Schläge, die er erdulden muß, mit den Kämpfen des Riesen Afprian, Wittichs und Dieterichs und meint, Walther und Hildegund hätten sich besser vertragen.2

53.

Ulrich von Lichtenstein. Dichtete um bas Jahr 1246 ben Frauendienst (heransgegeben von Tied).

S. 242 "— bindet den Selm auf, Herr Triftan, Herr Parcival und Herr Ruther."

## 54.

Otto von Botenlaube. (Mitte3 des 13ten Jahrhuns berts.) M. S. 1, 154.

Karfunkel ift ein ftein genant, von dem faget man, wie liehte er fchîne; der ift mîn und ift daz wol bewant: zoche (l. ze Lôche)¹ lît er in dem Rîne. der künic alfô den weifen hât, daz ime den nieman fchînen lât. mir fchînet dirre als ime tuot der, behalten ift mîn frowe als er.

Obgleich die Beingartener Handichrift ebenfalls zoche lieft, jo leidet doch die Berbefferung keinen Zweifel; der Dichter will sagen: mein köftlicher Schat ist verloren wie der Nibelungehort, von welchem es in dem Liede heißt:

1077, 3. er (Hagen) fancte in dâ ze Loche allen in den Rîn-Eine ähnliche Redensart gebraucht Sebastian Frank (j. unten

<sup>1)</sup> Abgedruckt im Unz. Bl. der Wien, Jahrb. Bd. 94 (1841), 2) Auch von Dietleibs Kampf mit dem Meerweib ist die Rede (B. 1696 jolg.). Bgl. Rosengarte Borr. XXII.

<sup>3)</sup> Bohl erste Salfte. 4) Lo cheim, j. Ladmann 3. Nib. 1077, 3, Simrod Rheinl. 64.

Nr. 145). Der König, der den Weisen ebenso besitzt, wie der Dichter den Karsmitel, ist Wilhelm von Holland, der 1247 ge- wählt war, aber die Reichstleinodien nicht hatte.

### 55.

Boguphalus (ftarb 1253). Chronicon Poloniæ (Sommersberg script, rer. Siles. 2, 37-39). Er erzählt folgende Sage, die er in die Zeit des Heidenthums sett.

Walther der ftarte (robustus), deffen Schloß Tyniez bei Rrafan lag, entführte die Tochter eines Frankischen Königs Damens holdegund. Gie war anfangs dem Cohne eines Alemanischen Königs, der an dem Sofe ihres Baters lebte, geneigt, doch Walther gewann durch nächtlichen Gejang ihre Liebe. Der Königssohn über Dieje Bintansetung aufgebracht, eilt heim, nimmt alle Rheinzölle in Befit, und befiehlt, daß niemand mit einer Jungfrau übergesett werde, der nicht eine Mark Goldes erlegt habe. Walther auf der Flucht mit Heldegund fügt sich dem Gefet, doch als der Fährmann ihn bis zur Untunft feines Herrn aufzuhalten sucht, nimmt er die Jungfrau hinter sich aufs Rog und fest über. Der Königssohn ruft ihm jest zu, er möge mit ihm um Seldegund, Waffen und Rüftung fampfen. Walther erwidert, er habe die Mark Goldes erlegt, und die Jungfrau nicht geraubt, da sie ihm freiwillig gefolgt sen. Doch fommt es jum Rampf und der Alemanne, der die Seldegund dabei ansehen und sich durch den Anblick erunthigen kann, bringt den 159 Walther zum weichen, bis auch dieser zurüchschreitend seine Beliebte erschaut und mit frijder Rraft auf feinen Gegner eindringt. Er tödtet ihn, nimmt Pferd und Ruftung und führt Heldegund nach der Burg Tyniez heim. Hier ift nun eine gang andere Geschichte angefnüpft; an dem Schlusse sagt Boguphalus: man zeigt bis auf den heutigen Tag noch das Grab der Helbegund in Stein gehauen auf dem Schloffe zu Bislicz.

Richt blog die Namen, auch die Begebenheiten selbst, lassen, aller Abanderungen ungeachtet, die schon oben (S. 101. 104)

besprochene Sage erkennen.

# 56.

Der Tanhûfer. (M. S. 2, 63b.)

Salatîn twanc mit fîner milten hant ein wunder, fam tet der künic Ermenrîch daz lant ze Belagunder.

Der Name dieses Landes fommt sonst in keinem Gedichte vor, auch lesen wir nicht, daß Ermenrich durch ungewöhnliche Freigebigkeit, jener des Saladin, von welcher auch Walther singt (19, 23), vergleichbar, sich ausgezeichnet habe. Indessen muß die Sage versoren gegangen sehn, vorhanden war sie wohl, denn ich glande darauf ist auch die sonst unverständliche Leußerung des chron. Quedlind. über ihn: aktutior in dolo, lurgior in dono (oben S. 35) zu beziehen.

### \*56.b

Die Winsbedin. (M. E. 2, 258b = M. E. H. 1, 374a.) Vil miffewendic fint die man, fi tragent nebelkappen an.

Unspielung auf die Täufdung der Brunhild burch Siegfried.

### 57.

Rudolf von Ems. Alexander (cod. Monac.):

f. 185°. nuo scheident aber die liute sich, ir sitte sind vil mislich: einer hæret gerne, wie Dieterich von Berne mit craft in frömden landen streit.\*)

## 58.

Der Weinschwelg. (Altd. Bälber 3, 16.)

98. — der herzoge Ytam (l. Iran)
der was gar âne wîfheit.
daz er einen wifent nâchreit,
er unt fîn jeger Nordiân.
fi folden den wîn gejaget hân,
fô wærn fi wîfe als ich bin;
mir ift vil famfter, denne in.

160

Erklärt sich aus der Vilk. Saga, welche ein eigenes Gedicht von dem Jarl Fron enthält. Unter andern wird (c. 235)

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von on. Dr. Magmann. (Geidelb. Jahrb. 1826 S. 1209).

<sup>1)</sup> Im Wigal. (9096, 10099) ein Land Belachun.

<sup>2)</sup> Der Name in einer Urtunde v. J. 848 bei Fumagalli N. 63 Iron ex genere Alamannorum.

erzählt, wie er mit seinem besten Jäger Nordian, um Bergettung auszumben, in dem Walde eines mächtigen Königs jagt und einen von diesem gehegten Wisend tödtet, dies aber Ursjache seiner nachherigen Gefangenschaft wird.

### 59.

Enenfel. Mitte des 13ten Jahrhunderts.

1) Chronif von Destreich (Ranch seript. rer. Austr. 1, 355):

Man feit von [dem] herzogen wan (l. Iran) und ron Bern hern Dieterîche, dem vehten was niht geliche, daz dife zwên küene man hieten ûf dem velde getân. wir habn dicke vernomen, wie der prenner (l. Berner) wær komen, dâ er hern Ekken vant, und wie er in fluog ze hant.

Bon dem Herzoge Fran, deffen Jäger Nordian hier nur fehlt, ein abermaliges Zeugniß. Enenkel wiederholt dieselben Worte in einem andern Werk.

- 2) Weltdronif (cod. Monac.):#;
- f. 92<sup>d</sup>. Man feit von herzogen Iran (Iwan cod. Fürstenb.) und von hern Dieteriche, (von Pern her F.) der vehten was dem niht geliche, daz dise zwen man (chune man F.) vor Troje heten getan. (hieten auf dem velde F.)

f. 142a. Rero lagert den empörten Römern gegenüber an der Tiber:

er brâht fi zefamen gar mit fanen und mit breiter fchar, dâ fi vâhten einen ftrît. dâ huob fich Krimhiltz\*\*) (l. Krîmhilde) hôchzît. fi verlurn beidenthalben ûf velde und in alben beidenthalben fünf hundert man.

161

3) Destreichische Genealogie (b. Rauch 1, 379). Ungewiß, ob sie von Eneufel rührt.  $^1$ 

1) "Sicher nicht." Jacob Grimm.

<sup>\*)</sup> Die beiden Zeugniffe aus der Weltchronit verdanke ich hn. Dr. Magmann.

<sup>\*\*)</sup> Cod. Ratisb. Kreimhilcz. Drei andere codd. Chreimhilden.

"Des kûnigs fun aus Peheimlant Otacher ift er genant Der nam kûnigin Margret Die der Romifch kûnig weilent het Mit ir petwang er Ofterreich Daz fi im warn yndertan alle geleich

Die ersten tochter Margret
Die selb künigin Kunrat het
Der romischer vogt was
Dapey si eines suns genas
Den hiezzen die lewte alle geleich
Wolf Dietreich
Der lebt ritterleich
Der edel here tugentleich. "\*)

Der Text scheint verderbt und enthält offenbare Unrichtigseiten. Margret war nicht mit Konrad, sondern Heinrich, dem ältesten Sohne des Kaisers Friedrich II, verheirathet, welcher 1234 starb. Sie hatte mit diesem ersten Gemahl zwei Söhne, Friedrich und Heinrich, die 1236 auf gewaltsame Art umfamen, obgleich man 1248 ihren Tod noch nicht gewiß wußte (Pernoldi chron., fasti Campililiens. 1, 3, 1316. 1320). Warum heißt hier nun ein Sohn Wolfdieterich und was soll der Ausdruck die ersten tohter? Indesserich und was soll der Ausdruck die Eage von Otnit und Wolfdieterich vorhanden. Oder soll vielseicht mit dem Namen des letztern angedentet werden, daß der älteste Sohn heimlich oder vor der seiersichen Verbindung erzengt war, wie Wolfdieterich?

### \*59.b

Albert Abt von Stade. Chronicon aus der Mitte des 13. Jahrh. (ed. Reineccius).

1) ad a. 459. Leo imperator pacem faciens cum Oftrogothis, quibus tunc Walerius praeerat, fratris eins Thietmari filium, Theodoricum, quem de Verona nuncupant, iam VIII. annos habentem obfidem accepit.

dà bî fi eines funs genas. der edel herre tugentlich, den hiezn die liute alle gelich Wolfdieteriche: der lebte ritterliche.

<sup>\*)</sup> Lachmann hält die lette Zeile für versett:

Alberts Quelle ift hier Effehard (f. Chron. Urfp. ad a. 460. Edit. Bafil. p. 123), wo aber gerade die Worte quem de Verona nuncupant fehlen.1

2) p. 184a. Enfpruc. Prope locum illum est claustrum, ubi iuxta altare ad laevam fepultus eft Heymo, cujus fepulchrum habet longitudinem XIII pedum, quorum duo porrigunt fubter murum, XI funt extra murum. "2

Dies ift das älteste Zengnig für Beimes Grab im Klofter Wilten bei Junebruck. Er icheint hier als ein Riefe bezeichnet zu werden, wie er in den späteren Onellen ansdrücklich

genannt wird.

Die Sage von der Gründung des Klosters durch Keime

behandeln in späterer Zeit:

a) Matthias Holzwart, Luftgart newer deutscher Boeterei. Strasb. 1568 fol. E. 164-166; vgl. Deutiche Sagen Nr. 139 (140). Heimes Grab ift "vierzehn Schuh, drei Zwergfinger" lang.

b) Christoph Withelm Butiding, Chronicon Wil-

tinenfe, v. 3. 1568.

In einem beigefügten lateinischen Gedicht, das von Joh. Unrbacher herrührt, ist von dem illustri Dietherus origine Princeps (offenbar Dieterich von Bern gemeint) und feinen Rämpfen mit den Riefen die Rede.

c) Ein fliegendes Blatt "gedruckt zu Angfburg bei Johann

Schuftes. 3m Bar 1601."

Es enthält ein lateinisches Gedicht in Diftichen von dem eben genannten Putichins und eine gereimte deutsche Uebersetzung von Banlien Ottenthaler, beide von 1571. Dieterich von Bern bezwingt den Riefen Gigenot, welcher im Echlok Inrol hauset. Andre berühmte Riesen sind Senfrid,

- cui funt cornea membra viro

und Seime, der

corpore (quod) cubitos aequat atroce novem.

Folgt die Gründungsjage.

d) Matthias Burglechner, Tirolijder Abler, 1620.

Bevor er die Sage ergählt, will er überhanpt das Bortommen von Riesen beweisen; die Ramen, welche er aus der dentichen Seldenjage anführt, find dem Unhange des Beldenbuchs entnommen.

2) Mitgetheilt im Rojengarte (1836) Borr. S. LXXIV.

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Lappenberg (Brief aus hamburg, 22. 3a= nuar 1832).

- e) Andreas Spängler, welcher 1634 des Putschins Distiden übersetzte; ohne nennenswerthe Abweichungen von Ottensthaler. Dasselbe Gedicht ist im Kloster Wilten auf hölzernen Tafeln anfgestellt, unter der Ansichtift: "Uralte in Reimen versfaßte Nachrichten von dem Riesen Heymon."
- f) (Hugo) Annal. ord. Praemonftr. (v. 3. 1726). II. E. 1095: Viltina prope Oenipontum, Tyrolis metropolim, ab Heymone quodam stupendue altitudinis gigante anno 878 fundata.

Erst in diesen späteren Zengnissen, noch nicht bei Albert von Stade, wird von Seimes Drachenkampf (unten S. 200) berichtet und erzählt, daß als Siegeszeichen im Aloster die Drachenzunge gezeigt wurde; ebenso wenig erwähnt Albert das den Späteren bekannte Bild des Helden.

### 60.

Marner, ans der zweiten Sälfte des 13ten Jahrhunderts. (M. E. 2.)

1) 176. Singe ich den liuten mîniu liet, fô wil der erfte daz, wie Dietrîch von Berne schiet. 162der ander, wâ kiinig Ruther faz, der dritte wil der Riuzen Iturn, fô wil der vierde Eggehartes nôt, der fünfte, wen Kriemhilt verriet, dem fehsten tete baz, war komen sî der Wilzen diet. der fibende wolde etefwaz Heimen ald heren Witchen fturn, Sigfrides ald heren Eggen tôt, fô wil der ahtode dâ bî niht wan hübschen minnefang, dem niunden ift diu wîle bî den allen lang. der zehende enweiz wie. nu fuft, nu fô. un dan. nu dar; nu hin, nu her, nu dort, nu hie.

dâ bî hete manger gerne der "Ymlunge hort."

<sup>1)</sup> Die Zeugnisse unter b. d. e mitgetheilt von Zingerle in Pseissers Germania 2, 434—436, die unter c und f von Mone Helbens. 288—291. Un den genannten Stellen sind auch die Texte zum Theil abgedruckt.

2) 169. Wie höffche liute habe der Rîn. daz ift mir wol mit ichaden kunt.

in dienet ouch des Rînes grunt.
ich wil ûf fie gar verkiefen.
der "Ymelunge hort" lit in dem Burlenberge

Unerflärt muß ich laffen den, and freilich allgemeinen, Musdrud: der Ringen Sturm. Auf den trenen Echard, deffen Pflegefinder, die Barlunge, verfolgt werden, bezieht fich Eckehurdes not. Mertenswerth, dag der Kriemhild Berrath getreunt ift von Giegfrieds Jod, der Dichter alfo, wie es icheint, zwei abgesonderte Gedichte annahm. Die übrigen Anspie-Inngen find dentlich. - Die Bindentung auf eine Sage von der Ankunft der Wilzen' gehört wohl nicht in diesen Kreiß; id bennge aber die Gelegenheit, eine Stelle aus Saro Gramm. (6 p. 105, 40) anzuführen: Starcatherus — Poloniae partes aggressus athletam, quem nostri Wasce, Tentones vero diverso litterarum schemate Wilzee nominant, duelli certamine superavit. Starfodder war auch in Sachien berühmt (p. 103, 2). Für Walce ficht p. 152, 40 Wazum. — Imelunge für Nibelunge hort fonnte eine absichtliche oder volksmäßige Entstellung senn und ähnlicher Weise ist wohl Burlenbere ein erfundener, nicht ernftlich gemeinter name.2 - Die gange Stelle werden wir unten (S. 191) im Renner benntt finden.

-61.

Ulrich vom Türlein. Withelm von Oranje, ges dichtet 1252—78, äftere und echtere Recension im cod. Pal. 395. (Caip. 50<sup>6</sup>.)

alhie wil minn zwei herze laden ze Kriemhilde hôhgezît.\*) vil herzen dâ von tôt gelît.

1) Bielmehr: wohin die Bilien getommen find (M. E. H. 4, 528); vgl. dieselben Wendungen bei Frauenfob (unten E. 195.)

2 Die Bariler Handicht. (v. d. Hagen M. S. 4, 529 und Nib. S. 317) lieft richtig Lurlenberge: Imelunge sicht für Nibelunge wie Imelot

für Nibelöt (Muthol.2 933, 358).

162

163

<sup>\*) &</sup>quot;Verichieden davon der sprichwörtliche Ansdruck Nibel. 2173, 4 ich wiene der künic selbe ist zuo der höhgezite komen d. h. ist an den Janz gefontmen. Zo 2056, 4 ez ist ein übel höchzit, die uns die küneginne tuot und 2059, 4 uns hat min swester Kriemhilt ein arge höhgezit gegeben, wenigstens mit Unspielung auf das Sprichwort. Desgleichen 1032, 1. 1938, 1. Ach we der höhzite! welch ein schlimmer Janz! Müller 3, XXII- ich han ein marterlichez leben und zemer-

## \*61.b

Bruder Berthold (geft. 1272). Lateinische Predigten (Leipz. Sj. 496).

1) Bl. 576. Diejenigen, die Kräfte haben gutes zu thun, dieje aber nicht anwenden, sunt ut Poppones, qui videlicet duplicem habuit virorum fortitudinem et unum diem vel etiam parafceve ieiunare non potuit.

Gemeint ift der starte Poppe (unten Nr. 1206).

2) B1. 57°. dicitur quod crimhilt omnino mala fuerit. fed nichil eft.1

### 62.

Spervogel. (M. S. 2, 227).2

Dô der guote Wernhart an dife werlt geborn wart, dô begunde er teilen al fîn guot, do gewan er Rüedegêres muot. der faz ze Bechelare und pflag der marke mangen tag; der wart von finer frümekeit fo mære.

# 63.

Simon Kéza. Schrieb in der zweiten Salfte des 13ten Jahrh. die chronica Hungarorum, wiederum, wie es ausdrücklich heift: ex antiquis libris de gestis Hungarorum, geschöpft. Die Sandidriften find abweichend und fast jede hat Eigenthümlichkeiten und Zufate, deren Werth fich erft beurtheilen läßt, wenn aus einer Bergleichung der reine Text wird festgestellt senn (vgl. Engel Einleitung zur Geschichte von Ungern E. 36. Wiener Jahrbücher der Litteratur Bd. 23. Anzeigeblatt Nr. 33). Ich benute hier den Coder, welchen Thwrocz in jeine Chronif aufnahm, und führe Barianten an: aus dem Cod. Vind. (in der Ausgabe des Thwrocz bei Schwandtner), aus jenen, wovon

lîche hôchgezît gehabt von mîner muoter fît. Freidant 2569 (141, 9): din mûs hat bæse hôhgezit die wile sie in der vallen lit." Lach: mann (zu Nib. 2173, 4).3

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von hermann Lenjer (t. Marg 1839).

<sup>2)</sup> Gehört ins 12. 3h.; f. Pfeiffers Germania 2, 495. 3) Strickers Karl 81b: owe der hochgezite ruft Roland aus bei dem sterbenden Clivier. — Chriemhilden hochgezit M. E. S. 4, 295 Unm. 6.

das chronicon Budense (Djen 1473) und Horányi (Wien 1781) einen Abdruck liefern, endlich ans der Sandichrift, Die 164 sich zu Onbnitz in Ungarn befindet und in den Wiener Jahrbüchern (1826. B. 33.) von Endlicher ift befannt gemacht worden.

- 1) 1, 10. 3m Jahr 373 zogen die Hunnen ans Scuthien in öftliche Gegenden. Unter ihren Anführern war Attila (Ethele Vind. und Dubn.) Reme und Buda, Briider und Söhne des Bendegud (Bendekus V. Benguz Hor.). c. 13. Attila, qui Hungarico idiomate Ethele dictus est.\*)
- 2) 1, 11. Eadem tempestate Detricus de Verona, natione Alemanus. Romanorum principum de voluntate, omni Germaniae praefidebat.
- 3) 1, 11. 12. Dieterich wird von den Römern gum Kampfe gegen die Hunnen aufgerufen. Quamobrem Detricus, congregato ingenti Germanico Italicoque ac aliarum permixtarum gentium exercitu descendit in Pannoniam. Preimal wird gefochten, in der dritten Schlacht fiegen die Sunnen. Der römijche Keldherr bleibt und Dieterich wird mit einem Pfeil an der Stirne vermundet. Cujus tandem fagittae truncum ipfe Detricus urbem ad Romanam dignitatis imperatoriae in curiam pro documento certaminis per iplum cum Hunis commissi in fronte detulisse et propter hoc immortalitatis nomen usurpasse narratur. Hungarorumque in idiomate halalthalon (l. halhatathan v. h. ver heilige)1 Detreh dici meruit, praesentem usque in diem. Hunc Detricum galeam quandum habuiffe, et illam, quanto magis deferebat, tanto majori claritate refull'iffe fabulantur.

Die Sage von dem Pfeil kennen wir nicht, aber Dieterichs Helm ift der icon aus dem Biterolf (oben E. 156) bekannte Hildegrin. den er nach der Bilt. Saga (c. 16) fand, als er den Riefen Grim und beffen Weib Bilde getödtet hatte; in den dentichen Gedichten (Siegenot c. Drefd. 26, 64, Alph. 42. 194. 431) ift öfter von ihm und seinem weithin ichimmernden Glanze Die Rede; nach Gefen Ausfahrt, wo er mehrmals erwähnt wird (57. 91. 269 alter Druck), war ein in der Racht lenchtender Karfunkel die Urjache davon (183. 184 cod. Drefd.), und Dieterich fagt (Str. 69 c. Drefd. alter Dr. 59)2 daffelbe von ihm,

was hier Keza erzählt:

2) Lagb. Etr. 71.

<sup>\*)</sup> Boguphalus (ftarb 1253) jagt (chron. Polon. Sommersberg feript. rer. Silesiac. 2, 18): rex Thila, qui in scripturis Attila nominatur.
1) der "unsterbliche", Jacob Grimm (unten Nr. 139, 1).

wie gar biftu gescheenet! selic des hant doch müeze sin, diu dich so hat gekreenet! des wünschet im diu zunge min. ie elter dû wilt werden ie liehter dû wilt geben schin.

165

4) 1, 15. Rex Attila — cunctis fui dominii principibus folennem curiam fe celebraturum promulgare praecepit. edicto igitur regio magnas circumftantium regionum per partes divulgato, et ipfa curia multorum advenarum nobilium adventu tumefcente, tandem Detricus de Verona. qui prius hoftis erat, regis benevolentia pariter et liberalitate auditis, cum multis Germaniae principibus tanti regis venit in curiam et non minus caeteris fe illi exhibuit gratum et familiarem. Rex vero Attila multa liberalitate illi caeterisque principibus cum illo exiftentibus refpondit.

Dieterichs Anfenthalt bei Stel und genaue Verbindung mit ihm, der deutschen Sage gemäß, nur hier ohne Flucht ans dem

väterlichen Reiche.

5) Rach Attilas Tod, der, wie zum Theil die vorangehenben Greigniffe, nach Jornandes (oben E. 9), wenn auch mit Abweichungen, erzählt wird, herrscht Bestürzung und Ungewißheit über die Nachfolge. 1, 23. Erant tunc Sicambriae (in Egelburg) principes Germaniae multi regi Attilae ob metum illius, coacta fervitute allegati, inter quos Detricus de Verona excellentium habebat non ultimam. Et cum inter filios Attilae duo effent in locum patris, tum animi virtute tum vero aetatis maturitate. fuccedere caeteris praeftantiores, alter Chaba denominatus, ex Honorii Graecorum imperatoris filia progenitus, alter vero Aladarius, de illustri profapia Germaniae ducum orta, Domina Kremheylch (Crumheldina V. Crimiheldina B. ex Crimildi Germaniae principiffa H. ex Germaniae principiffa domina Crimicheldina D.) vocitata, fufceptus: hos, tum Huni tum nationes extraneae, unusquisque fuum juxta libitum fequebantur, quilibet illorum fuam partem praeponere fatagens.

Auf diese Weise ist Kriemhild aus deutschem Fürstenstamme in die ungarische Sage verflochten; von ihr und ihrer Berbindung mit Ethele ist vorher nicht die Rede, sie wird au

dieser Stelle zuerst genannt.

6) Die Deutschen hängen dem Sohne der Kriemhild an und es gelingt ihnen Zwiespalt zu erregen. Nam utrisque filiis regis

166 in difcordia regnantibus. Detrico fuggerente, ambos inter fratres ingens exorta est diffensio, quapropter horrendum inftauratur praelium, magna tantarum agmina gentium, Sicambriae civitatis Ítricta inter moenia nec non adjacenti illi in agro praeliantur, ingens caedes committitur. Huni quoque, qui extranearum nationum de ruina gaudebant. ad inftar armatorum, qui olim draconis ex dentibus per Jasonem, dum aurei velleris pro obtentu laborasset, seminatis exorti, fraterna caede confumti fuiffe dicuntur, peremta prius omni Germanica ceteraque extranea natione, mutuo fe bello delevere. fcribitur enim in antiquis Hungarorum chronicis, quod hoc fraternum certamen, haec inteftina tanti populi clades, vix dies per quindecim confummata fuiffet tantusque ibidem maxime extranearum nationum fanguis effusus extitisset, quod si id Theutuni Hungarorum ob odium non celarent, dicere poffent, ut Danubius fecus Sicambriam defluens ex Germanica caeterarumque nationum caede in infum decurrenti fanguine in tantum permixtus fuiffet, quod neque homines neque animalia, a Sicambria deinceps usque ad Potentianam, aquam illius puram fine fanguine potare valuiffent: in hoc etiam praelio femper Chabae partem fuperiorem fuiffe tradunt; tandem ad ultimum Chaba cum fuis per artem Detrici devictus fuisse dicitur. H. hat noch den merkwürdigen Ausat: iftud enim eft praelium, quod Huni praelium Crumhelt ufque adhuc nominantes vocaverunt.\*)

Man sieht deutlich, wie sich die Sage von dem Kampse der Ribelunge Noth in die Erzählung von dieser Brüderichlacht einmischt; auch dort trägt Tieterich zulett den Sieg über die noch unbezwungenen Selden davon, und daß praelium Crumhelt drückt auß, was Ulrich von Türlein Kriemhilde höhyezît (oben S. 180), andere Zengnisse Kriemhilde not nennen.

### 64.

Jabel vom Bolf und ber Geiß (cod. Vindob. 428), Bl. 1702.1

Die Geiß will nicht vom Baum herab, der Wolf spricht: 25. ir fult her abe vallen, dem guoten Sant Gallen

<sup>\*)</sup> In der deutschen llebersetzung von Keza aus dem 14ten Jahrh. (handichriftlich zu Breslau, Bülching Nachr. 3, 169) findet sich diese Stelle auch: "fraw crymhelten streit," außerdem wird Kriemhild "des herczogen tachtir von burgundia" genaunt, vgl. (Nr. 139) Nic. Slahus.

1) Gedruckt im Reinhart Inchs S. 302.

167

bevalh ich hiute minen munt, daz er mich beriete hie ze ftunt. do fprach diu geiz durch ir zuhte:

30. ich leit mich e in die fuhte ficherlîchen daz ift wâr, e ich iu arges umbe ein hâr immer iht gespræche. ir redet als der dâ gerne ræche

35. din Helchen chint, weffer wâ. waz hilfet daz ir fit fô grâ! ir tætet billich baz dan ein ander man.

# 65.

Conrad von Würzburg (M. €. 2, 207°). alfus kan ich liren fprach einer, der von Eggen fang.

# $^{*}65.^{b}$

Seifried Helbling. Ende des 13ten Jahrh. Unf die Nibelungen Noth (1897, 3) deutet er 6, 160. wan trinkt und geltet Etzeln wîn, 14,86. ir trinket unde geltet den Etzelînes wîn; auf die Klage (2159 ff. BC) 8, 1064. war künec Etzel ie bequam,

des kan ich gefagen niht.

Wiederholt wird Vruot von Tenmarke (7, 366. 13, 111) erwähnt.

Bgl. v. d. Hagen Berl. Jahrb. 4,195 und Karajan Hanpts Zeitschr. 4, 247.

### 66.

Feldbauer (Cod. Pal. 341):

340. âne mezzer und âne fcher fchar er mir vil fchône; daz im vrô Kriemhilt lône!

# \*66,b

Godefrit Sagen, Reimdronif der Stadt Coln (hersausgeg. v. Groote, Coln 1834). Ans dem 13ten Jahrh.

4754. als *Dederich van Berne* fy ftreden. 5003. da erkonde fich mallich fo fere,

als hie Dederich van Berne were.

4895, men faich fy veihten also fere, als it Witge ind Heyman were.

Vgl. Groote E. 262, 271, 297.

# 67.

Alexander der Große, altholländisches Gedicht. (Docen Misc. 2, 136).1

Alexanders Thaten waren jo groß:

"Ettels orloge van den Hunen enmochte hier iegen neit geftunen.

# \*67.b

Bruchstücke eines Gedichts von König Abolf von Rassau (herausgeg. von Magmann in Hanpts Zeitschr. 3, 7 folg). Unmittelbar nach der Schlacht bei Göllheim (2. Juli 1298) gedichtet.

Bei der Erwähnung des Dieterich von Kirnsberg erinnert sich der unbefannte Dichter an Dieterich von Bern:

580. "Deme andren deyderich gelich Dye van berne was genannt."

Bielleicht darf man auch bei der Bezeichnung bes Siegfried von Lindan

578. "Vīn lyndauwe fyverit De was ein enftelicher fmit"

an Siegfrieds Aufenthalt in der Schmiede (oben S. 80) benten.

<sup>1)</sup> Bon Jacob von Maerlant um 1270 gedichtet; die Stelle ist auch abgedruckt bei Hoffmann (horae Belg. I 48) und Jonebloet (Gelchiedenis der middennederlandsche Tichtkunst 1, 200, Amsterdam 1851).

Räthsellied (Fragmente bei Müller 3, XVb). unnützen Sübichen ist manig guot gefelle entwichen.<sup>1</sup> Deutet zugleich auf Dieterichs Flucht vor Ermenrich.

# \*6S.b

Richalm, Revelat. de infidiis daemonum (Pet thef. anecd. 1, 2). Lebte um 1270.

c. 95 (Per S. 451). Et praeterea convertit fermonem ad ipfum fratrem dicens: O bone frater, nefcis tu, quod ipfe eft Sybecho? quod nomen cujusdam proditoris feu traditoris fuit, ficut refertur in antiquis fabulis."<sup>2</sup>

#### 69.

Zornbraten (Liedersaal 2, 503-531; cod. Regiom. f. 1.)3 Die Tochter spricht zum Bater:

172. des wil ich iu die warheit fagen, daz min herz ift gemuot alfò, daz ir fin nimmer werdent frô, und iu volg als umb ein har: daz fült ir wizzen wol vür war. Er fprach: du übliu Chriemhilt.\*) fit dû mir nit volgen wilt. komftu an diner muoter ftat, din rücke wirt dir flege fat.

168

## 70.

Lügenmärchen (heransgegeben von B. Wadernagel 1828).

1) 113. Si gewunnen ze kinde ein lieplich gefinde:
fi hetten mit anander den wunderlichen Alexander und den keifer Ermenrich und daz getwere Elberich.

\*) ia fprach er du crimilt. R.

<sup>1)</sup> Lgl. altd. Balder 2, 16, wo untriuwen Sübichen emendiert wird.

<sup>2)</sup> Mitgetheilt von Saupt (Brief aus Zittau, 8. Februar 1837). 3) Bal. v. d. Sagen Gesammtabentener 1, 487.

169

Ermenrich heißt hier Raiser, wie im Alphart. Die Vist. Saga nenut ihn einmal Oberkönig zu Rom (yfirkongur st. Romaborg c. 248); ich habe deshalb (oben S. 2) Kaiser übersset, merte aber hier au, daß es besser gewesen wäre, jenen Ausdruck beizubehalten, da bald hernach der griechische Kaiser erwähnt wird.

2) 202. her Dieterich von Berne schöz durch einen alten niuwen wagen, her Hiltebrande durch den kragen her Ecken durch den schüzzelkreben. Kriemhilt vlös då ir leben; daz bluot gegen Meinze ran. her Vasolt kûm entran; des libes er sich verwac.

## 71.

Der Wiener Meerfahrt (cod. Pal. 341. f. 94°. Kolocz. 71. 72).

614. Dô fie dâ gelâgen und der ruowe phlâgen wol biz an den dritten tac, daz der fturmwint gelac und des füezen wînes kraft,

620. då mite fie wåren behaft, dô ftuonden fie mit forgen ûf gegen dem morgen. alrêft wart in dô bekant daz fie wåren gephant

625. von trunkenheit der finne; Sant Gêrdrûden minne wart in fider harte fûre. der burger ir nâchgebûre der was der reife niht ze vrô,

630. der beklaget fie alle dô.
dô huob fich Krimhilden nôt,
fie wurden fchemelichen rôt,
dô fie die warheit gefahn
daz fie hêten getân

635. den schaden an dem guoten man; dâ gewunnen sie niht an.

Fragmentum historicum (vor M. Alberti Argentinensis chronicon), geht bis 1268.

Bei dem Jahr 964: ifte eft Theodoricus, de quo Teutonica extant carmina, filius Dietmari.\*)

# \*72.b

Urfunde v. 3. 1262 (Lang regesta rer. boic. 3.)

p. 181. inxta domum Welauli fabri, ein Zengniß von ber Berbindung des Handwerts mit der Sage. Möglich, daß ein Schmied sich, oder das Bolf ihm, den altberühmten Namen beigelegt hätte; mein Bruder glaubt, daß nach herkömmlicher Sitte an dem Haus ein Bild von Wieland gestanden habe.

## 73.

Ottokar von Horneck. Schrieb um das Jahr 1295 (Pet script. rer. Austr. 3).

- 3. 82a. herre, ir fült fparn vür baz inwer ezzen: difin vriuntschaft ist gemezzen als Chriemhilden h\u00f6chz\u00e4t.
- 2) S. 96. Die Herren von Steier werden der Berrätherei gegen Ottokar von Böhmen von Friedrich Pettaner in Gegens wart des Königs selbst beschuldigt. Alle erklären es für Lüge und Lichtenstein sagt nuter andern:
  - 96<sup>b</sup>. herre, ir fült iuz niht enblanden, daz irz iemer habt angehôrt, daz ein man folhiu wort gegen uns allen reden fol. er vermöht fin alfô wol, daz er uns zig al gelîch. wir hieten dem künig Emrîch ûf den Berner geladen

170

Er fonnte uns ebenjo wohl auflagen, wir hatten, treulos wie Sibich, Ermenrich und Dieterich gegeneinander aufgebracht.

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Lachmann.

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Jacob Grimm.

- 3) S. 153<sup>b</sup>. 154<sup>a</sup>. (c. 161). doch wizzet ficherlîche, daz von Bern her Dieterîche follich ellen nie wart fchîn gegen Sîfrit dem hürnîn in dem rôfengarten.
- 4) ©. 269b. c. 311). mich dunkt in mînem finne, daz in die drî küniginne, die den grôzen recken Vafoldes bruoder Ecken nâch dem Berner fanden, liezen(z) finf niht enblanden, daz fie ûf fîn wûfenkleit hæten folhen flîz geleit, als dife pfaffen zwên.
- 5) © . 493. (c. 510). wær er gewefen iur gelich, rom Bern her Dietrich an fterk und manheit. er müeft haben verzeit.

## 74.

Livländische Chronif.

3. 141b. wen die Semegallen dar quâmen kein der bruoder fchar, fie liefen fô ein ander an, hetez er Ecke hie vor getân und von Berne er Dieterich, fie wæren von rehte lobes rich.

# 75.

Meister Alexander (hinter dem Tristan bei Müller  $144^a$ ).

unde teten alle dem gelich, als ez wære küninc Ermenrich unde ich der zornic Eckehart.

Nämlich der über den Mord der Harlunge zornige Edehard.

<sup>1)</sup> S. v. d. Hagens Mf. 3, 30 und 4, 665.

# \*75.b

Karlmeinet (herausgeg. von Keller, Stuttgart 1858). Um 1300.

Rarl findet einen großen Schat von Silber und von Gold:

315, 58 (3. 485) Der felne fehatz gefamet was Van menchem lande, als ich id las. Dat hadde der konynck Etzelin gedaen Ind fyne nachkomelinge funder waen.

## 76.

171

Hugo von Trimberg. Dichtete am Ende des 13ten Jahrh. den Renner. (Ich bediene mich der Frankf. Handschrift und benutze, was Docen Misc. 2, 293. 294 aus der Panzer. mittheilt.)

- 1) Bl. 20<sup>b</sup>. Irich, Iwan (l. Erec. Iwein) unde Triftrant, künie *Rücker* und Parzivâl.
- 2) **31.** 157. Der von hern *Dietrich von Berne* gefagen kan und von *hern Erken* unde von den *alten Iturmrecken*, vür den gildet man den win.<sup>1</sup>
- 3) 31. 238. fprichet jener: ich hære gerne von her Dietrîch von Berne vnd ouch von den alten recken. der ander wil von hern Ecken, der dritte wil der Riuzen fturm, der vierde wil Sîfrides wurm,

der niunde Kriemilde (Krîmhilden P.) mort, der zehende der Nebulunge (Nibelungen P.) hort. dem einleften gênt în mîniu wort, als der mit blie in mermel bort. der zwelfte wil Rückern befunder.

Hugo hatte ohne Zweifel die oben (G. 179) angeführte Stelle Marners im Sinn.

<sup>1)</sup> Vgl. Lachmann Singen und Sagen S. 15.

4) 316. Wie her Dietrich faht mit hern Ecken und wie hie vor die alten recken durch frouwen fint verhouwen, daz hæret man noch manige frouwen mê klagen und weinen ze maniger ftunden, wan unfers herren heilige wunden.

# 77.

Wartburger Arieg.

1: M.  $\approx$ . 2, 4°. (Biterolf:) ez wære dem Berner gnuoc gewefen. dô in herre Egge vant.

\*16) Rolmar. Hi. (Simrod Wartburgfrieg).

Str. 169, 13. des bejagent si (die Zwerge) christenlichen pris,

als fi dâ bat

der fürste wis

von Berne, der ûz hôhen êren nie getrat.

€tr. 170, 5 Laurîn der kunic hôch geboren der gienc fich für den Berner ftân dâ er in fitzen vant.

Bgl. noch €tr. 171. 172. 173.

2) M. E. 2, 15a. (Klingfor): Palackers hin gegen Endîâ zwelf tûfent rafte ftât, nie vogel truogen veder dar zuo alfô verrem zil, dâ von er die grifen hât: ez ift ein wunderliche fache, als ich iuch befeheiden kan (l. wil).

Palakers houbtet hin gegen Endiân, der hât getwere. gar funder wân

von golde wirkent fi diu spæhen werc.

Sinnels heizet ein getwerg;
Palackers ift fin eigen und lit bi dem lebermer;
künig ift ez über den felben berg.
getwerge ein michel her

pfliget er. fô hât der bruoder fin gebirge in Tiutfchen landen und in der Walhen lant.

172

der felbe künic der heizet Laurîn. im ift vil tugende bekant.

Sinnels het in dem lande kleiner fröiden zer. die würme giengen im an den berg, des gewan er forgen pîn.

kokodrillen nâmen im fîn her: des fant er boten manigen zuo dem künig Laurin.

daz getwerc im dâ zwei grîfen eier gewan. din ein strûz besaz. —

#2b) Kolmar. Hj. (Simrod Str. 169).

Die "Würme" werden von den Greifen verzehrt, jo daß die Zwerge wohl in Frieden leben:

> fischen unde jagens pfligt künec Sinnels und fîn kint.

Die Zwergjage, von der wir hier etwas erfahren, ist zwar nicht weiter befannt,1 wohl aber der Zwergfonig Laurin2 aus dem fleinen Rosengarten, den wir nur noch nicht im Streite mit Dieterich von Bern finden. Unter dem Gebirge, das gugleich in Deutschland und Wälschland liegt, ift ohne Zweifel Tirol gemeint, welches auch mit dem Gedichte von Laurin ftimmt. Jene Sage aber kannte wohl ichon Wolfram, denn er gedenkt (Wilh. 2, 646. 141, 20) der Infel in dem Leber = meer, die "Palaker" genannt wird.

# 78.

Lohengrin (Cod. Pal.).

- 1) (Görres S. 15.) Jorant fich düht ein Dieterich von Berne
- 2) (S. 105.) die waren alfo muotes rich. daz iegelîchen dûhte, [er] wær her Dietrîch von Bern im komen. im würde fin verch entrennet.

<sup>1)</sup> Bgl. jedoch (unten Mr. 113b) Friedrich von Echmaben, mo eine Zwergin Sirodamen vortonunt, die des mächtigen Grafen Sinellys kint ist. — Ein Berg Sinon in Rverups Laurin 1743.

<sup>2)</sup> Ein Urgt Lourein in Rellers Jagnachtsip. 197, ein Rong Lau-

ring in Ashjörnsons Folfeeventhr 141. 3) Bunrock von Palacker, Wolfdieterich 8372 Seidelb. H.

Grimm, Deutiche Beldenjage.

Titurel (Text nach Lachmann).

1) 13, 81. Groß ist der Kampsplatz:
fô daz die Amelunge
al mit den Hinnen kæmen då zu ftrite.\*)

2) 24, 255. Sô fingent uns die blinden.
daz Sîfrit hürnîn wære
durch daz er überwinden
kund ouch einen tracken freifebære;
von des bluote würd fin vel verwandelt
in horne ftarc für wåpen.
die habent fich an wårheit miffehandelt.

Der Verfasser des Titurels glaubt nicht, das Trachenblut die Verwandelung der Haut in Horn bewirfen könnet und straft die Sänger der Siegfriedssage, die das behaupten, Lügen. Den Glauben an eine Hornhaut selbst will er damit keineswegs tadeln, er hegt nur eine ganz andere Ansicht von ihrer Entstehung, bei deren Entwickelung eben diese Strophe vorkommt und von welcher noch unten die Nede senn wird. Unter den Blinden sind Strassensänger gemeint. Hern von Fritschelar sagt in dem Leben der Heitigen (cod. Pal. 113. 114), gedichtet in den Lahren 1343—49, bei S. Nicolans Bt. 17): "von sinen zeichen wil ich nicht me kagen wan iz sin di wende vol gemalt vnd die blinden kingens uf der krazzen."\*\*)

3) 24, 299, unt daz Demetrius noch lac gevangen, der gein fcharpfen næten noch ftrenger was dann Witege mit dem flungen.\*\*\*\*)3

Das fäigrische Fragment:

vn hunne hette do geraum czu ftrite. \*\*) Ich verdante dieje Stelle Lach mann, der fie von Hn. W. Wacker:

nagel erhalten hat.

\*\*\*) So lieft die Wiener H. Lie Dietrichst, mit der flangen, die Heidelb. 383 mit den flangen, läßt sich vertheidigen, da nach einer Stelle der Bilf. Saga c. 156 auch auf Sattel und Wappenrock Wittichs Schlangen gemalt waren. Der Truck liest: mit der ftangen, gewiß salsch.

1) Siegfried ir ant das Blut des erschlagenen Trachen. Diese Ertlärung beischt der Zusammenhang. Lachmann Kritik S. 340.

2) Bgl. Lachmann Singen und Sagen S. 9, 17, 3) Die Stellen bei Hahn (Quedlinburg 1842) Str. 1710, 4, 3312. 3358,

<sup>\*)</sup> Rady dem Trud. Tie andere Recension hat:

fo daz die Amelunge
und die Hinnen guemen da zu ftrite.

Er trug nämlich nach der Bilf. Saga eine goldene, gifts speiende Schlange auf dem Belm (oben S. 162).

## 80.

174

Reinfried von Braunichweig (cod. Hannov.).

- f. 194<sup>a</sup>. Witolt und rife Afprûûn, ris Orte unde Velle. Grimme fin gefelle. Cüprîân und Ülfenbrant, der grôze ftet und bürge flant, wâren nit fô griuwelich fam dife. in mohte (l. mohten) ficherlich niht gelîchen funder var die rifen, mit den Goldemar. daz rîch keiferlich getwerg. den walt vervalte und den berg hie vor den Wülfingen. (ja) möhte mit keinen dingen fich difen hie gelichen, fwaz man hie vor den rîchen hôch erbornen Ruther fach rifen füeren über mer: daz was ein ungelichez mez.
- 1) Witold, Asprian und Grimme sind Riesen, die der auch hier genannte König Ruther über das Meer mit nach Constantinopel führt.
- 2) Velle ist der Jäger, der sammt seinem Weibe Riuze die jungen Drachen in Otnits Land bringt und hernach getödtet wird (Otnit 540, 4. Wolfd. c. Fr. 94—96). Den Riesen Orte sann ich nicht nachweisen.
  - 3) Cüprûn scheint fein anderer als Riese Kuperan im Liede von Siegfried. Ich will hier anmerken, daß auch Ulrich von Türheim im Wilhelm (cod. Cassell. 2906, Pal. 212a) einen Riesen Cuppiron neunt.
  - 4) Rieje Ülkenbrant ericheint in Dieterichs Drachenkämpfen (Bl. 233a) mit Reinold freitend.
  - 5) Der Zwerg Goldemar gehört in ein verlorenes Ges
    dicht, über deffen Juhalt eine Stelle im Anhange des Heldens

13\*

<sup>1)</sup> Bruchstüde von dem Gedicht Albrechts von Kemenat über Gols demar in einer Papierhandschrift, die Aufses besitzt; abgedruckt in Haupts Zeitschr. 6, 520 folg.

denbuck Ausfunft gibt: "Des berners erst weib hyesz hertlin, was eins frumen künigs von Portigal tochter. der ward von den heiden erschlagen. Do kam künig Goldemar. und stal jm die tochter. Do starb die alte künigin vor leide. do nam sy der berner dem Goldemar wider mit großer arbeit. dannoch belyb sy vor Goldemar maget. Do sy 175 nun gestarbe. do nam er Herrot künig Etzel schwestertochter." — Ucber den Hargeist Goldemar j. Essenmärchen LXXXIII. LXXXV, XCVIII.

# \*S0.b

Frauenlob (M. S. H. 3, 376. Ettmüller S. 161).

Ach got, nu wift ich gerne. wâ kômen hin die ftarken man Wolfhart, Witig unt Heime. Hilbrant und ouch der herre Ilfân;

Egge unde Hagen:
wâ kom hin der von Berne.
wâ kom hin markgrâf Rüedigêr.
wâ kom hin Ezzel gewaltie mit fîner grôzen
maht fô hêr,
wâ kom hin Sivrit der hürnîn,

ris Sigenot unt der wilde man?

# **S1**.

Vilfina Saga. Zu dem Peringstsöldischen Text siesert die Sagenbibliothek Ergänzungen and zwei Handschr. (Nr. 177. 178) der Arnamagnäan. Sammlung, die man noch vollständiger durch die Uebersexung von Rasu, wobei Nr. 178 zu Grunde tiegt, kennen sernt. Bon einer altschwedischen Bilkina Saga sind zwei Handschriften and dem Schluß des 14ten und 15ten Jahrh. aufgesunden, wovon die Jouna (Bd. 10. S. 243—287. Stock. 1824. Bgl. E. G. Geijer Svea rikes häster 1, 118. 119) Beschreibung und Andzug enthält. Sie weicht nicht bloß öfter in der Folge der einzelnen Theise ab, sondern unterscheidet sich auch durch eigenthümliche Stellen. (Sine davon schließt sich näher an unsere Ribel. Noth, s. oben S. 85, eine andere an den Rosensgarten D, s. unten Nr. 94, 17). Erst genanere Bekanntschaft wird

<sup>1)</sup> Bgl. M. S. H. 4, 715 Unm. 4.

es möglich machen, über das Verhältniß zu dem nordischen Text zu urtheilen.\*) — P. E. Müller sest die Entstehung der Vilt. E. in das Ende des 14ten Jahrh. (Sagenbibl. 2, 311. 312); ich din geneigt sie wenigstens für hundert Jahre älter zu halten und zwar hauptsächlich wegen des Grades von Reinheit, welchen im Ganzen der Juhalt der Gedichte zeigt; es sindet sich darin noch nichts von Laurin, Siegenot, den Trachenkämpsen und andern Erweiterungen der Sagen, die am Ende des 14ten Jahrh. doch gewiß schon allgemein verbreitet waren.

- 1) Eine doppelte Duelle gibt dieses Werk au: alte deutsche Gedichte und Erzählungen deutscher Männer, namentlich aus Bremen und Münster.<sup>2</sup> Daraus ist das Gauze zusammengeset.
- a) þeffi faga er ein af hinum ftorftum fögum, er giördar hafa verið î  $\hat{p}\hat{y}fkri$  tungu (Borr.  $\mathfrak{P}$ .).
- b) peffi faga er funmunfett eptir fögu þýdfkra manna, enn funt af þeirra quæðum. er fkemta fkal ríkum mönnum ok fornoft voru þegar eptir tíðindum. fem feigir í þeffari fögu. Ok þó at þá tukir ein man úr hverri borg um allt Saxland. Þá munu þierfa fögu allir á eina leið 176 feigia, enn því vallda þeirra hinni (? l. hin) fornu qvæði. Enn þeirra qvæðfkapur er fettir eptir því, fem ver megum viðkennaft, at qvæðaháttur er í vori tungu, at funum orðum verður ofqveðit fakir fkaldfkapar háttar, ok er fá meftur kallaður, er þá er frá feigir á honum ok ættum (Borr. cod. Ar. 176. Sagnbibt. 2, 297. 298).

Es scheint der nordische Verfasser habe auf mehreren Burgen in Niedersachsen wiederholentlich und übereinstimmend diese Lieder gehört.

- c) Villigoltur þat er á *þŷdefku Villdifer* (Bilbeber, c. 162).
- d) þat er nû aftekid î *fögum þŷdefkra manna*, at eiginn fkal bera â holm filfurlagdan fkiölld eda buklara (c. 165).
- e) Iron jarl rîdur nû ût af Brandinaborg med fîna hunda, oc þat er mælt î fögum, at eigi mun getit vera betri veidi hunda enn hann âtti, tolf voru enir beftu hundar, þeir er allir ero nefndir î *þŷdfkum qvædum* (c. 231).

2) "Der Berfaffer der Dieterichsfage nahm seine Ueberlieferungen von ben Bestfalen und Sachsen "Ladmann niederrhein. Gedichte E. 2.

<sup>\*)</sup> Ich habe mich oben des Ausdrucks Uebersezung zu voreilig bedient.
1) Müllenhoff, z. Gesch. d. Nib. N. 10 Unm., sest sie in die Mitte, Unger in die erste Hälfte des 13ten Jahrh.

- f) ok fvå er fagt i fornom fögom (c. 298).
- g) Svå feigir î qvædum þýdverfkum, at hennar her væri likur fiöndum fialfom (c. 328).
  - h) ok fvå er fagt i *þýdefkum qvædum* (c. 363).
- i) Svå feigia þýðdefkir menn, at einginn orrufta hefur verit frægri í fornfögum helldur enn þeffi (c. 367).
- k) Her må nû heyra frâfögn þýdefkra manna hverfu farit hafa þeffi tídendi þeirra nockorra er fæddir hafa verit í Sufat. Þar er þeffir atburdir hafa ordit, oc margan dag hafa fêd Îtadina enn obrugdna. bâ fomu er tîdindin urdu. hvar Högni fiell eda Irûngur var veginn eda ormaturnin, er fem Gunnar kôngur fêck bana, oc gardin er enn er kalladur Niflûnga gardur, oc ftendur nû allt â fömu leid, fem þá var er Niflûngar voro drepnir; forna hlidit þat eyftra, er fyrft hofg orruftan, og hit veftra hlidit, er kallat er Högna hlid. er Niflûngar bruto â gardinum, bat er enn kallat â fömu leid fem bâ var. beir menn hafa off oc fagt frå beffu. er fæddir hafa verit î Brimum eda Mansterborg, oc cinginn þeirra viffi deili â ödrum oc fagdu allir å eina leid frå, oc er þat meft eptir því fem feigia forngvædi í þýdverfkri tungu, er 177 giort hafa frôdir menn um þau ftôrtidendi er í þeffu Ĭandi hafa ordit (c. 367.-cod. Ar. 177. €agenbibl. 2, 303). — Bu der altichwedischen Bilk. Zaga steht bloß: "Har aro flere boker aft feripme ok holla allth thet famu."

Sujat heißt auch sonst in der Bilf. S. der Sig Attisas und der Zug der Nissunge dahin geht über den Rhein und die Donan, obgleich beide, wahrscheinlich aus Unwissenheit des norsdischen Bersassers, als in einander sließend (c. 337) dargestellt werden. Dennoch könnte hier Soest gemeint und von der Sage die Begebenheit dorthin verpstanzt seyn. 3n einer Urk. v. 1068 (Würdtw. nova subs. dipl. 4, 38) santet der Name Sosaz, in einer ättern von 962 (Falke trad. corb. p. 514)

richtiger Euoja3.

l) þat feigia *þýðfker menn*, at haun (Sildæbrand) var einn fá trúfaftafti maður fem vera kunni (c. 382).

m) Drottning Herrad — Erka oc Gudelinda — þeffar þríar kvinnur hafa prífadar oc lofadar verit fyrir allar þær konur, fem í *þýfkri tungo* voro (c. 382).

<sup>1)</sup> Susat kann nichts anders seyn als das weitfälische Soelt (alti. Solat, ahd. Suoluz); Gesch. d. d. Epr. 524. Bgl. Ledebur, Bructerer 268. 69; Tappe, Alterthümer von Soest; Troß Westwhalia 1825 St. 2 S. 16.

- n) og tydlke mænd fortælle, at han (Hisberaud) havde fyldt fine halvandet hundrede Vintre, da han döde, men i tydlke kvad figes, at han havde feet fine to hundrede Vintre (c. 381, Hafn).
- 2) Der in den eben angeführten Stellen häufig ausgedrückte Gegensatz von alten Gedichten und Erzählungen deutsicher Männer bezeichnet wohl zugleich den Unterschied zwischen schriftlicher und mündlicher lleberlieferung, der jedoch auch einmal besonders angemerkt wird:
- oc vid þat fama er hans getit, hvar fem hans (Hildes brands) nafn er ritat eda frá hönum fagt (c. 168).
- 3) Der Verfasser nennt, wie wir vorhin gesehen haben (1, a), diese Sage von Dieterich von Vern (dies ist der richtige Name, den sie sich selbst gibt, Sagenbibl. 2, 316) eine der größten in deutscher Sprache, bemerkt aber gelegentlich das Dasen anderer, hier übergangener:

Hertnid¹ kôngur vard enn heill finna fâra oc ftyrir fînu rîki Vilkinalandi, fvâ fem heyrir enn î fögu hans, oc hann vinnur mörg ftôrvirki medan hann var kôngur î Vilkinalandi, oc af hönum er allmikil faga, þô at þeff verði nû ei her getit î þeffari fráfögn (c. 331). Dieje Stelle jehlt in ber altjómæð. Bilf. Saga.

- 4) Ueber die große Verbreitung der Sage verschiedene Stellen.
- a) þidríkur—kôngur í Bern—er hinn mefti hofdingi <sup>178</sup> fem kunnugt er vída umm heimin oc *hans namn man uppi vera og* eigi verda tapat *nâlega umm allt fudur rîki* medan verolldin ftendur (c. 108).
- b) oc fyrir því eru öll hans vapn gullbuin, at hann (Sigurd) er umframm alla menn at drambi oc kurteifi oc allri hæverfku nålega í öllum fornföngum oc hans nafn geingur í öllum túngum fyrir nordann Gricklands haf, oc fvá man vera medan verolld ftendur (c. 166). Unter bem grichjígen wird das mitfändige Meer verstanden.
- 5) Es wird behauptet, daß der Norden einen Theil dieser Sage eigenthümlich besitze, und der Gegensatz zwischen der deutsichen und nordischen Sprache öfter erwähnt.
- a) Danir oc Svîar kunnu at fegia heraf margar fögur enn fumt hafa þeir fært í qvæði fín, er þeir fkemta ríkum

<sup>1)</sup> Nach Haupt, zu Konrads Engelhard Vorr. IX, scheint die süde beutsche Sage des 13ten Jahrh. von Hartnit oder Hartung von Riuzen nichts weiter als den Namen zu wissen.

mönnum, mörg eru bau qvædi qvedin nû, er fyri löngu yoru ort eptir besfari fögu (Borr. cod. Ar. 178: Sagenbibl. 2, 296).

b) Norrænir menn hafa fammanfett nockurn part fögunar enn fumt med gurdfkap, bat er first frå Sigurdi at Leigia Fafnisbana, VölLûngum oc Niflûngum oc Velint lmid oc hans brodur Egli oc frå Nidångi kôngi. oc þô at nockut bregdift at qvædi um mannaheiti eda atburda. bå er ei undarligt fvo margar fögur fem beffir hafa fagt. enn bô ris hun nar af einum efn (Borr. cod. Ar. 176, Sagenbibl. 2, 296, 297).

Dieterich von Bern wird, und mit Recht, nicht unter ben Gegenständen der eigenthümlich nordijden Sage angeführt.

- c) oc borg bå er het Fertilia, er Væringiar\*) kalla Fridlieln (c. 13). Fertilia deutet auf das niederdeutsche verde für vrede. Frice.1
- d) Brynhilldur er fögurft er kvenna hvorutveggia l'udur î löndum oc nordur î löndum e. 17).
- e) Studas Sohn, der wie fein Bater hieß, tödtet einen Drachen Ramens Beime: oe bell vegna feck Studas hans heiti, at hönum var jafnat vid orm bennan oc nû kalla Varingiar Heimir (c. 17). Beit nämtich in der Bölf. Saga, wie in der Sagenbibl. 2, 153 richtig bemerkt wird, ein Heimir norformit.
- f Nidûugur kôngur fitur nû î rîki finu oc med hönum Velint hinn agætafti fmidur, er Varingjar kalla Völund (c. 24. — Vidga var fun Velints, beff er Væringiar kalla Völund (c. 175).
  - g â hans Therrfeijs) vöpnum et markat bad fem bŷdelkir menn kalla Elfendyr,3 enn Væringiar Fil, af gulli lagt (c. 161).

h) oc fvå er hann (Sigurd) frægur, er hann drap þan mikla dreka, er *Væringiar* kalla Fafni (c. 166).

- i) oc hans (Sigurds' nafn mun aldrig tŷnaz î þýdver-Ikri tûngu oc flikt sama med Nordmönnum (c. 324).
  - 6 Noch fichtbare, auf die Sage hinweisende Denkmäler.
- a) Bidga fommt an die Wejer und findet die Brucke abgebrochen, welche dieffeits und jenfeits auf Feljen lag. Er gibt jeinem Pferde Die Sporn und fliegt pfeilichnell hinüber: oc enn

1) So auch Geich. d. d. Spr. 330. 2) lleber den Trachentanmi i. Teutiche Sagen Nr. 139, oben S. 179. 3) Alpendyr b. Rain. Tijenbar olbende, Kameel; vgl. R. Huchs CCXXV Anm.

<sup>\*)</sup> Ueber die Bäringer f. Sagenbibl. 2, 149. 150.

*î day* mâ fia ftadin i berginu fkûanna oc naglanna, bædi þar fem hann hliop af oc fvâ þar fem hann kom nidur (c. 37).

- b) Tie Hünen erobern und zerstören die Stadt Pultust in Rußland: oc han verk voro ha unnin, er enn mego für heir, er har koma î hann sama stad (c. 290).
- c) Thidrek versolgt den Vidga längst der Mosel und als dieser in das Wasser springt, wirst ihm der König den Spieß nach und der sährt bei der Mündung des Flusses in die Erde: oc par stendur pat spiotskapt enn i dag, oc hat må har sia hver er har kemur (c. 313).
- d) Nû verdur fnörp orrufta þennan dag, er Hûnir fækia gardin enn Niflûngar veria, oc heitir Holmgardur er orruftann ftendur î, oc frâ heitir hann enu î dag Niflûnga Holmgardur. Enn fteinveggur var gêrr umm þennan gard oc fami fteinreggur er umm hann enn nû î dag (c. 355).
  - e) ormaturn ftendr mitt î Sufa (c. 356).
- f) Högne sticht dem Irung den Speer in die Brust: hå lætur Irûngur ligaz vid steinveggin oc helli steinveggur heitir Irûngs reggur enn î dag sc. 360.

Irûngs veggur ift hier verwechjelt mit Irûngs vegr und

bedeutet die Bringsftraße, d. h. die Milchstraße.#)

- 7) Der Inhalt der Vilf. Saga selbst bestätigt ihre Angaben 180 über die Entstehung des Ganzen und zeigt den verschiedenen Ursprung der einzelnen Theise.
- a) Rüdiger von Bechesaren erscheint in zweisacher Gestalt, einmal als Rodoss (c. 64—83), der mit Berta, einer Schwester der Erfa, die sonst fein Gedicht kennt, verheirathet wird, und dessen Ihaten die Vist. Saga allein beschreibt; sodaun (c. 267 ff.) als Rodingeir, und hier ist, den übrigen Sagen gemäß, Gndelinde seine Fran (vgl. Sagenbibl. 2, 189).

b) Thidref heirathet König Trufians Tochter Gudilinda (c. 219), von ihrem Tode ift nichts gejagt, aber hernach (c. 317) wird ihm von Erfa die bekannte Herrad als Gemahlin gegeben.

c) Ueber den Tod des Königs Djantrix lauter Widersprüche oder vielmehr drei verschiedene Erzählungen. Er wird von Bildifer erschlagen (c. 123), späterhin (c. 270) heißt es, er sen im Kampse gegen Ulfrad und dessen Schaar gefallen, endlich (c. 326) wird behauptet, Haupturheber seines Todes sen Izung von Bertangaland gewesen, wovon aber nicht das geringste in der Erzählung selbst vorkommt (vgl. Sagenbibl. 2, 255).

<sup>\*)</sup> Ju der Sagenbibliothet 2, 265 erinnere ich, daß schon in den Altd. Wälbern, 1, 243 diese Bemerkung vorfommt.

- d) Högnis zu frühe und unpassende Erscheinung ist schon (oben S. 98. 99) bemerkt.
- e) Högnis Abstammung von einem Elsen wird zweimal hintereinander und mit auffallenden Abweichungen erzählt. Einmal (c. 150) heißt der Gemahl seiner Wutter König Aldrian und seiner Brüder sind drei: Gnunar, Gernoz und Gister. In der zweiten Tarstellung (c. 151) finden wir statt Aldrian den Ramen Irung und der Brüder vier, nämlich der nordische Gudzorm ist neben Gernoz noch hinzugefügt. Doch in der altschwedischen Vill. Saga steht bloß die erste Erzählung (vgl. Sagenbibl. 2, 217).
- f) Högni führt den Beinamen af Troja bloß in der Riflunge Saga (oben S. 97), nicht vorher, und Folkher tritt hier allein auf vgl. Sagenbibl. 2, 264).
- g: Sigurd der Grieche steigt mit Thettleif zu Pferde (c. 97), an einem andern Orte (c. 161) ift das vergessen und es wird wegen Thettleifs Schildzeichen und an sich sehr unpassend beshauptet, Sigurd sen auf einem Elefant geritten.
- li Sintram flicht zu dem Herzoge Fron von Brandenburg (e. 209): späterhin wird Herburt, Sintrams Bruder, an den 181 Hof des Königs Artus gesendet (c. 211) und gleichwohl bald darauf (c. 220) erzählt, daß Fron erst nach dem Tode des Artus, seines Baters, von Ijung ans seinem väterlichen Reiche vertrieben, durch Attilas Bohlwollen Brandenburg erhalten habe (vgl. Sagenbibl. 2, 230).
  - 8 Schon unter 3 ist angeführt, daß einer anderen, nicht aufgenommenen Sage gedacht werde. Sonstige Hindentungen auf unbefannte Gedichte sind selten und ich fenne nur zwei:
  - a Was von Alfrit, der Berfertigung des Schwertes Ecfejachs und dem vorigen Besitzer, dem Könige Roseleif, gesagt ist coben S. 63.
  - b. Thidref erinnert den Heime daran, daß ihre Pferde in Friestand jo gewaltig getrunten (unten Rr. 90, 7a).
  - 9) Endlich hebe ich aus dem Ganzen noch einzelne Be- ziehungen.
    - a) Edehard ergählt von dem Selden seines Gedichtes:
    - 342. namque Vualtarius erat vir maximus undique telis fufpectamque habuit cuncto fibi tempore pugnam.

Er liebte den Kampf mit dem Spieß, nicht aber mit bem Schwert; so verstehe ich wenigstens die (metrijch verderbte) Stelle.

<sup>1)</sup> Die Sage von Herbort, Herdegen und Sintram Bilf. S. c. 231; f. Simrod Beow. S. 191.

Bielleicht hatte Walthari den Gebranch der Waffen bei den Hunnen gelernt, welche lieber mit dem Burfspieß fänwfen (Jorn. c. 50). Aber ich zweifle nicht, es soll eine Eigenthümlichkeit und besondere Geschicklichkeit des Helden augedentet werden, welche die Sage ihm zuschrieb. Ihm ist unter seinen Gegnern Hagano allein gefährlich:

366. namque ille meos per proelia mores jam didicit, tenet hic etiam fat callidus artem.

Walthari entscheidet auch sonst durch den Speerwurf (670. 713. 742. 773). Bei dem Kampse mit Hadewart wird die Verschiedenheit der Wassen ausgedrückt:

822. hic gladio fidens, hic acer et arduus hafta.

Und im letten Streit behält er allein den Speer, weudet damit die Schwerter ab (1298) und verlett den König mit der

Spite deffelben (1822).

Merkwirdigerweise fennt die Vilk. Saga noch diese Gesichicklichkeit Baltaris (c. 104. 105), denn er schlägt dem Thettsleif einen Wettkampf im Speerwerfen vor und sett dabei sein Hanpt aufs Spiel. Wir wissen aus den Wettkämpfen der 182 Brünhild, daß zum Schießen des Speers eine große Kraft nöthig war.

- b) Rach dem Traum der Kriemhild wird Siegfried, der Falke, von zwei Adlern, Günther und Hagen, erjagt; hier ersinnert Lachmann (nripr. Gestalt 105), daß beide nach der Bilk. Saga (c. 164. 165) Adler als Schildzeichen führen.
- e) Der Fährmann, dem Högni einen Goldring bietet, hatte eben erst eine schöne Fran geheirathet, die er mit dem Geschenk erstrenen will (c. 339); durch diese Erklärung bestätigt die Vilk. Saga eine Leseart des ältesten Textes der Ribelunge Noth (1494, 1): ouch was der selbe schistnann erst niulich gehit. Sins von den dänischen Volksliedern (Kjämpeviser 1, 111) hat diesen Zug eigenthümlich verändert: Hagen selbst schenkt, nachdem er den Fährmann getödtet hat, dessen Weib den Goldring, gleichsam als eine Mordbuße.
- d) Grimhild jagt (c. 345): oc nû minnumft ec hversu mig harmar in stôru sâr Sigurdar Sveins; und abernats (c. 346): mig harmar þat mest. nû sem jasnan, þö stôru sâr, er hasdi Sigurdur Svein sier midli herda. Dies er innert sehr an die Borte Nibel. Noth 1463, 4: Sîsrides wunde tâten Kriemhilde wê. Selsjam genug besinden sie sich gerade in einer Strophe, die wegen des Ausdruckes die Nibelunges helde im Sinne des ersten Theiss (für die Recken aus Nibes

lungeland, jouft in dem zweiten Theil ohne Beispiel, verdächtig icheint. Sollten sie aus einer andern Recension übergegangen jenn, welche der in der Lilf. Saga benutzten näher stand?

e) Es befremdet, daß die Vilk. Saga dem Schwerte Signrds nicht den in dentschen Gedichten so bekannten Namen Balmung, jondern den nordischen Gram beilegt.

f Höchft auffallend gibt sich Signed (c. 180. 181) für einen Verwandten (frændi) des Jarl Hornboge, eines Helden Thidrets, aus. Ich halte diese Behauptung nicht bloß für salsch und der dort erzählten Geschichte mit Omlung zu gesallen eingerückt, sondern den ganzen Ausenthalt Signeds bei Inng sür verdächtig und in der reinen Sage unbegründet.

10) Ans der schwedischen Bilk. Saga ist gestossen, was man in schwedischen Chronisen (Fant script, rer. Suecicar. 1, 250, 251, 253), sodann bei Ericus Olahus (hist. Sveon. p. 11, 12) und Joh. Olaus (5, 13—15) übereinstimmendes sindet. An eine einzige Abweichung in der kleinen Reimchronik: Hertnid 183 stirbt an seinen Wunden, während ihn die Bilk. Saga (c. 331) genesen täßt.

## **S2.**

Norna Gests Saga. Wahrscheinlich im Anfange des 14ten Jahrh., aber ans älteren Bestandtheilen zusammengesetzt (vgl. oben S. 39. 40°.

Norna Gest erzählt (c. 6) eine Begebenheit, die sich nach Signeds Berheirathung mit Ondenn und mahrend feines Aufenthalty bei den Ginfungen zutrug: ek var oc meh Sigurbi nordur î Danmörk, bâ er Sigurfir kông Hringur fenbi Gandalfsfunum (Gandzfyni) måga fina til môts viþ Giåkûnga Gunnar oc Högna oc beiddi, at þeir munþu lûka honom skatt. epur pola her, ella ef þeir vilþu veria land l'ît. bâ hafla Gandalfsfynir völl vib landamæri, enn Giûkûngar bidia Sigurbi Fafnisbana fara til bardaga meb fier. Hann faghi fvû vera fkylhi: ek var bâ enn meb Sigurbi. Siglbum vier bå enn nordur til Holfetulands oc lendtum bar fem Jarnamodir heitir, enn fkamt frå höfninni varð fettir úp heflisfteingur, þar fem orroftan fkylbi vera. Sâum vier bâ mörg fkip figla nordann, varo Gandalfsfynir fyrir beim, fækia bå at hvarottveggio. Sigurbur Hrîngur var ei bar, byîat hann vard at veria land fitt Svibiod —. Sibann liftur faman lidinu oc verdur

<sup>1)</sup> Auch die Schwertprobe mit der Wolle scheint bloß nordisch. Jacob Grimm.

par mikil orrofta oc mannafkiæd. Gandulfsfynir geingu faft framm, þvíat þeir vorn bædi meiri oc íterkari enn aþrir menn. I þeirri lidi faft einn maþur mikill oc íterkur, drap þeffi maþur menn oc hefta, fvá at ecki ítód viþ. þvíat hann var líkari jötnum enn mönnum. Gunnarr bad Sigurþ fækia úmóti manufkelmir þeffum. Þvíat hann kvad ei ívá duga munþi. Eð ift Starfaðr ans Norwegen, auf den Eigurð mit dem Schwerte Gram losgeht, er flicht, doch hant ihm Sigurð zwei Zähne ans dem Bacten.

In der Bölf. Saga führt Sigurd (c. 38) in einer Untersredung mit Brynchild zum Knhme der (Gintunge an: heir drapn Dana köng oc mickinn hofdingia bröhur Budla köngs. Näher drückt er sich nicht ans (auch c. 35 wird der tapfern Thaten, die Sigurd nach seiner Berheirathung mit Gudrun in Gemeinschaft mit den Ginkungen vollbrachte, nur im Allgemeinen gedacht; die Sämund. Sha Sig. III. 2 sagt bloß: drucko ok dæmho dægr mart saman), aber ich glaube dieser Kriegszug nach Tänemark, den die Normag. Saga erzählt, ist gemeint. 184 Bon ihm hätte wahrscheinlich dort eine ältere und besser Darsstellung können mitgetheilt werden, denn hier bleibt dunkel, wer der, in keiner Sage sonst auftretende, Bruder Budlis war, anch wird der dänische König nicht getödtet, ja er konnte nicht einmal bei dem Kampse zugegen senn.

Dagegen erhalten wir in unjerer Ribel. Noth eine jehr ausführliche Schilderung jener Beerfahrt, denn ich zweifle nicht, daß der Krieg Günthers gegen den danischen König Ludgaft und den fächflichen Lüdeger daffelbe Ereignig in fich faßt. Anch dort wird zuvor der Krieg angefündigt und die Wahl gelaffen (145, 1) durch Unterhandlungen ihn abzuwenden. jagt gleichfalls feinen Beiftand zu und führt durch feine Tapferteit und den Zweikampf mit Ludgaft den Sieg herbei. Freilich bleibt in den Rebendingen mancher Unterschied : Günther gieht gar nicht persöntich mit in den Krieg, aber wir wurden ichon beim Biterolf (oben S. 145) zu der Bemerfung veranlaft, daß gerade in diesem Umstande die Sage abwich. - Sollte der König Frut von Dänemart, der im Rojengarten D (unten Mr. 94, 15) auf einmal als ein Geind Günthers erscheint, weil er von ihm feines Reiches beraubt worden, hierher gehören? -Die Bilf. Saga weiß überhaupt nichts von diesem Ereigniß.

S3.

Dieterichs Flucht.

1) Zu welcher Zeit der Verfasser, der sich doch selbst mohl

unter Beinrich bem Bogeler (7978) meint, gelebt hat, wiffen wir nicht; Darstellungsweise, Sprache und Reim verrathen bas 14te Jahrh.; das Werf fonnte in eine beffere Zeit gehören, und doch aus Hartmanns armem Beinrich einige Zeilen (2331-35. 9962) geborgt haben. Der Berfasser beruft sich auf eine altere Onesse (1838): der uns daz mære zesamene slôz (ordnete, aus einzelnen Bestandtheilen gnjammensetzte? auf berichiedene Sagen beutet unter andern, wie wir unten S. 215 feben werden, die Darstellung der Verhältnisse Dietleibs von Steier), der tuot uns an dem buoche kunt. Auf diejes Buch bezieht er fich nicht setten (2020, 2026, 2268, 3674, 6192, 8324) und am Schlnife heißt es: nû ist ez komen an daz drum des buoches von Berne. Es wurde ihm, wie es icheint, vorgelesen, denn hänfig ift die Redensart: als wir daz bnoch hæren fagen 185 (3527. 3674. 6613. 8221. 9282), zellen (8324), oder and: als uns daz buoch las 6626. 630%, nud: nu hæret, waz uns fagt daz liet (3671), wie man mir gefaget hât (8254. 9790). - Gine andere und, jo viel fich mrtheilen läßt, ältere Darfrellung der Sage liegt dem Auszug zu Grund, welchen der

Anhang des Beldenbuchs liefert if. unten).

2) Dem Hauptgedicht vorangesetzt ist eine furze Geschichte von Dieterichs Ahnen. Die Bollständigkeit der Genealogie, das übernatürliche Alter von 305-450 Jahren, mahricheinlich um einen langen Zeitranm auszufüllen, den Voreltern des Belben beigelegt: die große Angahl von Rindern, die doch bis auf die Stammhalter wieder fterben miffen, eine Seltjamfeit, die fich wahricheinlich aus jener Unnahme einer übernatürlichen Lebenszeit erklärt; das alles icheint absichtlich erfunden und läßt sehr an einer mahrhaften Grundlage zweifeln. Bufate und ftarte Abanderungen dürfen wir hier in jedem Kalle annehmen. Zum erstenmal hören wir von dem Ahnherrn Dietwart, dem römischen Könige, und seiner Fran Minne. Tochter eines Königs Lademer. 3hm folgt Sigelier, mit Amelgart ans der Normandie, Tochter des Ballus, verheirathet. Best erft gelangen wir auf befannten Boden: Otuit wird als der Sohn jenes Sigeher dargestellt und erhält allein fein hohes Alter, aber der Grund ift flar: weil die Nach ihm herricht Wolfdieterich. Wittwe wieder heirathet. dann Hugdieterich: Ingleich wird Siegfrieds Geichichte angefnüpft, denn seine Mintter Sigelint ift hier in einer Schwester Otnits gemacht. Ungeichieft ift Dieje Verknüpfung in jedem Falle, benn Siegfried fann barnach inmöglich Zeitgenoffe des Dieterich von Bern senn. Hugdieterich, mit Sigeminne von Frankriche verheirathet, hat einen Sohn Amelung, diejer Name ware der echten Sage wohl angemeffen (j. oben E. 2), nur müßten wir

ihn durch andere Gedichte bestätigt finden. Ihm wird eine aus Kerlingen stammende Frau zugeschrieben (2399), mit welcher er drei Söhne zeugt: Diether, Ermrsch und Dietmar, und damit nähern wir uns der bewährten Sage. Die Beziehungen darauf erörtern wir einzeln.

- 3) Diether, der älteste der drei Brüder (2407), erhält bei der Theilung des Reichs Breisach und Baiern (2434).
  - 2465. Diether der rîche gewan ficherliche drî füne wol getân, den Ermrîche fît benam daz leben, dô er fi vienc und fie âne fchulde hienc.

Die Harlunge, die zu Breisach ihren Sit hatten, 186 sind gemeint (oben S. 20. 21. 35); drei Söhne statt zwei, wie in allen Sagen, ist ansfallend, aber kein Schreibsehler, da bei Heinrich von München dieselbe Zahl vorkommt. Wir hören hier den Namen ihres Vaters: daß Afi Örlungastransti, wie er in der Vilk. Saga lautet, nicht richtig senn kann, wird sich bei der Blomsturvalla Saga zeigen, dagegen möchte Harling, wie der Anhang des Heldenbuchs ihn nennt, leicht angemessener seyn, weil Tieterichs jüngerer Bruder Tiether heißt. Ueber das Schicksal der Harlunge in einer andern Stelle etwas näheres:

2546. Ermrich die Harlunge vie. wie er des gedähte, daz er fie zuo im brähte? dô er in tac het gegeben, dô tchiet er fie von irm leben, und zôch fich zuo ir lande.

Der Andentung nach muß man vermuthen, Ermenrich habe durch das Versprechen, ihre Angelegenheit an einem bestimmten Tage beizulegen, seine Nessen listig herbeigelockt und dann gestödtet. Davon weiß die Vilk. Saga (c. 257) nichts, wo Ermenrek ihre Burg erstürmt, sie gefangen nimmt und aushängen läßt. — Hernach, um den Dieterich zu berücken, räth Sibich dem Ermensrich zu einer Henchelei:

2604. den ir dar fendet, den heizet fagen, und ir wellet varn über mer, got dienen mit einem her. dem heiligen grab helfen ûz der nôt, umbe der Harlunge tôt, den ir fehaden habt getân und ir leben umbe fuft gewunnen an,

Und zulett in der Schlacht:

9788. nu hæret waz ich vernomen hân.
an dem graben vor der ftat,
als man mir gefaget hât.
dâ erreit Eckehart Ribsteinen.
nû hân ich der rehten einen,
sprach der recke Eckehart.
nû wirstu lenger nit gespart.
dû vil ungetriuwer man.
dû gewunnd (l. gewunne) mînem herren an
die getriuwen Harlungen:
nû wil ich mit dir tungen
einen galgen. ob ich mac.

187 4) Ermrich heißt der hintersiftige (karge 2489). Das Berbrechen an den Harlungen ist eben erwähnt; ein anderes wird furz angedentet:

2455. ez gewan künic Ermrich einen fun, der hiez Fridrîch, den er fît verfande hin ze der Wilze lande; daran man fîn untriuwe fach.

Doch redet der Dichter davon, als von einem zufünftigen Ereigniß, da in diesem Gedichte Friedrich öfter im Kampfe ersicheim 13563. 3824. 3898. 8212. Gemeint ist die schon oben (S. 35) berührte Geschichte, aber in eine andere Zeit verschoben, denn dort kommt er früher als die Harlunge um. Merkenswerth ist das Land der Wilzen, wosür die Vilk. Saga Vilstinaland sett. Der Dichter fährt fort:

2460. nu feht, wie er fin triuwe brach an finem lieben kinde. an manigem mære ich daz vinde, daz nie bi iemans tagen ungetriuwer lip wart getragen.

Ich habe ichon oben S. 3 bemerkt, daß die nordische Sage und das chronicon Quedlind. (oben S. 36) allein von Ermanarichs traurigem Ende erzählen, die deutschen Gedichte aber nichts mehr davon wissen. Mit dem Verfasser unseres Werkes scheint es sich anders zu verhalten, nur begnügt er sich

mit blogen Andentungen. Indem er nämlich noch weiter von dem Morde der Harlunge spricht, jagt er:

2554. ez was din grôfte miffetât, din ûf erden ie gefchach.
got ez fît allez rach
an fînem lîbe und an fînem leben.
er nam im fwaz er im het gegeben
und rach den meinræten zorn.
der lîp der wart hie verlorn
und ift din fêle gefelle
des tinvels in der helle.

Er fommt mehrmals darauf zurück. Als Ermenrich gegen Dieterich und bessen Bolt wüthet, jagt er:

2862. daz gerach got allez an im fint.

#### llnd:

3496. ift er zuo der helle geborn, daz endunk nieman unbillîche. untriuwe ift von im in din rîche leider aller êrft bekomen.

188

- 4270. dife grôze herzen riuwe. die rach fît an im fêre got.
- 4275. daz wart im fit angeleit, daz er des kam in arbeit.

#### Belde jagt von ihm:

4956. fwer im den lîp benæme, der gewunne des fünde kleine, wan er ift unreine.

Und am Ende, als er aus der Schlacht geflohen ift, heißt es, wie es icheint, mit Bernfung auf die Sage:

9818. wie ez Ermrîche ift gedigen, daz habt ir wol vernomen: er hât den schaden genomen, der im immer nâch gât.

Alle Aeußerungen zusammengefaßt, sollte man meinen, Ermenrich sen wegen seiner Sünden durch eine unheilbare Kranfsheit gestraft worden und habe in diesem Zustande jenen elenden Tod erlitten, den das ehron. Quedlind. beschreibt. Auch die Bilf. Saga (c. 374) schließt seine Lausbahn mit einer surchts

Grimm, Deutiche Beldenjage.

baren Kransheit, in welcher er halb todt schmachtet, nachdem man zu seiner Heilung vergeblich den Leib aufgeschnitten hatte. Das stände überdies in einigem Zusammenklang mit Jornandes Worten (oben S. 2): aegram vitam corporis imbecillitate contraxit. Die Rabenschlacht gibt keine Aufklärung, darin wird er nur wegen seiner Treulosigkeit verwünscht (50—58) und (79, 3) der Ausdruck gebraucht: sin kele si ungeheilet. Worauf sich die Aenherung im Anhange des Heldenbuchs bezieht, der treue Echart habe den Ermenrich erschlagen, weiß ich nicht; das Gebicht, worin das vorkam, ist entweder verloren, oder es sindet hier ein Irrthum statt.

Ermenrichs Schat ift schon früher (S. 19. 51) erwähnt worden, auch hier eine Hindentung darauf. Dieterich erzählt:

7832. fwaz hordes heten zwên künige rîch von golde und gefteine, daz hât er allez alleine. er hât daz Harlunge golt, dâ von gît er noch lange folt; fô hat ouch er vür wâr allen den hort gar. den Dietmâr der vater mîn ie gewan bî den tagen.

5) Dietmar, der dritte Bruder, ist uns als Bater Dieterichs schou befaunt (oben S. 118). In der Bilk. Saga ist er, ebenso wie der dritte Sohn, der Bater der Harlunge, ein unchtiches Kind und Ermeurek allein in rechtmäßiger Che erszeugt. Hier wird von ihm erzählt:

2471. Dietmär der tugenthaft lebt in rein blüender kraft funfzie jär volleclich und nam ein künigin rich des künig *Defen* tohter.

Diesen Namen fennt fein anderes Gedicht. In der Bilf. Saga c. 13 heirathet er Obilia, Tochter der Jarls Stjung.

2487. Dietmär und Ermrich die zugen beide ungelich. Ermrich der was karc. Dietmär vor êren niht enbarc; er was milt unt tugenthaft. got vuogt im guotes riche kraft.

189

<sup>1)</sup> der unreine 599.

doch faget uns daz mære, wie milte Dietmâr wære, iedoch bûwet er Berne und was dâ alle zît gerne unz an fin endes zil. er gewan hôher êren vil, er was ein vorhtfamer man, des was im fleht undertân Rômifch lant und Rômifch marc. Dietmâr der was fô ftarc, daz im bî fînen zîten nie künic torfte wider rîten. in den êren lebt Dietmâr vierzic und driu hundert jâr,

dô het er nû zwei kint din liten arbeit fint. daz was *Diether* und *Dieterîch*, die fît verdarp künic Ermrîch.

2525. Dô Dietmâr den tôt dolte, als er doch fterben folte, dô bevalch er Ermrîche fîniu kint getrûlîche. awê, daz daz ie gefchach, wan er fîn triwe fit an in brach.

190

- 6) Dietersch heißt einigemal (5637. 8054) der junge Amelunc (vgl. oben S. 2). Gleich nach dem Untergange seiner Vettern, der Harlunge, sinnt Ermeurich, angereizt von Sibich und Ribestein, auf sein Verderben. Sine friedliche Zeit und ein freundschaftliches Verhältniß zwischen beiden scheint dieses Gesdicht nicht vorauszusehen, und als Ermenrichs Verfolgungen anheben, ist Vieterich noch in der ersten Ingend; mehrmals wird ausdrücklich gesagt, er sen noch nicht zu einem Manne herangewachsen (2826. 4168, vgl. 4234. 5234). Die Verbreitung seines Ruhms durch die Sage wird gleich, wo sein Name zuerst vorsommt, erwähnt:
  - 2482. — der Bernære, der mit maniger mauheit alle din wunder hat bejeit, då von man finget und feit.

Und Wolfhart spielt darauf an, indem er den Dieterich zum Kampse ermuntert:

3228. von fprunge vert alrêft din nam, den foltu machen bekennelich.

Diether. Dieterichs Bruder (oben S. 172), wird gelegentstich erwähnt, er heißt der junge künic von Ræmisch lant (2535, 7420, vgl. S. 229) und zieht noch nicht mit in den Krieg.

7) Hildebrands Verhältniß zu den Söhnen Dietmars (oben S. 157- wird augeführt:

2535. Diethern und Dietrich die zoch ein herzoge rich Hildebrant der alte, der küene und der balde.

Daß Fran Vote hier und jogar thätig erscheint, ist schon (oben 3. 26 bemerkt; sie heißt auch herzoginne (4504).

- 8. Dieterich & zwölf Helden (oben S. 113) finden wir sehr unvollständig, als hätte die Sage sie vergessen, und eigentlich nur den Hildebrand und Wolfhart, den letteren sedoch ganz in seinem eigenthümtlichen Charafter (vgl. 6405—6555); ein paarmal wird Sigeher (5841, 8594) nur genannt. Die übrigen sehlen ganz. Auch die Wölflinge werden nicht erwähnt und von Hildebrands Berwandtschaft mit diesem Geschlechte 191 nichts gesagt. Daß Eckewart, der Harlunge man, für Dieterich tämpst und getödtet wird, ist schon (oben S. 158) bemerft.
  - 9) Dagegen eine bedeutende Erweiterung der Sage zeigt sich in Beziehung auf Dieterichs Maunen überhaupt, indem wir eine Anzahl bisher unbefannter Namen erblicken. Sie sind zum Theil hier in die Begebenheiten verslochten, zum Theil erscheinen sie in andern Gedichten dieser Periode, so daß wir durchaus nicht berechtigt sind, sie als eigenmächtige Zusätze bloß dieses Bertes zu betrachten; im Gegentheil, der Fall wäre denkbar, daß sich einige darunter besänden, die der ältesten Zeit und verlorenen Sagen schon zugehörig, hier zuerst wieder zum Borsichein könen. Wir dürsen uns daher der Mühe sie aufzuzählen nicht entziehen.
    - a) Herebrant (oben 3. 120).
  - h) Helmschart, ein Berwandter von Wolfhart (2993. 3148. 3396. 3746. 4424. 4682. 5844. 8288. 8592), fällt im Kampfe (9673. 9870. Auch in der Rabenschl. wird (10) sein Tod bestagt. Ich glaube, daß Helmschröt im Alphart (74) und im Rosengarten A (132. 133. 193. 381) und B derselbe ist.

c) Amelolt von Garte (3751, 4431-4468, 5847, 7198. 8591). Dieterich findet ihn todt auf dem Schlachtfeld (9870. Irgend ein Verwandtichafteverhältnig Umelotts wird 9913). nicht erwähnt. Im Alphart dagegen (wo er allzeit mit Rere zusammengestellt ist 44-77 nennt sich dieser junge Beld selbst einmal (97) Amelolts kint. Allphart und Wolfhart find Brüder (89. 90. 179. 427) und Sildebrand heißt jenen Reffe (101. 121, 131, 179); daß dieser sein Schwestersohn ift, wissen wir längst (oben E. 119). Bestätigung und weitere Angaben im Rojengarten: Amelolt ift ein Edmager Sildebrande, Deffen Schwester er zur Fran hat C 112, wo Amerolt geschrieben ift, und D cod. Arg., weshalb ihn Sildebrand auch öfter Bruder nennt (C 11ª. D cod. Arg. atter Prud 134. Caspar v. d. R. 112) und Umelolts Sohne find nach C Wolfhart und Sigeltan. nach D cod. Arg. und Pal. fommt noch Alphart hingu, der zwar nicht mitfämpft, aber doch auftritt.

Ter Anhang des Heldenbuchs enthält verschiedene Angaben. Da, wo er von Hildebrands Bater spricht, heißt es: "Amelolt von garten der hat fyn tochter." Hernach: "Amelot von garten het hiltbrants — schwester mit der het er drey sün Wolfhart. Alphart vnnd sygestab." Und damit übereinsstimmend schon vorher von dem setzern: "Lygestab was auch hiltbrands swester sun. vnd was Amelung (l. Amelot) von 192 garten seyn vatter." Dagegen in einer andern Stelle, die mit dem Gedicht von Alphart stimmt, sehst der dritte Bruder: "Amelot von garten was alphart vnd wolfshart vatter." Siegenot neunt wieder nur die beiden Wolfhart und Sigestap (j. unten Kr. 101, 4). Den setzern sahen wir srüher in andern, diesen hier widersprechenden Berhättnissen (oben S. 116).

- d) Alphart (3004. 5564. 6305—21. 8287. 8590) fämpft mit Bitterune von Engellant und besiegt ihn (9493—9533), wird aber selbst von Reinher erichlagen (9674) und sein Tod von Tieterich sehr beslagt (9893—9916); wie schon bemerkt, hier keine Andentung, daß Amelolt sein Bater oder Wolfhart sein Bruder sen. Warum er in dem Anhange des Heldenbuchs "alphart von ache" heißt, weiß ich nicht.
- e) Nêre. Sben S. 131. In der Rabenschl. unbekannt. Näheres im Alphart.
- f) Friderich von Raben (2706—2720, 2873, 2888, 3006, 5712, 5832, 9846). In der Rabenjchl, nur einmal

<sup>1) 3</sup>m cod. Arg. jicht nach Maßmann: "alphartt wz fin bruder. wz ouch ein kiener heild"; aljo "von ach" jehlt.

193 -

- (261). Ich glaube, er ist unter Friedrich dem jungen im Alphart (76) gemeint.
- g) Sigebant (3001. 3620. 3746. 4105. 4683. 5280. 5604. 5839. 8571. 9843), auch in der Rabenschlacht (729) und im Aphart (76. 419). Ein anderer Sigebant von Merân wird von König Sigehêr als Bote in die Normandie geschieft (1963).
- h) Walther (7340. 8572. 9842), auch in der Rabenichlacht (551).
- i) Herman von Ofterfranken (5714, 5834, 8574). In der Rabenjchlacht (63) ein Herzog und, was auch richtiger scheint, ein Mann Exels.
- k) Berhtram von Pôle (3011, 3599, 5837), wird gestödtet (9682; erscheint aber wieder in der Rabenschlacht, wo er Herzog heißt (114, 205, 732).
- 1) Ellan (3008, 5838, 6004, 9846), erhält einen Sitzu Bern 7192. Der atte Elfan, dem in der Rabenschl. der Helche Kinder und Diether anvertraut werden?
- m) Illine (8293). Ich finde noch einen Helden Dieterichs unter diesem Namen in der Fortsetzung des Laurin (b. Ryerup Z. 45, 58, 67). In der Rabenschl, tritt er nicht auf.
  - n) Elle. Oben E. 152.
  - o) "Stutfulch von Rine." Dben S. 150.
  - p) Randolt ron Ankone. Oben S. 159.
  - q) Berkter (9844), auch im Alphart (73).
- r) 3ch fasse die Ramen gujammen, die diesem Gedichte allein eigen find. Sabene, Bergog zu Raben, mit Land und Yeuten von Dieterich belehnt (2706-2720. 2872. 2888. 3005. 4046, 5711, 5831, 7326), bleibt in der Schlacht (7148). wird mit Friedrich von Raben gijammen genannt und ausdrücklich von Sabene. Sibechen sun. unterichieden (8344.) -Jubart von Laterân (3007, 4021, 4125, 5959, 8593) fällt im Kampfe und wird jehr von Dieterich beflagt (9680. 9871). Seine Fran Binole wird 9956) erwähnt, und die Sage icheint Dennuach miehr von ihm gewußt zu haben, als wir hier erfahren. — "Tydas" herzoge von Meilân (5702—5721. 5818. 6590. 7190. 9300-9320). - Eckenôt (4141. 5842), wird aetödtet (9689. – Volenant 2899. 2917. 2956. 3002. 5767—5822. 8292). — Strîther (5713. 5833). — Starkân (5713, 5833, 8594, 9845.) — Schiltrant (5840), vielleicht Schiltbrant, der im Alphart 80) vorfommt. — "Starcher"

<sup>1)</sup> Ein Illung bei Reidhart (M. E. H. 3, 251a.) und Frauend. 47b.

3008. 6004) bleibt in der Schlacht (9691). Sin Held gleiches Namens unter Dietwart (957). — "Wichmann" (5605). — "Kewart" (3004) für Gerbart?

10) In Beziehung auf die oben (S. 139) gemachte Bemerfung, daß die in dem Gedichte von Biterolf angenommenen Berhältniffe Dietleibs und seines Baters anderwarts fremd fenen, stelle ich hier gusammen, was souft darüber fich findet. Von Stire her Dietleip (3953) wird mitten unter Dieterichs Mannen erwähnt (3625), entfommt bei einem Ueberfall von Ermenrichs Seite (3770), und wird als Bote an Diesen gesendet (3878, wo er in Streit mit Wate gerath (oben E. 62); er bringt die Entscheidung Ermenrichs zurück (3981), allzeit aber nennt er den Dieterich seinen Berrn. Dag er den ins Bünenland fliehenden begleitet habe, wird nicht gesagt, vielmehr erscheint er plötlich, als Dieterich dort angelangt ift, im Gefolge der heimkehrenden Königin Selche (4664) und, was ebenjo befremdet, mit ihm Eckewart, von dem man auch nicht weiß, wie er dorthin gekommen, und der von Dieterich wie ein lange nicht gesehener empfangen wird (4705), obgleich er fur; vorher (4433) ihm eine Meldung gethan hatte. Dies läßt fich nur durch Zusammenjetung verschiedenartiger Theile des Gedichts (oben E. 206 erflaren. Dietleib ergahlt ber Belde Dieteriche Schicffale, ebe fie diesen noch selbst hat vor sich erscheinen lassen (4815), ja er 194 wird jett (5896) sogar unter den Gelden genannt, Die Selche bem Dieterich zu Bulfe fendet. Bernach zeichnet er fich im Kampfe gegen Ermenrich aus, befiegt den Bate (6670-6774), erhält von Dieterich Gefangene zum Geschenk (7024) und wird zu einem Anführer ernannt (8561).

Biterolf der Stirære wird nur unter den Helden Epels und der Helde aufgezählt (5133. 5895); nichts verlantet davon,

daß er Dietleibs Bater fen.

In der Rabenschlacht befinden sich beide, Biterolf (marcgrave 735) und Dietleib, an Exels Hose und sichern dem Dieterich Beistand zu (42. 43): sie folgen hier auf einander, nicht aber ist gesagt, als Bater und Sohn. Dietleib wird öfter genannt und sein Muth gerühmt (323. 527. 537. 560. 702. 976. 994. 1029). In den Drachenkämpsen streiten sie zwar für Dieterich, erscheinen aber im Gesolge des Königs von Ungarn und werden von diesem entboten (168b. 315b). Es gab also eine doppelte Ansicht, nach der einen gehörte Dietleib zu Dieterichs, nach der andern zu Exels Kreiß; ob letztere eine Folge des großen Gedichtes von Biterolf war, oder umgekehrt dieses sich sichon daranf stützte, ist nicht zu entscheiden. Doch scheint die andere richtiger, da auch die übrigen Gedichte ihr beistimmen.

Bu der Bilf. Saga ift Biturulf der Bater des Thettleif, Diefer jucht den König Thidret auf und wird endlich deffen Mann. Die schöne dazwischenliegende Sage von ihm hat fein dentsches Gedicht bewahrt. Dietleib ericheint im Laurin verbnuden mit Dieterich, und heißt Biterolfes kint (2322 altes Heldenbuch); der Bater empfängt ihn bei der Rückfehr (2731). 3m Rojenaarten A (114, 145) und C (7b), als er zur Theilnahme an Dieteriche Zug joll aufgefordert werden, findet der Bote nicht ihn, wohl aber den alten Biterolf in Steiermarf gu Bang. Dieser verweist ihn (A 147-158, C hat hier eine Lücke) nach Bechelaren, wo Dietleib bei Rudiger verweile, aber dort ift er aud nicht, jondern nach des Martgrafen Ausjage in Siebenbürgen, wo ein Meerwunder ihn hat erwürgen wollen. Bote macht fich nun dahin auf den Weg, findet aber den jungen Belden zu Wien bor dem Münfter fteben. Gein Gegner im Rojengarten jagt zu ihm (A 347 und C 22b): dû bist niht gewahlen noch zuo einem man: jedoch in C wird ausdrücklich bemerkt, als Hildebrand ihn zum Kampfe aufruft: er hielt bî kiinec Etzel under einer banier rôt. Dunkel ist im Roicugarten C von einem früherhin nicht gang guten Bernehmen zwiichen Dieterich und Dietleib die Rede (j. unten Nr. 93, 8). Endlich 195 im Unhange des Seldenbuchs: "Dietlieb von Stevre auß Stevrmarck, was Bitterolfs fun, der was an der Thûnaw gefeffen."

11) Ermenrichs Helden. Das sonsther befannte berühre ich natürlich nicht; Personen, die dieses Gedicht bloß mit Biterolf gemein hat, sind dort schon angesuhrt.

a) Wittich, hier in feiner näheren Berbindung mit Seime (3385. 3413. 3730. 6507. 8633. 9225), zeigt fich renig; Dieterich wendet ihm feine Gnade wieder zu (obgleich wir von seinem Ubfall hier nichts erfahren haben), verleiht ihm Raben und das Rog Schemine (7115-7175). Hier also der Rame von Wittichs Pferd; in der Rabenichlacht reitet er es im Rampfe gegen Diether und der Belche Gohne, und entflieht darauf vor dem zornigen Dieterich (394, 410, 463, 958, 960). Das alles itimmt nicht mit der Bilf. Saga. Darnach erhält Bidga gleich bei feiner Unsrüftung den Stemming von feinem Bater (c. 33, vgl. 25), eh er zu Thidref fommt; zwar leiht er in der Folge einmal dem Emlung das Pferd, erhält es aber guruck und verliert es erst durch den jungen Thetter, der es ihm niederhaut (c. 310); vor dem zornigen Thidref entflieht er dann auf dem Rosse des getödteten Thettre (c. 313). Roch verwickelter wird Die Sache durch die Erzählung des Rojengarten A. B und C. Wittich weigert fich hier in ben Kampf zu geben, bis der Berner

auf Hildebrands Anrathen einen Taufch bewilligt, wonach der König von Wittich das Rog Falke nimmt, ihm dagegen Echeming gibt. Das ift aber gan; unpaffend, denn beide find von Unfange ber und der echten Sage gemäß Eigenthümer der Pferde, welche fie durch Diesen Tanich erft empfangen jollen. eben gehört haben, befam Bidga den Stemming von jeinem Bater und gleichfalls durch die Bilf. Saga c. 38. 169) wiffen wir, auf welche Weise und von wem Thidret den Galte erhielt, den Bruder des Stemming und ihm an Werthe gleich. Allein and in dem Gedichte von den Drachenfampfen (50a reitet Dieterich den Scheming. Wie gelangt er dazu? Ginen Brrthum dürfen wir bei der Uebereinstimmung dreier vericiedener Ge-Dichte in Diesem Umstand nicht wohl annehmen. Das Räthsel töft allein der Rosengarten D durch eine Unspielung auf ein unbefamtes Gedicht. Dieterich besitzt allerdings Scheming, aber nur, weil Wittich bas Pferd in einem Rampfe gegen Amitott verloren hatte. Best im Rojengarten, feine Streitluft anguregen, verspricht der König ihm das Pferd guruckzugeben; aber an einen Tanid wird nicht gedacht und nur A. B und C. indem fie gan; unpassend den Falke hineinmischen, nehmen ihn an. Dieteriche 196 Worte in dem Rojengarten D nach cod. Pal. (denn c. Arg. ist hier lückenhaft) find diese (33,:

> Schemig daz guot ros wil ich dir wider lån, daz då bræhte von dem berge von dem vater din. erflett då den rifen, ez (fol) din eigen fin. ez wart mir in dem garten (ze Garten?), dô du ftrite mit Amilolt. ich wil ez dir wider låzen, verdieneftu den folt.

Nun ließe sich anch die Angabe in der Flucht rechtsertigen, als ob sie, freilich immer im Widerspruch mit dem Rosengarten, die Rückgabe Schemings bei einer andern Beranlassung beschamte. Die Bemerkung jener Stelle, Wittich habe das Pserd von seinem Vater mitgebracht, zeigt die lebereinstimmung des verlorenen Gedichtes mit der Vilt. Saga: und die weitere Nachsricht: von dem berge, erklärt sich durch eine Aenserung im Anhange des Heldenbuchs über Witticks Vater: "Wielant — war auch ein sehmid in dem berg zu gloggenkachken." wosmit wohl der Koukelas gemeint ist. Im Alphart reitet Wittich den "Schimming" (234).

b) Witigouwe, wird nur einmal (8633) genannt.\*) Ohne

<sup>\*)</sup> Dieser Rame bei Jornandes Vuidigoia (oben S. 1), althochd. Witigawo, Witugowo (tr. fuld. 1, 68, 148; vgl. Gr. 2, 494), fommt überhaupt selten vor.

Zweifel gehört hierher aus dem Anhange des Heldenbuchs: "Wyttich ein held. Wittich Owe fun brüder. Wielant was ds zweyer Wittich vatter."1

- c) Witigiten gleichfalls nur einmal (8635) neben Heime erwähnt. Mehrmals in der Rabenschlacht, meift in derselben Gemeinschaft (732, 837, 838). Ursprünglich wohl Witigis.
- d) Ribestein icheint der im Biterolf oben (S. 158) genannte Rabeltein. Er wird mit Sibid (von dem die ungetriuwen ræte in die welt fint komen 9716) zusammen genannt und zeichnet fich, wie diefer, durch trenlose Rathichlage ans (2565, 6855, 9713). 3hm wird Schuld an dem Mord der Harlunge beigemeffen (j. oben S. 208).
  - e) Wate. Oben S. 62.
  - f) Madelger. Oben S. 160.
- g) Marolt von Arle und fin bruoder Karle (8623), jonft nirgende; aber dem Dichter fällt dabei eine andere Sage ein, denn er fügt bingu:

den *quoten Karle* mein ich niht. von dem man fagt vil manic gefchiht,

li) Ermenrich erhält einen redlichen Rath:

7093, der Ermenrichen gab den råt. des namen man mir gefaget hât. daz was niht Sibeche. dirre der hiez Gibeche und was ein recke ûz erkorn. von Galaber was er geborn.

i) Folgende Ramen ftelle ich gnfammen, weil fie nur hier und fast alle nur ein oder zweimal vorkommen; ihr Ursprung

ans der echten Sage ift freilich fehr bedenklich.

Bitrune von Engellant 9405. 9486), wird getödtet (9533) — Reinher von Purife (9535), erichtägt acht Helden Dieteriche, und wird von Wolfhart getödtet (9664). - Diezolt von Tenemarke (8608). — Hûzolt von Norwage (8609), wenn nicht Hûzolt von Gruenlanden in der Rabenschlacht (709) dersetbe ist, denn Grünland hieß eine Norwegische Landichaft;2 die Rabenichlacht tennt aber anch (718) einen "Pauzolt" von Norwage und der fonnte ebenfalls gemeint senn. -Dietpolt von Gruenlant (8610, 9259). - Fridunc von

<sup>1)</sup> Witigouwe auch in der Rabenschlacht (auch im Cod, Starh. 23c); im Truct 732 steht dafür Wittielt.
2) Gruonlant Barc. 87, 20. Wilh. 348, 25.

Zeringen (8611). — Madelolt (8637). — Sturinger von Islant (9274; ciumal, 8613, wahricheinlich durch einen Schreibsehler, steht Engellant). — Sigemär von Bräbant (8614). — Tüfunt von Normandie mit drei Brüdern (8615). — Marhunc von Heffen (8617). — Ladmer von den bergen (8619. 9217). — Rämunc von Islande (8621). — Strither von Tuskan (6467, 6505). — Marholt von Gurnewale (8629). — Tiwalt von Westväle (8630). — Meizunc von "Ditmars" (8631).

### 12) Epels Belden.

- a) Von den drei sonst verbündeten, Irnfrit, Hâwart und Irine (oben  $\approx$ . 128. 129), erscheint bloß der letztere (5126. 5893. 7335. 8567. 9841).
- b) Bei Rüedeger bemerke ich nur, daß er den Dieterich auf seiner Flucht als einen alten Freund und Bekannten emspfängt (4711), Gotelind und Bechelaren aber niemals genannt 198 werden.
- c) Nuodune fommt vor (5135, 5899, 8566, 9839), aber feine Spur, daß er ein Sohn oder Verwandter Rüdigers sen (oben S. 112, 113).
- d) Blædelîn (5127, 5893, 7335, 8567, 9841) niemals als Bruder Eţels angeführt. Ich merke hier an, daß die Bilk. Saga (c. 349, 359) anch nur einen Herzog Blodlin kennt und nichts von einer Verwandtschaft mit Attila sagt, dessen nur einmal im vorbeigehen (c. 63) erwähnter Bruder Ortnit heißt.
- e) Dieterich von Kriechen (5140. 5901), auch in der Rabenschlacht (53. 539. 563. 580. 713). In dem Rosengarten D, unter des Berners Kämpsern; er heißt da der schone Dieterich von Kriechen, ich weiß nicht, ob auf die Sage von dem schönen und häßlichen Dieterich, die schon in der Kaiserschronif vorkommt, dabei eine Beziehung waltet.
- f) Hartnît von Riuzen (5890), im Rosengarten auf Dieterichs Seite; in C (Bl. 22ª) Hertnît von Riuzen. in D aber sowohl in c. Arg. als Pal. beständig Hartung. In der Vilk. Saga zwar ein Hertnit König von Rußland, doch unter andern Verhältnissen.
- g) Imîân von Antîoch (5132, 5891, 8570), auch in der Rabenichlacht (545, 721). If ein künic Imîân, hänfig erwähnt in Dieterichs Drachenkämpsen (1666, 178a, 213a, 231b, 264b), wo er aber König von Ungarn (165a) zu seyn scheint, derselbe?

1) Von Dietmårs Morrnch, cod. St. 33a.

<sup>2)</sup> Hertnit kunic von Riuzen im Engelhard, i. Haupt Borr. S. IX; daselbst auch Frute von Dänemark (unten S. 232).

- h) Baltram 5136, 5865-68, 5925, 7337, 9839), 311-gleich in der Rabenichlacht (57, 325, 327, 579, 705).
- i) Erwin von Ellen Troie 5128. 5376. 5894), auch in der Rabenjchlacht (56).
- k) Ifolt (5129, 5900, 8570), erhält von Exel als Botenstohn die Mark von Rodenach unz ze Budine (7280 7364). In der Rabenjcht. Ifolt von grözen Ungern (49, 548, 578, 715) und: åz Hinnischer marke (235).
- 1) Norpreht von "Pruwinge" (5137); in der Rabenicht. N. von "Profinge" (55. 546; wahrscheintich ist auch 233 Norpreht zu sesen statt Nuodune und 737 statt "Hortprecht").
- m) Helferich von Lütringe, nur einmal (5138); kommt auch nicht in der Rabenscht, vor. Ein Ritter dieses Namens in Eden Aussahrt, aber ganz außer Verhältniß mit Epel.
- n) Helferich von Lunders 5139, 5902, 9216) und Helferich ohne Zujan 7339, 8568. In der Rabenjchlacht (Helferich allein 220, 225, 566—76, 589—94, 877, 992, 1037, 1044, von Lunders 51, 248, 541, 801, 986, 1059, und 235 verlangt der Reim Lunder ift er jehr thätig.
  - o) Walther von Lenges (5884), in der Rabenicht. Walther der Lengelare 47, 712.1
  - p) In diesem Gedichte allein und nur einmal werden genannt Balther 5136), Wigolt (5141, Sturinger 5142, verschieden von Sturinger von Mant unter Ermenrich), Hüzolt von Prinzen (5889).
  - 13) Wie ichon vorhin bemerkt, Otnît und Wolfdietersch werden hier unter die Ahnherren Tieterichs von Vern gerechnet, und die Sage von ihnen ist kurz angedeutet (2093—2366). Als Tinit, König von Rom, vierzig Jahr alt ist, rathen ihm die Liebgart, Tochter des Königs Godián, dessen und empsehlen ihm Liebgart, Tochter des Königs Godián, dessen Land "Galame" (Galanie?) sensits des Meeres liegt. Die Werbung ist gefährlich, denn der Vater nimmt sedem Freier das Leben. Otnit sährt mit einem Heer hinüber, verwüstet und verbreunt das Land, bis Godian seinen Sinn bengend mit dem Frieden die Tochter ihm andietet. Otnit nimmt also die Liebgart mit sich heim. Doch Godian bleibt im Herzen unwersöhnt und sendet durch einen wilden Mann heimlich vier Trachen in Otnits Reich, die bei Garte in einen tiesen Wald gethan werden. Der Tichter beruft sich auf die Sage:

<sup>1)</sup> Ze Lengers in die stat, Walth. u. Hildeg. 17, 3. 20, 2.

2233. nå ift in wol kunt getån,
wie Otnit der küene man
nåch dem wurm in den walt reit.
daz håt man in ouch gefeit,
wie in der wurm flåfende vant
vor einer wilden fteinwant.
er truoc in hin in den bere;
die würme fugen in durch daz were.

Die Wittwe gelobt den zum Manne zu nehmen, der sie an dem Drachen rächt. Um diese Zeit kommt aus Griechensand in das römische Reich Wolsdieterich, tödtet den Drachen, wird König von Rom und heirathet die Liebgart.

2289. *fô ift daş genuogen wol bekant,* mit wie manlîcher hant er manige êre ervalıt.

Er lebt 503 Jahre, von 56 Kindern bleibt unr Hugdie-200 tersch übrig, der das römische Reich erhält. Er heirathet Sigeminne von Frankriche.

2353. daz ich in folt nu wizzen lân. daz ist in ê wol kunt getûn: wie der hêre Hugdieterich die küniginne von Francrich mit ûzerwelter manheit in ir vaterlande erstreit; waz arbeit er umb sie gewan, ê er sie ze wibe nam.

Er seht mit ihr fünfthalbhundert Jahr und hat nur einen einzigen Sohn, jenen Amelune, von welchem schon (S. 206) die Rede war.

So furz diese Andentungen sind, so beziehen sie sich doch sichtbar auf eine von den bisher bekannten abweichende Darstellung der Sage. Godiân (in dem Gothaischen Coder der Weltchronik, wo dieses Stück aus nuserm Gedichte wörtlich aufsgenommen ist, abgedruckt in den altd. Wäldern 2, 121—127, steht Ortnat und Gordiân;, König in "Galame" (Salân c. Goth.), heißt hier der Bater von Dtuits Frau, dagegen in den codd. Pal. und im cod. Francos. "Nachuol (Achehel B. Nachehol C) ze Muntabur". dessen Handtadt, "zu Sunders (Suders D). in Surgen" siegt. In dem alten Druck steht "Machahol zu Muntebure" und "Suders in Syrren": bei Caspar (44): "Zacherel zu Mantamir." Die erkämpste Königss

<sup>1)</sup> Bgl. v. d. Hagens Einleitung zu Morolf XXII.

tochter erhält nach der Tanfe den Namen Sidrât (505, 2 Mone, 493 alter Truck), dagegen der ihr hier beigelegte Liebgart dort, außer daß ihn Wolfdieterichs Großmutter führt, fremd ist; merkwürdigerweise gebraucht ihn Caspar von der Röhn, der jonst Otnits Wittwe gar nicht nennt, einmal ganz zu Ende; in der Nacht nämtlich, wo Teusel den Wolfdieterich mit Erscheinungen quäten, heißt es (329), auch sein Weib "Liebgarta" sen gekommen und habe ihn versucht. Der Vater der Sidrat sendet nicht vier, sondern zwei Trachen (538 Mone), oder nach Caspar zwei Trachenier (239. 243), und auch nicht heimsich, vielmehr als eine köstliche Gabe, an Otnit ab. Endlich ist ansstallend, daß hier durchaus nicht Alberichs Erwähnung geschieht, durch dessen Beistand Otnit die Sidrat gewinnt.

Und die Erzählung von Otnits Tod weicht ab. Richt an einer Feljenwand, fondern unter einer betäubenden Bau-201 berlinde (Bolfd. cod. Fr. 98a) findet der Drache den ichlafenden Kaifer, verichtingt ihn und trägt ihn fort. Dagegen die Borte: die würme fugen in durch daz were finden fich gleichlantend dem großen Gedichte c. Fr. 99°). And dort tödtet Wolfdieterich späterhin den Drachen, aber fein übernatürlich hohes Alter und die große Anzahl Rinder, die bis auf eins wieder fterben, gehören unferm Werfe allein an. Dort hat Wolfdieterich (2146) eine Tochter, die gleichfalls Sidrat genannt wird, und den Sohn Hngelieterich. Bas aber hier von des legtgenannten Abentenern und Rämpfen um Sigeminne von Frankriche folgt, davon wiffen die andern Gedichte nichts, und flärt fich vielleicht bei näherer Bekanntichaft mit der Wiener Handichrift auf.

14) Beziehung auf Siegfried und seinen Mord.

2039. — Sigehers kint.
din hiez din scheene Sigelint.
die nam sit der künic Sigemunt;
(daz ist uns allen wol kunt)
der fuort sie gen Niderlande.
Sigemunden man wol erkande,
der gewan bi Sigelinden sint
ein lobsamez kint.
Sifriden den hochgemuoten,
den starken und den guoten,
au dem sit grözer mort geschach,
den Hagen von Tronge stach
ob einem brunnen mortlich.
vil sere riuwet er mich.

15) Gunther von Rîne und Gêrnôt sein Bruder fämpsen auf Ermenrichs Seite (8627, 9737); dô reit der künic Gunther zuo, dem volgten zweinzie tûsent man (9084); vast zugen dort her die starken "Burgonis man" (9091). Abersmaß heißen sie "die Burgonië" (9119), aber niemaß Nibelunge (vgl. oben S. 14). Giselher erscheint wohl nicht wegen seiner vorausgesetzen Kindheit. Bon allen Burgundischen Mannen wird seiner genannt, als einmaß "von Alzan her Volker" (9209); er fämpst mit Bolshart; dabei Berusung auf die Sage:

nû habt ir ê wol vernomen, fi wâren küene beide.

Alber was jehr auffällt und die gange Anordnung der Sage in diesem Gedichte verdächtig macht: die übrigen Selben ber rheinischen Könige fommen allerdings vor, jedoch auf der ents gegengesetten Seite für Dicterich fampfend. Dhue daß im ge- 202 ringsten ihres Berhältniffes zu Gunther gedacht oder Dieje unnatürliche Trennung erflärt mare, ericeinen fie unter den andern Belden des Berners, als hatten fie immer dazu gehört. Hagene und Dancwart neben einander (8575); die vorangegangene Erwähnung des Hagene von Troneje als Siegfrieds Mörder steht gang abgesondert, und muß auch, da, wie oben (3. 206) angemerkt ift, nach der Genealogie Diefes Gedichtes Siegfried und Dieterich nicht Zeitgenoffen fenn tonnen. Sodann: Ortwîn von Metzen (3010), Sindolt (3002, 3624, 3752), Hûnolt (3001, 3270, 4424, 5280, 8571, 9843). Gêre (8290) ausdrücklich marcgrave genannt. (Unter den Mannen der Uhnherren fommt noch ein anderer Hunolt, 530, und Sindolt 1965, vor). Und um die Verwirrung vollständig zu machen, so wird wiederum Ramolt als zur Partei Ermenrichs gehörig angeführt, aber mitten unter deffen Kämpfern (8607), nicht, wo er hingehört, unter Günthers Burgunden. - Marcgrave Eckewart, den ja auch Biterolf (oben 3. 144) nicht fennt, ift allein übergangen.

16) Lindger und Lindegalt, in der Nibel. Noth Feinde, im Biterolf Bundesgenossen der rheinischen Könige (oben S. 149), sind hier (5881. 8603), mit volltommenem Widerspruch, erst Helden Eyels, hernach Ermenrichs. Erftärt sich das aus verschiebenen Bestandtheilen des Werks, wovon bei Dietleib bereits die Rede war, oder ist es Nachlässigskeit des Ueberarbeiters? In der Rabenschl. dagegen (734. 735) stehen sie auf Ermenrichs Seite.

<sup>1) &</sup>quot;von Alzay her Wolfger" cod. St. 36a.

17) Walther von Kerlingen, bei Ermenrich (oben S. 106. 107). In der Rabenschlacht ist er unbefannt.

# S4.

Heinrich von München. Setzte im Anfange des 14ten Jahrh. Rudolfs Bettchronif fort. (Die hierher gehörige Stelle aus dem cod. Drefd. verglichen mit dem cod. Gothan. in den altd. Bäldern 2, 115—133).

- 1) Eingetragen ist die Geschichte von Dieterichs Ahnen, nur sehr viel fürzer als in dem Gedichte von der Flucht; der Indalt stimmt im Ganzen, der Ansdruck ost wörtlich überein. Heinrich beruft sich auf ein Buch (138. 144. 168. 232. 235. 312), daß er jenes Gedicht meine, könnte man umsomehr versonnuthen, als in dem cod. Goth. das Stück, was Tinit betrisst, ohne Frage wörtlich darans entlehnt ist; aber ich glande den noch, er meint ein anderes, etwa die Quelle jenes Gedichts, weil, wie sich zeigen wird, er, ungeachtet der anszugsmäßigen, vieles ganz übergehenden Tarstellung, doch einiges genauer und richtiger hat, ja dies ist gerade anch in jener Erzählung von Otnit nach dem cod. Dresch der Fall, wo der cod. Goth. abweicht und das anssührlichere Gedicht abschreibt.
  - 2) Die Angaben von dem übernatürlichen Alter der Ahnherren Dieterichs fallen weg, wie die große Anzahl von Kindern. Nicht von Königen in Rom ist die Rede, Dietwarts Land heißt Meran (70) d. i. Dalmatien 'vgl. oben S. 60 Ann.). Fran Minne ist Tochter des Königs "Ladinores aus Westerlant" 93. Sigeher sein Sohn:

123. er twanc bi fîner zit
Lamparten under fich vil wît.

Anf diese Weise kommt der Schauplat doch wieder nach Italien. Anch Ortnit herricht nun in Lamparten (193. 218) in llebereinstimmung mit dem Gedichte des Heldenbuchs.\*) In der Flucht wird bei der Geschichte der Uhnen Lamparten gar nicht genannt.

<sup>\*</sup> Die Maijerdronit in einer wunderlichen Mischung von Sage und Geschichte (altd. Wälder 3, 278—283), die ich hier übergehe, weil tein Gedicht etwas entivrechendes darbietet, zeigt bei gänzlicher Übweichung des Inhalts, doch dieselben geographischen Verhältnisse. Denn auch Dieterichs von Bern Uhnherr, der alt Dieterich, ist ein vürst ze Merán und flicht, von Etel seines Landes beraubt, nach Lamparten.

- 3) Ortnit will die Draden todten:
- 200. dô wart er von ir einem getragen, der in flâfent ligen vant, in ein hol und in ein fteines want, den jungen würm ze fpîfe.

Dies widerstrebt nicht dem Gedicht von Wolfdieterich, wors nach der Kaiser unter einer Zauberlinde eingeschlafen war, aber der Versasser von Dieterichs Tucht hat durch eine geringe Umstellung der Worte (oben S. 221) den Sinn verändert.

236. do Wolfdieterich der küene man wart alt zwei und fehfzic jär, do lac er tot ze Bâr in der ftat und in dem lant daz noch Pülln ift genant.

Im Widerspruch mit dem Gedichte von ihm, wonach (216a) 204 der sebenssatte Held in das Kloster von "Tikelyab" (Tukkal alt. Dr.) geht und darin stirbt. Ich erinnere daran, daß Bari in Apulien auch Ruthers Six war (oben S. 57).

- 4) Ermenrich, hier "Erntreich". heißt der ungetrinwest, der ie von muoter wart geborn (285). Die Stelle über seinen Sohn sautet:
  - 295. ez gewan der künic Erntrich einen fun, hiez Friderich den er fit verfant hin in ein wildez lant. daran man fin untriuwe fach.
  - 5) lleber die Harlunge:
    - 305. ouch gewan Diether der riche drî füne vil hêrliche. die wâren hübsch und wol getân, die jungen Harlunge was ir nam. die selben Erntrich vie. an einen galgen er si hie ze Raven in der stat, als ez an sinem buoche stât von dem ungetriuwen man.

Das Gedicht von der Flucht jagt nicht, daß zu Raben die Harlunge jegen aufgehängt worden, und doch beruft sich der Berfasser gerade hier auf das Buch.

- 6) Nichts davon, daß Dietmars Fran des König Desen Tochter gewesen, doch von ihm etwas näheres:
  - 323. Dietmâr bûwet ze Berne daz wunderhûs. dâ was er gerne unz an fîn endes zil.

Ohne Zweisel Theodorici domus, von dem schon die Sage des 12ten Jahrh. spricht (oben S. 45), nur daß hier Dietmar es gebaut haben soll.

- 7) Dieterich aus feinem Reich vertrieben.
  - 331. Der ungetriuwe Erntrich der vertreip fin vetern Dietrich fit von Berne ûz dem lant. Dietrich von Berne kam zehant zuo Etzel dem künig rich, dem dient er fit vil vlizeclich unde was bi im vil jär.
- 205 8) Eine Beziehung auf die Nibelunge Roth.
  - 366. nâch der zit wurden erflagen die Hinnen mit grôzer nôt. ditz geschach durch Sifriden tôt den Hagen erflagen hêt (als von im gefchriben ftêt) ze Wurmz an dem Rîn. Chreimhilt was ein magedîn, din fit nâch der vart künic Etzel ze wibe wart, do im frou Helch erftarp. Chreimhilt al dâ gewarp. daz beidin recken und zagen ze Oven wurden erflagen. fie felb ouch den tôt nam von Hilprant des Berners man, der bi dem strite was.

Der cod. Goth. mit andern Worten und ansführlicher:

künic Etzel mit finer hant Francrich daz lant und diu diutschen lant betwanc. nâch dem selben sider niht lanc starp im Helch sin wîp, dô nam er sinem lîp ein wîp ûz Burgunderlant;

205

Chreimhilt was din genant. der hêt Sîfrit der degen vor zuo wib gepflegen, den Hagen ob einem brun erstach. daz Chreimhilt fêr fider rach. wan dô fi hệt die hộchzît mit Etzel dem künic rîch, đô luod fi đâ bî ir brüeder alle drî. Gunthêr, Gîfelhêr und Gernôt, und Hagen, die alle den tôt nâmen und manec küener man. ze Ofen wart daz mort getân. daz klagten fit arm und rich. vil manic helt zierlich muoft dâ fîn leben verliefen. Chreimhilt begund ouch kiefen darumb die felben nôt: Hilprant der alt fluoc fi ze tôt. der ouch bî dem ftrîte was.

206

Auffallend, daß Dieterich bei dieser Erzählung nicht genannt wird, obgleich Hildebrand erscheint. Man sollte meinen, der chronologische Widerspruch habe den Heinrich von München dazu bewogen, denn er trägt hierauf die gewöhnliche Geschichte von Theodorich vor und knüpft sie durch folgende noch hierher gehörige Ueußerung an:

416. wan dô künic Etzel tôt gelag und daz ze Ungern al fîn mâg in dem fal wurden erflagen, dô kom Dietrîch in den tagen gên Conftantinopel dô zuo dem keifer Zênô und was bî im al dâ.

Allein aus der Dichtung ist doch, wie wir vorhin gesehen haben, Dieterichs Aufenthalt bei Stel augenommen. Den Namen Nibelunge scheint Heinrich von Mänchen nicht zu kennen.

- 8) Dieterichs Tod wird übereinstimmend mit der Kaiserschronik erzählt (oben S. 43).
  - 9) Allgemeine Bindentung auf die Sagen von Dieterich:
    - 436. nu hân ich in gefagt gar, wie ez Dieterîchen ergie, daz habt ir vernomen hie,

den man von Bern nant.

von dem felben wîgant

wirt manic gelogenez mær gefeit,
des mich vil oft hât betreit

von im manigin zil.
fwer ditz von im lefen wil,
der les "hiftoria katolicum,"
dâ vint er an ein drum
die wârheit von im gefchriben,
als fi bis her ift beliben.

Statt Katolicum ist zu lesen Gothorum, und Jornandes wird gemeint. Dies zeigt eine Stelle aus einer bis zum Jahr 1452 reichenden Chronif (cod. Pal. 525 f. 38°): "Diez was dieterich von pern dietmairs fun von des geslächte die amelunge chomen. wer nü von seinem leben und von seinem geslächt und von seinem vrluige wissen welle, der 267 lese historiam gothorum. es wird doch von im manig gelogen mär gesläit."\*)

10) Eyels Bater heißt "Vallerades" (53); in der eben angeführten Chronit des cod. Pal. 525 steht (354) "fallades". Entstellung von Valeravans in der gothischen Geschlechtstafel bei Jornandes?

### \$5.

Rabenichlacht.1

1) Häufige Bernfung auf eine ältere, schriftlich vorhandene Darstellung: als wir daz buoch hæren lagen (112. 154), als mir daz buoch ist kunt (196. 677), wie uns daz buoch las (447), uns welle dan daz buoch liegen (752), als uns daz buoch verjach (801). Der Dichter hat vorlesen hören: ich gehört bi minen ziten an buochen nie gelesen (779), aber auch selbst lesen fönnen: an den buochen ich nie gelas (79).

2) Er gedenft zugleich mündlicher Ueberlieferung:

98. ditz ift ein altez mære, ir habt ez oft hæren fagen.

\*) Aus einer andern Handschrift mitgetheilt von Docen im neuen lit. Anz. 1807, 3. 660.

<sup>1)</sup> Die Mabenschlacht und Dieterich & Flucht stimmen so häusig in Eigenthümlichteiten der Sprache und Tarstellung überein, daß man ihnen, des Widerspruchs in einigen Angaben (vogl. Z. 229) ungeachtet, der aus den Duellen mag übergegangen senn, einen Berfasser beizulegen geneigt sem muß. Athlis Z. 62 zu C 74 (Kl. Schr. 3, 286). — Bgl. Müllenhoff z. Gesch. d. R. R. 22.

101. an mînem alten mære hebe ich wider an. <sup>1</sup>

Das älteste bis jett befannte Zengniß geht in die erste Hälfte des 13ten Jahrh. zurück (oben S. 172), nuser Gedicht möchte etwa hundert Jahre jünger sehn.

- 3) Das Gedicht von der Flucht wird voransgesetzt, es heißt von Dieterich:
  - 6. der künic von Rômisch riche bestuont nur ein einigez jâr, daz wizzet sicherliche. nâch dirre herverte, daz ist wâr, in Hiunischen landen. in rouven sine man, die dâ wâren bestanden.
  - 10, 4. dem was getrûlîchen leit umb den küenen Alpharten; er beweinet ouch dicke den larken Helmscharten.

Beide find in jenem Gedichte gefallen und von Dieterich 208 beklagt worden (oben S. 213).

- 4) Jedoch das Gedicht von der Flucht, in der Gestalt in der wir es besitzen, kann nicht gemeint seyn. Hier kämpsen Helden, die dort schon getödet sind: Bertram von Pôle (er bessindet sich nach Str. 114 in Dieterichs Gesolge, dagegen nach Str. 205 kommt er ihm in Lamparten entgegen geritten, als wäre er noch nicht bei ihm), Rienolt von Meilân und Eckehart. Sogar Sîfrit von Niderlanden, dessen Word durch Hagen als ein längst geschenes Greigniß dort erwähnt ist, erscheint hier als Mitstreiter. Das sind offenbare Widersprüche, anderweitige Abweichungen in Darstellung der Verhältnisse werden hernach noch zur Sprache kommen.
- \*5a) Dieterich, Dietmares kint (52), ist König von römisch Land (6. 956. 968. 1021, vgl. oben S. 212), die seinen empfangen ihn in Lamparten (204).
- 5) Dieterichs Vermählung mit Herrat ift schon (oben S. 115) bemerkt. Bon Diether wird gesagt, er sen ein wenig älter, als die beiden Söhne der Helche (298. 299; vgl. oben S 141); er heißt der junge König von Berne (1079).

Warum des Berners Roß Falke (oben S. 217) erst hier und nicht in der Flucht genannt wird, erklärt sich freilich aus der Erzählung von dem Erwerbe desselben. Starker. Ermensrichs Mann, den Dieterich im Kampse tödtet, war im Besitze 626).

<sup>1) 780.</sup> daz felbe fpricht noch manic man.

634. Ditz edel kaftelân gewan her Dieterîch, als ich vür war vernomen hân, ulrêft des tages ficherlîch.

Er besteigt es nachher, um Wittich zu verfolgen (915. 961).

So spät jedoch gelangt in der Vilk. Saga Thidrek nicht zu seinem berühmten Pferd. Schon im Zweikampse mit Vidga (c. 38) und hernach (c. 41. 43) hat es ihm Dienste geleistet. Zwar scheint damit in Widerspruch zu stehen, daß erst lange hernach (c. 169) Heime den Falke aus seiner Heimath holt und dem Könige scheukt, aber die altschwedische Vilk. Saga überliesert hier das richtige: Heime gab es ihm gleich bei ihrem ersten Zusammentressen (c. 181. Noch verdächtiger wird die Erzählung unseres Gedichtes dadurch, daß jener Starker sonst nirgends vorkommt: in der Flucht gehört sogar ein Held dieses Namens zu Tieterichs Partei und fällt im Kampse (oben S. 214. 215). Falke ist auch im Siegenot (58 alt. Tr.) des Berners Roß, dagegen wird es dem Wolfdieterich in Caspars Gedicht (158) zugeschrieben.

Ein seidenes Semd, das Dieterich unter der Rüstung trägt und an dem sich des Teindes Speereisen umbiegt, weil vier Heiligthümer (Reliquien) darin besestigt sind, kennt bloß unser Gedicht, aber schwerlich aus der ältern Sage; oder es ist eine

Nachahmung von Wolfdieterichs Et. Borgenhemd.

6. Bon Dieterichs Helden finden wir nur Hildebrant' und Wolfhart, selbst den in der Flucht noch bekannten Sigehêr nicht. Dagegen die meisten, doch nicht alle, der in jenem Gesdicht genannten Kämpfer, erscheinen anch hier wieder, wie das dort aufgestellte Berzeichniß darthut. Umgekehrt stoßen wir nur auf ein paar dort fremde Namen: Alphêr. ein Bote, den Friedrich von Raben an den Berner sendet 265—267); Reinhêr von Meilân, der ihm bei seiner Ankunst in Lamparten entzgegen reitet 1205. 2063; endlich Alebrant (736), von dem wir bloß den Namen ersahren. Bon zwei andern ist etwas eigensthümliches anzumerken:

a) Ter aus der Flucht oben S. 214) ichon bekannte Illan<sup>3</sup> heißt hier der alte (283, 1119) und hat bedeutenden Antheil an den Begebenheiten (114). Ihm werden die Kinder der Helche und Tiether anvertraut (281—97, 304, 340—62, 869—73° und da er an ihrem Tod insoweit Schuld ist, als er ihnen fortzureiten gestattete, so haut ihm der zornige Berner

209

<sup>1.</sup> Und im Ede (152, 218 Lagb.).

<sup>2)</sup> Hildebrant was wifare al da hin (583, 5, 6).

<sup>3)</sup> Elfan cod St.

das Hankt ab (1120). — Isjan besitt hier ein Roß Blanke (362), in der Vilk. Saga wird das auch genannt (c. 382), aber es gehört dem Könige Thidrek, der es von Alibrand geschenkt erhalten; oder nach Rasu (c. 393) jagt ihm darauf ein Diener bei seinem letzten Ritte nach.

- b) Eckehart (oben S. 158). Genannt werden hier die Harlunge zwar nicht, aber es fehlt doch nicht an einer deutlichen Beziehung auf ihren Mord. Schehart spricht zu dem gefangenen Sibich:
  - 864, 3. nû muoftu hangen. nû wol mir dirre reifevart. nû fint gerochen mîne herren. nû kan mir nimmer mêr leides gewerren.
    - 7) Ermenrichs Selden.
- a) Als Wittich, versolgt von dem Könige Dieterich, sich nicht mehr retten kann, erscheint ein merminne, din was Witigen an, und birgt ihn in Meeres Grund; sie heißt frou Wächilt (964—974). Die Bilf. Saga bei Peringsfjöld und Rasn, obgleich sie erzählt, Bidga sey vor dem kenerathmenden Thidref in die See gesprengt und darin versunsen (c. 313, weiß doch nichts von jener wunderbaren Rettung. Dagegen die 210 altschwedische spricht davon: als Widecke auf der Flucht vor Didrif in die See gesprungen und untergegangen war, "tho kom til honom en lussfru, luans fadher fadher modher oktogh honom ok förde honom til Sülandh ok war ther longa stundh." Dort ereiste ihn noch Didrefs Rache.

Durch diese Zengnisse wird zugleich eine andere Begebenheit und die Herfunft Wittichs bestätigt, die wir nur noch aus der Vist. Saga (c. 18) fennen. Der König Vilfinus erzeugte mit einer Meersran den Riesen Bade, den Vater Velints, der Vidgas Vater ist, so daß in obiger Stelle das Verwandtschaftsverhältniß richtig und genau angegeben ist. Die Meersran, deren wahrsicheinlich alten Namen Wächilt das deutsche Gedicht allein ershalten hat, war die Mutter von Wittichs Großvater.

b) Rienolt von Meilân, in der Flucht getödtet, sebt hier noch und ist Witticks Schwesterschu (oben S. 159, 160). Bei Dieterichs Ankunft ertheilt er vor Padua dem Helserich schnöde Antwort (222). Hernach erscheint er erst wieder neben Wittich, als dieser vor Dieterich flicht, er selbst erwartet den König und wird von ihm niedergehauen. Sein Zusammenseyn mit Wittich ist auf einmal ohne irgend eine Erklärung angenommen und auch früher nicht ein Wort gesagt, daß er bei dem Kampse mit

den jungen Königen zugegen gewesen. Späterhin erzählt Rüs diger dem Ețel:

1123. Witige und Rienolt
wâren ûf die wart geritten,
gein in kômen diu kint,
diu fit leider mit in fritten.
owê! dâ nâmen fie daz ende
alliu driu von fîn eines hende.

In dem Gedichte selbst, wie gesagt, steht das nicht, Wittich allein begegnet den Anaben (376); aber es müßte darin stehen, dann wäre Rienolds plögliches Erscheinen an Wittichs Seite erflärt und wir würden einsehen, warum Dieterich, nachdem er Rienold getödtet hat, ansruft: ja han ich gerochen ein wenig miner swære (956, welches voransseut, daß Rienold einigen Untheil an dem Mord gehabt. Bon Wittichs Hand allein sind jedoch die jungen Helden gefallen, das jagt auch jene Stelle. Diese Lücke in der Erzählung erflärt sich nur durch unvollständige Auffassung der Sage, wem sie nun zur Last fällt, unserm liebers arbeiter, oder seiner Unelle.

- c) In einer großen Anzahl neuer Namen, die hier Ermenrichs Streitern beigelegt werden, fann ich nur einen einzigen,
  auch anderwärts vorkommenden auszeichnen: Fruot von Tenelunt. Tenemarken (478. 684—686. 786—796); er hat einen
  goldnen Töwen in der Fahne. Wir werden ihn im Rojengarten
  D. doch auf der Seite Dieterichs und in besonderen Beziehungen
  zu Günther von Worms, sinden.
  - d) Die lediglich hier und fast alle nur einmal vorsommens den Ramen stelle ich wieder zusammen. Sigebant von "Jerlant" (248), zu unterscheiden von einem Sigebant bei Dieterich (oben S. 214). Herman könic von Normandse (482). Walker von "Marstey" (486, 487.) "von Westenlande Enenum" (491. Sin an sich merkwürdiger und ohne Zweisel sehr alter Name, der schon in dem angelsächsischen Liede vom Banderer (Conyb. p. 15) vorsommt; vgl. Rechtsalterth. 270. mareman von Westväle, sein Zeichen ein schwarzer Strauß auf weißem Schild (492, 493). "Sturinger" von Hessen (494, 832). Norune von Engellande, in seiner Fahne ein silberner Panther auf schwarzem Felde (496, 497). herzoge Strätger von Gruenlande (498). Baldune von Parse (707). "Wiker" (708). Sturmholt von Swangöu (710.

<sup>1)</sup> Bgl. Müllenhoff Nordalbing. Etudien 1, 163.

711). — Bitrunc von Morlande (714). — Gêrolt von Sahfen (715). — Sigehêr von Zeringen (716).\frac{1}{2} — marcgrave Balther von Etzelingen (719). — "Tywan von Gurdenwale" (720). — Rentwîn von Elfentroie (724). — Fridegêr von Sêlande (726). — Sigemâr von Engellande (727, 728). — Turolt von Brânfwîc (729). — Yandgraf "Markeiz von Duringen" (730, 731). — Uolrîch von "Tegelingen" (735), vicl(eight Tengelingen (øben \varveta, 60, 61). — Wernher von Wernhersmarke (848, 850, 861). — "Morolt von Eierlande" (806). — Gerbart (739). — Morunc (738, 802), wird getödtet (806), hieranf erfdeint noch ein Morunc von Tufkân (1008).

- 8) Etels Belden.
- a) Irine, hier allein (54. 542. 709), aber ihm ist ein sonst völlig unbefannter Bruder Erwin gegeben (543).
- b) Rüedeger heißt einigemal von Bechelæren (233. 719), doch Gotelind wird nicht erwähnt.
- c) Nuodune, der junge degen (41); ebenfalls nichts von einer Berwandtschaft mit Riddiger, höchstens fönnte darauf hins denten, daß er da, wo Exels Helden dem Dieterich Hülfe zussagen, unmittelbar nach ihm genannt wird. Aber viel aufsfallender ist ein anderer Umstand. Befanntlich tödtete Wittich 212 den Andung (oben S. 111. 112) und dies Ereignis mußte nothwendig in diesem Gedichte, welches bis zu Wittichs Ende geht, vortommen und ganz passend berichtet es auch die Vilk. Saga (c. 309) vor dem Kampse Vidgas mit der Erfa Söhnen. Aber in unserer Rabenschlacht ist es völlig vergessen, zum Berweis, wie lückenhast die Ueberlieserung darin geworden ist. Ueberhaupt unbedentend, tritt Rudung hier nur im Kampse mit Frut von Vänemark auf (685—702).
- d) Blædelîn (45. 562. 580. 710). Zwar auch hier nicht ausdrücklich Exels Bruder, aber, was doch wohl dahin deutet, einmal König (324) genannt; er selbst heißt Exels Kinder die vil lieben herren sin.
- e) Folgende Namen nur hier: Dietmâr von Wienen (62). Diepolt von Beiern (65). Wolger von Grâne (66. 724). Tibalt von Sibenbürgen (67) und Berhtunc (73) find als Verwandte der Herrad schon oben (\varepsilon\). 15) angeführt. Rîcholt von "Ormeie" (Ormanie? 69). Berhtram von Salnicke (71. 716). "Weicher von Constan-

<sup>1)</sup> Bgl. Wadernagel in haupts Zeitschr. 6, 160; oben E. 219.

tinopel" (72). — Walthêr (551). — "Marcholt von Sibenbürgen" (739). — Ruodwîn von Treifenmûre (725).

9) Gunther von Rîne (811), von Wurmz (722), auf Ermenrichs Seite; seine Fahne ist grün. Gernôt (723). Der Name Nibelunge kommt so wenig, als in der Flucht vor, aber auch nicht Burgunden, außer bei Rûmolt "von Burgonye lant" (224). Er ist Hauptmann von Padna und auf dieselbe Weise, wie in der Flucht, unter Ermenrichs Mannen aufgestellt; durch ans nichts von seinem Küchenmeisteramt bei Günther. Niediger kämpft mit ihm (237—245), und sehr befremdlich und bis setzt unerklärdar sagt Helferich von Lunders:

225. mir ift wol kunt fin ellen: ich und er wäven è gefellen.

And Volker von Alzeije wird einmal (705) auf Ermen-

riche Scite angeführt.

Was die übrigen rheinischen Helden betrifft, so sehlen zwar Hagen und Danswart, aber sonst werden genannt, und zwar ganz wie in der Flucht, in derselben ungeschiekten Trenung, auf Dieterichs Seite: Ortwin von Metzen (577, 730), Sindolt (578, 732), Hûnolt (114: nur sein Gere.

- 10) Eine überraschende Erscheinung ift Sifrit von Niderlande. Die Flucht jest seinen Tod vorans, hier finden wir 212 ihn als Ermenrichs Beiftand (495). Wie unglücklich dieje Ginfügung ift, zeigt fich in allem, was von ihm gejagt wird. fämpft mit Dieterich (646-654 und den Worten nach follte man meinen, diejer habe ihn getödtet, denn die Ergählung ichtiest hier mit den Worten: den helm durch bêde wende Stach er daz sper unz an daz ende. Miscin bold nochher beginnen fie abermals einen Rampf. Dieterich überwindet den Sicafried und diefer, um fein geben gu erhalten, reicht bem Berner jein Schwert Balmung (672-684). Richt blog ift Dies dem Beifte der echten Sage von Siegfried unangemeffen, es widerspricht ihr and gradezn, da in der Nibel. Noth (896, 1) Siegfried auf der Jagd vor feinem Morde Balmung führt und hernach das Schwert in Sagens Sande fommt. Geine Fahne ist hier roth. Bon der Hornhaut wird nichts gesagt (vgl. oben €. 146.
  - 11) Endlich noch ein Zengniß von dem Daseyn unserer Nibelunge Noth, wenigstens ihres Einganges, denn daß in einer Nachahmung derselben ein Paar Zeilen daraus wiederholt werden, hat ichon Lachmann (urspr. Gestalt 85. 86) gezeigt.

<sup>1)</sup> ftechen durch den helm auch Frauend. 46c, 49d.

Ecken Ausfahrt. Zwei Darstellungen sind zu unterscheiden. Die eine enthält der alte Druck in 284 Strophen; ich bediene mich dafür des Augsburg, aus dem 15ten Jahrh., vorzugsweise aber eines bisher unbekannten, welcher zu Straßb. 1559 erschienen. Die andere von 311 Strophen sindet sich in dem Heldenbuche des Caspar von der Röhn. Ich kann mich auf den Abdruck der letztern in der Hagen. und Büsching. Sammlung nicht beziehen, weil Strophen aus dem alten Drucke eingerückt sind. Da dies gleichwohl nur so weit geschehen, als beibe Darstellungen zusammen stimmen, (denn in dem letzten Theile weichen sie auch dem Inhalte nach ab, obgleich eine gewisse Verwandtschaft sichtbar bleibt), so lernt man den alten Druck dort nicht kennen, selbst wenn man davon absehen wollte, daß auch die gemeinsamen Strophen nicht selten den Worten nach sehr verschieden sind.

1) Bernjungen auf daz liet (33 alter Tr. schlt bei Caspar v. d. R.) und auf die geschriebene Duelle: wir finden hie geschrieben stân (1 bei beiden; 63 alt. Tr. schlt bei Casp.). Zahlreicher sind sie bei Casp. allein: als uns für war diu lieder sagen (49), din buoch (76), daz buoch (155). Und auf die mündliche Sage: wir haben daz wol horen sagen 214 (191. 291). Bruchstüße einer älteren Darstellung aus dem 13ten Jahrh. in Docens Misc. (2, 194: und eine reinere Dichtung in der Vist. Saga (c. 40–43). Die Zeuguisse sangen schon bei Guensel (oben S. 176) in der Mitte des 13ten Jahrh. au.

\*2°) Dieterich & Vater. Dietersch — dem Dietmâr dâ Berne lie (Lash. 73, vgl. Cajp. 71 = Hagen 82, wo Dietmâr zu lesen ist); Dietmâres barn (Cajp. 209 = Hagen 245). Merkwindig eine Stelle im alten Truck (Str. 267); sagt da Dieterich, er wolle in sein Land, wo sein Bater erschlagen ward, und man ihn seines Erbelandes beranbte?

2) Dieterich & Fenerathem (oben €. 117. 118) ist nicht ansdrücklich erwähnt, 4 aber die Wirkung davon in der über-

<sup>1)</sup> Rach Haupt Rec. v. Lanzelet S. 117 "ein schwäbisches Gedicht." Es ist wahrscheinlich mit Siegenot von dengelben Berfasser.

feit uns daz liet (Laßb. 179).
 fô man uns leit (Laßb. 221).
 Wohl aber bei Laßb. Str. 219:

<sup>—</sup> fin munt in zorn enbran, fô daz ûz finem helme der tamph riechen began.

natürlichen Kraft, die ihm sein Zorn gibt. Im Kampfe ruft er Gott um Gulfe an:

- 101, 11 (Str. Tr.). "Da gewan er eines Lowen Krafft Von herczenlichen zoren Da wart er figenhafft."
- 204, 5 (€tr. Tr.). "Wenn er in nôten was behafft So halff jm Gott der gåte Vnd fandt im zweyer Löwen krafft Helt jn in feiner håte".

Und fein Gegner fagt:

- 175, 7 (Str. Tr.). ...Vnd wer da recht erzürnet dich Der fol dein nit erbeyten."
  - 3) Dieterich tödtet die Hilde und den Grim.1
- 2 (Etr. Or.) "Drey Helden faffen in einem Sal Sye redten von wunder one zal Die außerwölten Recke Das ein das was fich Herr Fafolt Dem waren die fchönen frawen hold Das ander fein brüder Ecke Der dritt der wild her Eberrot Sye redtend all geleiche Kein küner were in der not Wann von Bern herr Dieteriche Der wer ein Held in alle land Mit liften lebt kein weifer Dann der meyfter Hiltebrand.
  - 3. Da sprach es fich herr Eberrot
    Nun schlüg er lüsterlich zu todt
    Hilden und auch den Greymen
    Vmb ein Brinne die er jm nam
    Die tregt er lästerlichen an
    Sein lob sol nyemand rümen
    Vnd was auch mir darumb geschicht
    Ich hör sein lob nit gerne
    Nun ist er doch so küne nicht
    Herr Dieterich von Berne
    Als jr habt von jm vernommen
    Wer sich der Greym erwachet
    Er wer von jm nit kommen."

215

<sup>1)</sup> Im Dorotheenspiel des 14ten Jahrh. (Hoffmann Fundgruben 2 S. 287, 15) tritt ein Ritter Grim auf.

### Fasold erwiedert:

5. "Ia wer das auff den Berner feyt Vnd das er Greymen vnd die Meydt Schlaffend fellûg der vil kûne Der thet vnrecht manigfalt Vor Thirol ein Ichôner wald Darinn ein anger grüne Da Ipürt er aufz die Ielben Meydt Des morgens in dem tawe Sye het jn nach in todt geleydt Die vngefüge frawe Von jren Ichlegen wachet Greym Herr Dieterich erschlug Iye beyde Vnd fristet das leben fein."

Bei Cajpar von der Röhn entspricht Str. 5 und 8, doch die letztere ist theils abweichend, theils vollständiger:

8, 5. "in ampprian do lait ein walt dor in ein anger eluge do fpurt er aufz her greimen drot und dy magt in dem täuen do led er augft und groffe not wol von der ftarken frawen von peren der furft lobefam er fehlug fie pet zu tode fein helm fein prun er nam."

Folgende Strophe nur allein bei Cajpar:

12, 4. "vnd fo fprich ich zu difer zait das er her greymen vnd die mait der edel pernere als lefterlich nit flug fein hant fie truck hilprant gar fere do half er mayfter hilleprant der edel degen here vnd flug zu tot man vnd das weib anf einen grunen anger do er der nert den feynen leib."

Die Begebenheit, auf die hier angespielt wird, erzählt die Bilk. Saga (c. 16) doch nicht in völliger Uebereinstimmung. In einer Felsenhöhle, nicht in Tirol und nicht auf einem grünen 216 Plate, findet Thidref den Riesen Grim und dessen Weib Hitde. Richts davon, daß Grim schläft und erst von den Schlägen ers

wacht, die sein Weib empfängt; Thidrek kämpft gleich mit ihm, aber es wird allerdings gesagt, daß Hildebrand nahe daran ift, von Hilde erdrückt zu werden und Thidrek ihm zu Hülse eilen muß. Sinen Panzer nimmt Thidrek nicht, aber den Helm Hildegrim, eigentlich auch das Schwert Nagelring, das ihm Alfrik vorher schon bringt, das hier aber nicht erwähnt wird.

### 4) Alberich.

Es wird ohne weitere Ginleitung der Zwerg Albrian (Elbrian Angeb. Dr. Albrianns Straft. Dr. 187) genannt und gejagt, Dieterich fen dem Rathe des treuen Mannes gefolgt. Der Zwerg erwähnt aber and seines Baters, ber gleichfalls Albrian heißt (188). 3ch zweifle nicht, daß der befannte Alberich darunter verstanden wird, der dem Dieterich, wie dem Raifer Stuit, Beistand leistet, und der nur in dieser späteren, mahricheinlich auszngemäßigen Bearbeitung nicht an Der rechten Stelle ift eingeführt worden. Bei Cafpar von ber Röhn fehlen zwar dieje Strophen und der Rame tommt überhanpt nicht vor (oder ist das nuverständliche ..ampprian" für Tirol eine Entstellung davon und auf das Land übergetragen?), Dagegen tritt hier ein Zwerg auf, welcher den wunden Belferich durch eine Wurzel heilt (65-67) und wahrscheinlich derselbe ift, der, während Dieterich und Ede fampfen (142), auf einmal von einem Banme herab jenen ermuthigt und ihm Gottes Hülfe anfündigt, ihm auch hernach (184) guten Rath gibt. Indem fich beide Darftellnigen erganzen, erhalten wir Licht über den Inhalt der ältern und reinern, beiden gemeinschaftlichen Quelle.1

\*4b) Ueber Rudlich (Lagb. 82) j. oben S. 64 Unm. 2; vgl. Rr. 15b (oben S. 32).

## 5) Rabenichlacht.

Dieterich sagt zu seinem Gegner, er kämpfe, als habe er zwei Herzen im Leib; jener autwortet:

175, 3 (≳tr. Tr.). "Du fagft von zweyen hertzen mir Nun ift Dietmars hertz in dir Den man vor Rab erfehlûge Man fagt von Herr Wittich das Do er deiner fterk wurd innen Wie fo freidig all fein mannheyt was So måft er dir entrinnen Vor Raba an dem wilden See Fürwar von keynem Helden Gefchach jm nye fo wee.

1) Tehlt gang bei Lagberg.

217

176. Herr Wittich was fraw Helden kint.

Der Berner grofz zürnen begund
Das er verlor die finne
Do dacht er an das werde weib
Ein kraft kam jm in feinen leib
Die wont mit zorn darinne."

Statt Dietmars, obgleich in dem Augsb. Druck ebenso steht, ist zu lesen Diethers. Auch 176, 1 ist ganz entstellt; der Augsb. Druck hat zwar richtig Helchen kint, aber noch das sehlerhaste was, wosier ohne Zweisel Iluoc muß gesetzt werden. Die Erinnerung an den Tod seines Bruders und der Helche Kinder bringt den Dieterich in Zorn und dieser steigert seine Kraft. — Bei Caspar sehlt die ganze Auspielung und gewiß mit Recht, denn sie setzt unser Gedicht in viel zu späte Zeit, ganz der Vilk. Saga entgegen, die den Kampf mit Ecke unter Dieterichs erste Abentheuer stellt. Der alte Druck sührt den Fehler weiter, indem darnach bei seiner Rücksehr der Berner von Fran Herrad empfangen wird (281),\*) wovon aber richtiger Caspar auch nichts weiß.

6) Otnit und Bolfdieterich.

Ecke wird von drei Königinnen zum Kampse gegen Dieterich gerüstet, die schönste darunter Seburg ("zu Jochgrim fye die kron aufftrüg") sagt zu ihm:

16 (Str. Dr.). "Seid du dann in dem willen bift So gib ich dir in difer frift Die aller befte Brinne Vnd die kein aug nye überfach Darinn ein groffer streit geschach Von eines künigs kinde Er was von Lamparten Otnit Der nam darinn sein ende Ein wurm fand jn in schlaffens zeit Vor einer steynes wende Er tråg jn in ein holen berg Und legt jn fur die jungen Die sugen durch das werck.

<sup>\*)</sup> Der Augsb. Dr. 281, 1: "zu hand do gieng die fraw herat," 401 ber Straßb. aber: "die fraw herabe;" doch der Reim drat zeigt, welche Lesart die richtige ist.

<sup>1)</sup> Diethêres liest auch Last. Etr. 198. 2) Ebenso unpassend ist die Anspielung auf Siegfried (Last. 209), s. unten Rr. 94, 3 und die Anmerkung dazu.

218

17. Herr Eck die Brinn ift lobelich

Vnd die erftreyt Wolff Dieterich

So gar on alle fchande

Des lebens het er fich verwegen

Zün Teütschen gfellen (gföllet A. Dr.) sich der degen

Zü Burgern (burgen A. Dr.) in dem land

Er gab sich in die Brüderschafft

Vnd macht den Brüder weyche (die brüder

weichen A. Dr.)

Er bûfzt fein fund in einer nacht Der not mag nyemand gleyche Solt ichs zû recht vergolten han Ja alles mein Künigreiche Mûfte mir zû pfande ftan."

Cajpar' hat diese beiden Strophen mit abweichendem Text und noch zwei andere mehr:

- 17. "So du den jn dem willen pift fo gib ich dir zu difer frift die aller peften prune die manes aug ye gefach dar jn eim kayffer lait gefchach des hochften adel kune der kayffer her dor jn entfliff vnd nam dor jn fein ende ein wurem jn jm fchlof begreif pey eyner fteynenn wende er trug jn jn den hollen perck vnd lait jn feinen jungen fur die zungen (l. fugen) zu tot durch das werk.
- 18. Die felbe prune lobelich erftreit von krychen wolff diterich fo gar on alle fchande des leibes het er fich verwegen ein clofters pruder fich der degn zu purgis jn dem lande die golden prun er do rein pracht das clofter macht er reiche fein funt puft er in eyner nacht der pus nie wardt geleiche er vber kam die pus fo ftarck do loffet ich die prune zu mir vmb funftzig tuuffet marck.

<sup>1)</sup> Nebereinstimmend mit Laft. Etr. 21-24.

219

- 19. Ich fag dir ecke wie er facht mit groffer not die gantzen nacht do er sich munchen wolte do kam aus feines hertzen krafft der apt vnd auch fein pruderschafft jn nit entlöffen folde er puft fein funt do mit der degn er stunt auf eyner bare fie theten im manck ftarckn fegen das fag ich euch fur ware al die er von kint auf erslug mit den so must er vme gan dar nach led er areibeit gnug.
- 20. Die prun die ist von stahel plos die ring fein glid vinger gros gehert mit träcken plute was ich dir fag vnd das ift war fie wart von flegen nye mifvar sie wurcken helde güte fie wart gewirckt von arabyfz wol aus dem pesten golde dar an fo lait der pefte pryfs der fie vergelten folde."

Es wird angenommen, Otnit fen bei einer Felsenwand eingeschlafen und von dem Drachen geraubt worden; das stimmt mit der Angabe des Gedichtes von der Flucht (oben S. 221. 222), nicht aber mit der großen Dichtung von Wolfdieterich, wonach der Raifer unter einer Zanberlinde entichläft (cod. Fr. 162a, "vnder einem baum" Anhang des Heldenb.), aus welcher Quelle jedoch die übrigen Undeutungen der mitgetheilten Stellen zu erklären sind. Wolfdieterich hat Otnits Gebein in der Drachenhöhle gefunden und da ein Geift aus dem Todten zu ihm redet und es gestattet, so nimmt er dessen goldnen Banger und legt ihn an (c. Fr. 177). Der Held wird am Ende seines Lebens ein Mönch, aber wir finden dort andere Namen, er geht in ein Kloster "zu tischgal" (cod. Fr. 216a) "tustkal" (alt. Dr.) in den Orden des heil. Georg. Er hängt die Mönche mit zusammengeknüpften Barten an eine Stange auf, bis sie versprechen, die Speije gerecht auszutheilen : jollten fich die Worte er macht die brüeder wichen (17, 8 Dr.) darauf ober auf eine ähnliche Burechtweisung beziehen? oder foll gesagt werden, wie auch wohl bei Cajpar (19, 6) die Meinung ist, er habe die Anwesenheit des Abts und der Brüder bei feiner Buge und Erlöfung von

Grimm, Deutiche Belbenjage.

16

den Schrecken derselben nicht geduldet? Das Gedicht selbst enthält nichts darüber. Die Buße wird mit den Andeutungen übereinstimmend erzählt: Wolfdieterich fämpst auf einer Bahre 220 sipend die ganze Nacht mit den Geistern derer, welche er erschlagen hat.

Wir muffen noch einmal zu Otnits Panzer zurücksehren. Nachdem der Berner den Ede getödtet hat, heißt es (die Stellen fehlen bei Casp.) von ihm:

- 118. 6 (Str. Tr.). "Do blickt er an die Brinne Keyn fchöner Brinn gefach ich nicht Von gold warend die ringe.
  - 124. Die Brinne nam er in die hand Er fprach fye giltet wol ein land Ir hett ein Keyfer ehre Ich meint fye trûg Künig Otnit Keyn beffer was zû feiner zeit Er was ein keyfer herre Es mag vil wol die felbig fein Wo fye (fy ye A. Dr.) ward gehalten."<sup>1</sup>

Der Panger war derjelbe, den Otnit vom Zwerge Elberich empfangen hatte, und der weitläuftig in dem Bedichte von Otnit (188-191 Mone, 181-186 alt. Dr.) beschrieben wird. Dieje Stelle bezieht fich Strophe 20 bei Cajp., der fogar einige Ausdrücke von dorther beibehalten hat und darunter die richtige Lesart von stahel blôz, wonach "stahel loss" (191, 1 M.) zu verbeffern ift. Die Bartung mit Drachenblut ift wohl ein Bufat, wiewohl wir im Liede von Siegfried (70, 3) baffelbe an einem mit Otnits ausdrücklich verglichenen Goldpanger gerühmt finden. Die Zeile "fie wurken helde gute" icheint verderbt, benn wir wiffen aus Dtnit (124 Dt.) bestimmt, baf die goldnen Ringe Elberichs Arbeit waren; vermuthlich follte sie truogen ba fteben. Die Nachricht, daß die Königin Geburg ben Panger dem Klofter, worin Wolfdieterich gestorben mar, für funfzigtausend Mark abgekauft, finden wir nur bei Cajp. (18, 12), fie steht aber aud in deffen Wolfdieterich und Caben:

331, 1. "drey kunigin von iochryme kauften fein prün guldin."

<sup>1)</sup> Bei Laßb. (Str. 91) allein:
Sihftu niht mine brünne guot
Unt diz edel gefmide
Då fugen würme durch daz bluot
Dem keifer Otnide.

Otnit selbst schätzte ihn höher zu achtzigtausend Mark (121, 1).

Nebrigens halte ich die Sinmischung von diesem Panzer und die ganze Beziehung auf Otnit und Wolfdieterich sür einen spätern Jusat. In dem ältern Gedichte stand wohl nicht mehr, als in der Vilk. Saga (c. 40), wo Ecke sagt: min drynia er öll gulli buinn. Dies mochte Anlaß geben, Otnits berühmten goldnen Panzer darin zu erblicken. In dem deutschen Gedichte 221 zumal ist diese Annahme unpassend, da Ecke wie ein gewaltiger Riese dargestellt wird und ihm doch das Panzerhend paste. Der eine Zusat machte also einen andern nöthig, denn nun wird ausdrücklich gesagt, dem Dieterich seh der Panzer zu lang gewesen und er habe, um ihn anlegen zu können, ein Stück davon abgeschlagen (223. 228 alt. Dr., mit ganz andern Worten Str. 184 bei Casp.). Außerdem wird noch (125 Str. Dr., sehlt bei Casp.) behauptet:

"Künig Otnit groffer lenge pflag — Im was gerecht fein Brinne."

7) Ede, indem er den Dieterich aufsucht, findet einen todtwunden Ritter, der ihm erzählt:

47, 3 (Str. Dr.). "Selb viert ich von dem Rhein her reyt

Da fchůff ich mir dife arbeyt
Durch willen fchôner weibe
Ich wolte preifz haben erjagt
Des ich vil fchier entgilte
Mich widerftritt ein Held gemeyd
Der fûrt in feinem fchilte
Ein lôw der was von golt fo rot
Der Held bftûnd mich felb vierdte
Die drey fchlûg er zů todt.

- 48. Die drey hat er bey mir erschlagen Die kan ich nymmermer verklagen Ich weert mich selb nit lange Er schüf das ich der vierdte bin Mein leben das gaht auch dahin Es ist vmb mich ergangen.
- 56. Do fraget herr Eck jn zû hand Wie fein euwer vier namen gnandt Das het ich gern empfunden Des antwort jm da der weygand

Es wirt euch Herr vil schier bekandt Von mir an disen stunden Ich hiefs von Lutring Helfferich Mein brüder Ludgast starke Vnd von Mentz Ortwein der reich Vnd auch Haug von Denmarcke Die drey hat er bey mir erschlagen Die kann ich bist an mein ende Doch nimmer mer verklagen."

Dieterich fagt felbst:

79, 6 (€tr. Dr.). "Ich ftand in groffer fchwere Vier haben mich gar feer verwundt ich mag dir nit geftreiten."

Bei C. entsprechen die dort auf einander folgenden Strophen 53. 54 und 55 jenen Str. 47. 48. 56, nur zum Theil im Ausdruck, nicht in der Sache abweichend: doch die Namen in 55, wo die beiden alten Orucke übereinstimmen, lauten einigersmaßen anders:

55, 7. "ich hayfz von lone her helffrich mein pruder do lent garta von meintz ein degn tuguntleich vnd hug von denmarck zarte."<sup>1</sup>

Hierzu gehören zwei Stellen aus dem Anhange des Heldenbuchs, die nicht übereinkommen, wovon aber letztere die richtigere scheint: "das landt tzu Köln vnd Ach hieße etwen grippigen land. In dem wonten vil helde, einer genandt lugegast (so) einer hug von mentz auch ortwijn von bunn." — "ein held hyeß ludegast der ist von dem berner erschlagen. hug von Mentz ward auch von dem berner erschlagen. ortwijn ward auch von dem von dem erschlagen. helstrich von bunn." Käme nicht auch in den Drachensämpsen [s. unten S. 295) H. von Lune vor, so sollte man densen bei Easp. sen statt von lone zu seien von Bonne und diese Lesart richtiger, als die in dem alten Druck durchgeführte von Lütringe, da Hein seigeschmen,

"Helfrich von lun der nam ift mîn Min bruoder hiez der starcke Ludgast der dritte was Ortwin Vnd Hug von Tenemarke."

Much Str. 69 steht von lune Helferich; dagegen in der Münch. Hi. ber carmina burana S. 71; von Lutringen Helferich.

<sup>1)</sup> Die vier Berfe lauten bei Laft. (Str. 59):

und in einer Strophe (63), die Casp. allein' hat, von seinem Rosse sagt: "es hot mich manig reste getragen also krestiglaich zwischen kollen und speyer." Dann wäre auch jener in der Flucht (oben S. 220) genannte Helfersch von Lütringe ein anderer." — Die Worte "do lent garta" (55, 8) sind völsig unverständlich, und es bleibt wohl dabei, daß Helferichs Von Menz und Hug von Tenemarke oder mit dem Anhange des Helbenbuchs Hug von Meinz und Ortwin zu seien ist, will ich nicht entscheiden, doch schen koch sieden Vorzug zu verdienen, da beide Recensionen in Hug von Tenemarke übereinstimmen und dieser Kame auch im Alphart (unten S. 263) vorsommt.

Die eigentliche Veranlassung des Kampses ber vier genannten Helben mit Dieterich ersahren wir nicht, auch nicht den Hergang dabei; die Vist. Saga weiß überhaupt nichts davon. Helserich bleibt nach unserm Gedicht am Leben und nach Casp. heilt ein Zwerg seine Wunden.

8) Die Genealogie des Ecke wird mitgetheilt und darin 223 finden sich Hinweisungen auf andere Sagen. Doch dies alles nur in der Darstellung des alten Drucks. Ecke und Fasold sind Brüder, und dieser ist, wie es scheint, der ältere; er sagt:

166, 4. (Str. Dr.) "Ich theylte von meim brûder nie
Was vns mein vatter hie verlie
Der Stett vnd auch der Lande
Herr Dieterich jr folt wiffen das
Es ift noch alles gmeyne
Schlacht ir mein brûder one hafs
Das lant dient euch alleyne
Er heiffet Eck der jar ein kind."

Als Dieterich den Fasold besiegt und dieser ihm Treue gesichworen hat, gelangen sie zu einer Burg.

185, 4. (Str. Dr.) "Herr Dieterich wolt schlaffen gohn In einer kammer gar wol gethon Herr Fasolt der sandt drate Gar schon er sein da håten ließ Mit also gåter warte (gåten eren A.)

1) Auch bei Laßb. Str. 66. 2) Helfrich erzählt von sich bei Laßb. (Str. 66):

<sup>&</sup>quot;Zwar min gelich wart niedert schin In Walhen noch in Stire In Swaben noch in paiern lant Dar zuo in Francriche."

Sein Bafe, die da Rütze hiefz Vnd Ecken Mûm auch ware (were A.) Keyn weib ward nie von leng fo hoch Wann fye zwen ftarken Ryfen In einem walde erzoch.

186. Der Fafolt da von dannen reyt
Herr Dieterich zů Metze beyt
Nach Zwerg Albrianus rhate
Do rhiet jm der getreuwe man
An Fafolt jr euch nit folt lan
Er ift geritten drate
Nach feiner Bafen in den than
Da ift er hin gerante
Das fag ich dir du kůner man
Sye ift Gott vnbekandte
Ee das er jn die frag erliefs
Do fagt er jm gar rechte
Vnd wie das fye Rutze (Ruczel X.) hiefs.

187. Er fprach, min vatter Albrian
Der hat mir es wol kundt gethan
Von wem fye habend (hab A.) den namen
Ein Ritter hiefz der (herr A.) Nettinger
Vnd er kam in den wald daher
Verflüchet fei fein ftammen (famen A.)
Von wannen er ye kame her
Das ift noch nit gar langen
Das Rützen (ruczen A.) Brüder Nettinger
Kam in den wald gegangen
Vnd der (den A.) beschlieff ein wilde meyd
Die trüg Fasolt und Ecken
Hat mir mein vatter geseydt.

188. Von der geburt feind (fo find A.) fye hoch Ir vatter fye mit treuwen zoch Ecken gab er die krone
Herr Fafolt zürnen da began Damit da fchiedend fye hindan Es was alfo gethane
Ja allenthalben mit gewalt Hand fye die land bezwungen
Als auch ihr mannheyt darnach ftalt Dardurch ift jn gelungen
Seid das ench der fyg ift befchert So feind jr billich Herre Ir habt eüch ir erwert."

224

225

Die beiden Söhne der Rütze kommen vor, werden aber nicht genannt. Es sind junge Riesen mit eisernen Stangen bewaffnet (189), die noch keinen Kampf erlebt haben (190). Der gewaltsame Erwerb ihrer Rüstung war wohl in einer andern Sage erzählt, hier deutet eine Strophe darauf hin:

139. (Str. Dr.) "Die Ryfen warend beide wol Gewapnet, als man Recken fol Da in zwo Brinne feste
Ich sag eüch warumb das geschach Fraw Rutz ein Burg darum zerbrach Darinn sye die Brinn wesste
Den Wirt (den A.) sieng sy one wehr Müst mir geben die Brinne
Die du behalten hast biszher
Die wil ich meinen kinde (kinne A.)
So seind sye gar wol angelegt
Der Wirt sprach, gar gerne
Sye seind eüch da vnuerseyt."

Als Dieterich die beiden jungen Riesen, die den Tod des nahverwandten Ecke rächen wollten, hernach auch ihre Mutter Rüte erschlagen hat, fündigt das Fasold dem blinden "Eckenot" an, seinem "vetter" (220). Dieser erwiedert:

221. (Str. Dr.) — — "er ift der küneft man Der Rützen Sin ye dorfft beftan Der lebt bifz an fein ende Ecken den wil ich beklagen Rutz hat auch manch man erfchlagen Ein Burg brach fy mit der hende Dann fye was küner daun ich bin Mit allem meinem leibe."

Eine Stelle im Anhange des Heldenbuchs gewährt weitere Ausschlüsse, indem sie die hier verschwiegenen Namen neunt und die verwandtschaftlichen Verhältnisse theils genauer bestimmt, theils sort führt: "Ecke vnd Vasat (l. Vasolt) vnd abentrot die warent Mentigers sün aus Cecilienland. vnd Mentigers weyb hieß Gudengart die was der dryer sün måter." — Råntze die was Ecken vatters schwester, vnd

Ecke Fasolt Vodelgart (239). Doch scheint Fasolt ber altere Bruder zu senn. — Im Ansange bes Gedichts wird neben Ecke und Fasolt noch der wild Ebenrot genannt

<sup>1)</sup> Bei Laßb. liegt folgendes Berhältniß vor: Bater unbekannt Birkhilt (228, 231)

mentiger was jr brûder, die felbe Rüntze het zwen fün, eine hiefs Zorre, der ander hiefs Welderich. Runtzen brûder Mentiger hett auch zwen füne, der ein hiefs Eckwit, ds ander Ecknad."

Abentrot kommt in keinem bekannten Gedicht vor, nur die Vilk. Saga nennt (c. 50) einen Riesen Aventrod, doch unter ganz andern Verhältnissen, als Bruder von Etgeir, Aspislian und Vidolf. Welcher Name richtiger ist, Rettinger oder Mentiger, steht auszumachen, doch scheint Rütze den Vorzug vor Rünze zu verdienen, da wir ein Riesenweib dieses Namens aus Otnit und Wolfdieterich kennen. Guden gart sinde ich sonst nirgends. Die Worte "Rüntzen brüder Mentiger" enthalten offenbar eine Unrichtigkeit; wahrscheinlich muß stehen Rüntzen vater N. N. Den Namen des einen Sohns Schwit verdanken wir dieser Stelle allein: der zweite Sohn Echnad aber ist ohne Zweisel der blinde Schend des Gedichts, den Fasold Vetter nennt.

Wie ichon bemerkt, nimmt die Darstellung Casvars v. d. R. von da, wo Kasold besiegt ift, einen andern Gang; fie ift durftiger, ergangt aber bennoch unfere Reuntniß ber Sage, benn wir finden darin die Ramen der beiden Sohne der Rüte: Zerre (247 im Reim auf herre, mithin sicherer als vorhin Zorre; 249) und Welderich (258. 267. 268. 269). Der Bater wird auch hier nicht genannt, der Rame der Mutter aber weicht ab, oder ift vielmehr in "Rachin" entstellt (249. 264); mit ihr werden noch zwei Riesenweiber "Kalleich" und "Ritzsch" (250) augeführt, die vielleicht auch zu dem Beichlecht gehören, wovon wir aber nichts näheres erfahren. Radin nennt den Ece ihrer 226 Schwester Sohn (262), das mare abweichend, wo es nicht ein bloger Schreibfehler ift. Eckenot (282. 283 im Reim auf rot und gebot, doch steht einmal Eckenat geschrieben), jagt ausdrücklich (286), Ece sen seines Bruders Kind gewesen; blind ift er hier nicht.2 Gein Pferd heißt .. haidangernolz."

9) Bei Caspar eine Beziehung auf den Schmied Wieland, die in dem alten Drucke fehlt.3 Ede rühmt dem Dieterich übershaupt seine Ruftung, um ihn zum Kampfe zu reizen:

<sup>(2. 7. 8. 11</sup> Laßb., 2. 5 Casp.), und wahrscheinlich macht ihn deshalb der Anhang des Heldenbuchs zu einem Bruder der andern. Fasolds mac ist Eckenot (221 Laßb.), und Walrich Eckenot Herr (226).

<sup>1)</sup> Doch f. Zingerle in Pfeisfers Germania 2, 213. Welle (so statt hell) und Runze im Wolfdieterich 479, 1. 498, 2 (Frommann, Haupts Zeitschr. 4, 459).

<sup>2)</sup> Blind ift er auch bei Lagb. (214) nicht.

<sup>3)</sup> Fehlt auch bei Lagb., wiemohl der Belm Str. 78 beschrieben wird.

80. "Er fprach helt wiltu mich beftan den helm v\overline den ich auf han den wirck Willant mit fitten in fant ein konick her vber mer erfacht ein konickreich mit der wer guldein ift er an mitten nun lofs dir von dem helm fagn ob dich darnach belange er ift fo maifterlich beflagn guldein fint jm fein fpange dar jn verwurckt ein würmefs fchal wie vil man fwert drauf fchlechte da von gewint er doch kein mal.

81. Er ift als ein adamant in wurck ein Krych mit feyner hant mayfterlich als er wolte er ift on alle miffetat ein Krich in vmb fangen hot das er laucht jn dem golde das ich dir fag vnd das ift er (l. war) er ift gar fchon on moffen zwelff mayfter wol ein gantzes jar do ob dem helm faffen ir lon der was fo wol gethan vonn keyner hande woffen wirft nit wunt kuner man."

Zur Erklärung des einzelnen fehlt die Sage. Bielleicht ist von dem Helm Limme die Rede; vgl. oben S. 161. 162.

\*10) Allein bei Laßb. (151—160) Fran Babehilt, die Dieterich nach dem Kampfe mit Ecke an einem Brannen ichlafend findet, und die ihm sein Schicksal prophezeit (j. unten).

# 87.

Otnit. (Nach Mone und dem cod. Francof.)1

1) Nur einmal eine Hinweisung auf die Quelle: ditz buoch seit uns daz (339, 1. cod. F. 25°). Allein gleich im Anfang ist damit noch eine, in dieser Weise nothwendig fabels 227 hafte, Erzählung verbunden, wonach das von den Heiden in die Erde vergrabene Buch zu "Suders" oder nach andern Hss.

<sup>1)</sup> S. Müllenhoff gur Gefch. d. R. R. 22.

"Sunders" (bei Ottofar ein "Sutters", in dem Bruchft. bei

Docen "St. Sunders" in Syrien fen gefunden worden.

Caspar von der Nöhn in seinem aus 297 Strophen bestehenden Auszuge hat diese Nachricht auch. An dem Schlusse der Handschieht sieht. In dem Schlusse der Handschieht sieht. In dem Schlusse der Handschieht sieht bestehen Wir in ausern Werke das Alte dem Umfange nach ziemlich vollständig, da die Monesche Ausgabe 569 Strophen zählt. Allein Caspars Duelle war eine andere, denn obgleich der Inhalt im Ganzen übereinstimmt, zeigt er doch kleine Absweichungen, wie z. B. die schon (oben S. 222) berührten Dracheneier; selbst die Form des Namens "Ortnei" (in der Fortsetung Laurins "Ortneid") ist nicht dieselbe, sondern eine dem Hert nid der Vilk. Saga (c. 325) näher stehende. Abermals ein anderes und vollständigeres Gedicht scheint der Verfasser von dem Anhange des Heldenbuchs vor sich gehabt zu haben (s. unten Nr. 134, 7).

- 2) Otnît hat wie Dieterich einen goldenen Löwen in der Fahne (312, 3. c. Fr. 23. Cajp. 155); wahrscheinlich weil er, wie jener, in Lamparten herrscht.
- 3) Elberich nennt sich einen mächtigen König, dessen mit Ebelsteinen besetzte Krone mehr werth sey, als Otnits Reich. Er wird als ein schönes Kind dargestellt, im Gegensatz zu der Nibelunge Noth, wo er als ein alter, granbärtiger Zwerg ersicheint (vgl. Elsenmärchen LXX).
- 4) Siberich gibt dem Otnit das Schwert  $R \hat{o} f e$  und sagt dabei:
- 122. ich wæn daz in der welte kein bezzer fwert nu fî; ich brâhte ez ûz einem berge, der heizet Almarî. daz ift gezieret mit golde lûter als ein glas. ich wirketez in eim berge der heizet Göikelfas.

Der Berg Almarî (in allen Handschr. wie in dem alten Druck Str. 118) ist sonst nicht genannt, wohl aber der Kaufasns, der unter Göikels (Göckelsas B, Gerkelsas C, Gerikelsas D, geikeisas cod. Fr. 106. geigelsas Dr. v. 1509) verstanden wird; vgl. oben S.  $217.^2$  — Der Rosengarten C legt dem Dieterich das Schwert Rôse bei (j. unten S. 275).

- 5) Der Zwergkönig gibt dem Otnit auch einen Helm:
- 125, 3. vil fælic ift der man, der den helm treit: jâ kiuset man sîn houbet einer mîlen breit.

2) Mone Ung. 1836 S. 352.

<sup>1)</sup> in almarifke siden, Bi. Konr. f. 105a, Roland 260, 25; pfellel von Almarye, asto. Bs. 1, 256.

Nämlich: so weit glänzt er; und damit wird  $Hillegr\hat{i}n$  beschrieben, obgleich nicht genannt.

6) "Helnot von Tuschan" (10, 1. 38 u. s. w. auch im 228 cod. Fr. "Helnot") scheint im Asphart als Dieterichs Mann (unten S. 263) vorzusommen.

### 88.

Wolfdieterich. (Rach dem cod. Francof.)1

1) Häufige Berufung auf ein Buch: ditz buoch feit uns (41° 50° 77° 86° 116° 129° 185° 215°), tuot uns bekant (70° 118°), als wir ez lefen (105°). Über auch, und am häufigften: als wir noch hæren fagen (80° 97° 103° 105° 116° 125° 138° 149° 151° 157° 159° 178° 190° 214°). Endich: als irz noch hiute hæret fingen oder lefen (70°); alsõ wir ez hæren lefen (208°).

Neben diesen, mitunter wohl als bloße Füllung gebrauchten, Ausdrücken sinden wir gleich Eingangs eine besondere, umständsliche Erzählung von den Schicksalen des Buchs. Es ward in dem Kloster zu "Tagemunt" (ebenso im c. Pal.; "zu Tagemunden" in den alten gedruckten Ausg. Dageminde im c. Arg.)² aufgesunden und dem Bischof von "Einstet" (ebenso im c. Pal. und Arg.; eystet alt. Dr.) nach Baiern geschickt, der sich dis zu seinem Tode, siebenzehen Jahre lang, daran ergetzte.³ Hierauf brachte es sein Capellan den Klosterfrauen "zü sante walpurg zü einstat" (waltdurg zu einsteten c. Pal.), deren Abtissin wiederum große Frende daran fand. Die jetzt solgende Stelle santet in drei Handsschen 1, 224), verschieden:

c. Fr. 40<sup>b</sup>. "Sy fatte fir fich zwene meifter die lertent fy es durch ein hebefcheit

Die funden dis dar zu fy brohten es an die kriftenheit

<sup>1)</sup> Bgl. Müllenhoff, jur Gesch. d. N. N. S. 23, und die austrasische Dietrichslage in Haupts Zeitschr. 6, 435 ff.
2) "Tagemunden könnte aus einer niederdeutschen Bearbeitung, wo

<sup>2) &</sup>quot;Lagemunden tonnte aus einer niederdeutigen Beardellung, wo tegmonden d. i. t'Egmonden gestanden hätte, herrühren. Die Abtei Egmonden ist alt und berühmt und hatte eine große Büchersammlung." Jacob Grimm.

<sup>3) &</sup>quot;Was hier von einem Bischof von Cichstädt erzählt wird, paßt alles recht wohl auf den Bischof Reinboto, namentlich auf die 17 Jahre, die er regiert haben soll. Er war ein Günstling Kaiser Audolfs und bezgleitete ihn auf die Reichstäge zu Bürzburg und Erfurt." Lang.

229

Nohe vnd ferre fûr fy in die kriften lant Sy fungent vnd feitend do von wart dis bûch bekant."

c. Arg. "Sú fattz fir fich zwen meister do lertt sú ez durch ein hubschheit

Die fundent difen don darzu fu brohtten ez in die kriftenheit

Nohe und ferne fûren fú in die land

Su fungenz vnd feitenz da von wart ez bekant."

c. Pal. "Sie fatzte für fich zwen meyfter die lertens durch jr hupfcheit

Daz sie daran fundent geschriben daz brachten sie in die cristenheit

Nahe vnd ferre füren fie in die lant

Sie fungen vnd feiten do von ward ez bekant."

In Fr. ist wohl mit Arg. zu lesen: die lêrt sie ez, und es soll gesagt werden, die Abtissin machte die beiden wandernden Sänger mit dem Gedicht bekannt, indem sie ihnen das Buch zu lesen gab, oder es ihnen vorlesen ließ. Hieran schließt sich das solgende in Pal. an: was sie dort fanden, verbreiteten sie nachher. Indessen fönnte die Lesart in Arg. die offenbar in Fr. auch soll ausgedrückt werden, mit der genauern Angabe, daß die beiden Meister den Ton dazu gesunden, leicht den Vorzug verdienen. Die Meinung wäre also: sie hätten das Gedicht vor der Versbreitung erst, so wie wir es besitzen, zugerichtet.

Der alte Druck, ungeachtet er abfürzt, hat durch einen Zusat, der ein lateinisches Original vermuthen läßt, alles entstellt:

"Zween meister bey in (den Asosterfrauen) beleyben Die bat sy vil gereyt Das sy das buch abschreyben "Zu teutsch der cristenhyt Wer es dan wolte leren Der mocht darnach fragen."

Allein die Erzählung selbst, die immer wegen der darin enthaltenen Ansicht von der Verbreitung des Gedichts Ausmerksamkeit verdient, ist sie nicht ganz oder wenigstens zum Theil erdichtet? Ich getraue nicht darüber zu entscheiden; die Sache selbst, ich meine die Entdeckung einer alten Handschrift (nur erinnere ich, daß noch kein altes Zeugniß über das Gedicht gesfunden ist, das älteste und noch ungewisse bei Enenkel und Reinsfried; dagegen scheint Ruther bereits Sagen von dem Meister

Berchtung zu kennen) könnte immer wahr seyn, wenn auch die näheren Umstände hinzugedichtet wären. Bedenklich ist schon der mir unverständliche Name des Ortes, wo das Buch zuerst soll zum Vorschein gekommen seyn, und dann werden wir mißtrauisch gemacht durch eine auffallende, offenbar erdichtete Unnahme, die uns auf einmal mitten in dem Gedicht selbst überrascht. Nämlich ein Dichter tritt hervor:

142. daz fage ich Wolferam der werde meister von Elchebach.

Und doch wäre überflüssig, ein Wort über die Unwahrheit dieser Behauptung zu verlieren.

2) Berhtune von Merân (Bertung von Meiran c. Fr. Perchtung von Meran cod. Vindob. 299, nach der Abschrift eines Stückes darauß; Bechtung im alten Dr.) scheint mit dem 230 Berther von Merân im Ruther in Zusammenhang zu stehen, und eine weiter als auf die bloßen Namen sich erstreckende Aehnlichkeit ist schon oden (S. 60) angedentet. Hier ist nun Beranlassung, außer seinen Familienverhältnissen, Hinweisungen auf frühere, wie wohl möglich, in anderen Sagen näher besichriebene, Ereignisse aus unserm Gedicht zusammen zu stellen. Ich bemerke nur vorher, daß die Vilk. Saga durchaus nichts von ihm weiß.

Bon dem Bater des Hugdieterich, der im cod. Vindob. Antzevs (gereimt auf alfus) im c. Fr. Antis, im Dr. ebenfalls gereimt auf alfus, Attenus, in einer Ueberschrift Anzius heißt,

wird erzählt:

41°. "Der hette vf sime hose erzogen dz ist wor Ein hertzogen riche der lebet wol dirthalp hundert (vil manig c. V.) jor

Es waz der hertzoge bertung geborn von merian. Den hies der kung antis balde vir fich gan Ich habe dich erzogen fetzig ior (fehlt in V.) noch wirdekeit."—

"Ich lerte dich werfen mit dem meffer daz dich nieman tar beftan

Do gab ich dir zů wibe die edel hertzogin."

41°. B. spricht: "ich habe erfaren heiden und die kriftenheit."

<sup>1)</sup> Wolfram wird auch als Verfasser einer Erzählung aus dem 14. Jahrh. genannt, die Keller herausgegeben hat, S. 19.

Walgunt zuo Salnecke, zu dem sich Hugdieterich, als Jungfran verkleidet, begibt, äußert:

44b. "Bertung ich wol erkenne, daz fag ich voh fir wor Er het mir vor gedienet me den zwelf ior."
(Der hat mir gedienet hinz in daz dritte jor V.)\*)

Berchtung hat den Wolfdieterich in der Aunst mit dem Meffer zu wersen unterrichtet, und als dieser eine Probe abgeslegt, erzählt der Alte aus seinem früheren Leben:

63b. ..Ich fihe es am erften wrfe vnd an den fpring din Du detz fo behendekliche du bift der meifter min Daz lert mich uwer enlin der kúng antis Ich erfchal vom mim zorne von kleinen dingen kus (1. alfus)

Daz ich für zün wilden riffen züm künge grippian Dem diende ich mit fliffe also ich vch han getan Wol noch groffen eren waz im recht kon Der küng by sinem wibe hete einen sun Der iunge ist geheissen züm namen pelian (belligan

alt. Dr.) Den ich die kunft och vor gelert han

Daz werfen mit dem meffer vnd fchieffen zů
dem zil
Zwan frainge kan ich gehalten alfa ich din

Zwen îpringe han ich gehalten also ich dir fagen wil

Ein wrf mit dem messer och ich im entsaget han Dz bistu alles wol geleret usserwelter man Grippian der riche wz mir dar vmb holt Er gab mir ros vnd kleider silber vnd golt Ich bleib do siben ior sprach der grife man Untz daz mir gåte botschaft von kriechem riche kam."

Er scheint sich nämlich mit Wolfdieterichs Großvater ausgesöhnt und ihn nachher nicht wieder verlassen zu haben.

3) Wichtiger ist Berchtungs' Genealogie, welche ihn als Ahnherrn des alten Hildebrand darstellt und die noch unbefannten Glieder des ganzen Stammbanms angibt. Eine solche Ausfüllung aus späterer Zeit, während eine so große Anzahl

1) Bgl. Müllenhoff in Saupts Zeitschr. 6, 447 folg.

231

<sup>\*)</sup> Weiter kann ich den wahrscheinlich wichtigen, mit Absicht milbernden cod. Vindob, nicht vergleichen. Auf die Abweichungen des alten Drucks lasse ich mich, bei der großen Entstellung des Textes, ohne besondere Beranlassung, nicht ein

älterer und gleichzeitiger Deufmäler die Lücken bestehen läßt, erregt freilich Zweifel an der Echtheit, doch in der Urt und Beise der Erganzung liegt nichts unpassendes oder ungeschicktes, und dafür spricht der wichtige, ichon oben (S. 120) bemerkte Umstand, daß hier zuerst wieder der mahre, feit dem alten Liede verschwundene, Rame von Hildebrands Bater zum Borschein fommt. - Berchtungs Fran, eine Bergogin, die ihm von seinem Berrn gegeben wurde, bleibt ungenannt; er hat fechezehn Söhne (66a), von denen jedoch nur zehne in Betracht fommen, da sechs gleich anfangs in dem Kampfe Wolfdicterichs mit seinen Briidern erschlagen werden (74a). Zwei, Hache und Herbrant, werden vorzugsweise (64b. 65b. 74b. 144a. 200a. 204a. 205b) und anfänglich allein genannt, und ihre Nachkommenschaft ist für die Sage von Bedeutung. Bon bier andern erfahren wir faum etwas mehr als die Namen und von den vier übrigen Diefe nicht einmal; vielleicht also wollte man blog ber Sage genug thun, die von fechszehn redete (val. oben S. 60).

- a) Hache der junge (65b. 144a). Wolfdieterich belohnt ihn:
- 214°. "Do fatzete er hachen zû landes herren an den Rin Er gab ym zû wibe ein edele hertzogin Zû brifach vf der festen het er die frôwe zart 232 Mit ir het er ein sun der hies eckehart."
- Das stimmt mit bem, was wir schon wissen (oben E. 158).
- b) Herbrant, der die Sturmfahne führt und den Vorstreit hat (205b. 221b). Als alles glücklich beendigt ist:
  - 213<sup>a</sup>. "Hin zů der schonen amigen reit do herbrant Do sties er ir ein fingerlin an die hant Do gab sy dem tegen och eins von golde klåg Also es die maget edele an der hende tråg."

Wolfdieterich:

213b. "— gab die burg zû garten dem kiemen (l. küenen) herbrant

> Wen es im wz gelegen by finens (jo) fwehers lant Der pflag der edele tegen wol mit finer hant Alfo lebet herbrant mit der frowen mit eren manig ior

> Er gewan mit ir drige fine dz ilt endelichen war Den ersten sicherliche den hies er hiltebrant Der half her dietrich erfehten manig lant Der ander hies nere vnd wart ein keiner (l. küener) man

Der dirte ein tegen here vnd heis yllan Do zwischent ein dohter also wir es hant vernumen Von dem felben geflehte fint vns die wilfinge

kumen."

# Und nochmals:

214b. "Die wile hette och zu garten der kune herbrant Mit amye ein fun gewnnen dz ift vns wol bekant Der wart fo wol verfunnen man hies in hiltebrant." -

215a. "Die wile hette amyge by herbrande getragen Zwen fine herre (füne hêre) der eine hies elfan Der ander der hies nere also wirs vernumen han Die och helde worent in ftrite kiene vnd balt Die in iren ioren wrdent mit eren alt Die hette ein fwefter zart also wir es hant ver-

Die hies mergart von der wolfhart ift kumen."

Der Name dieser (mit Amelolt verheiratheten) Schwester wird hier zum erstenmale genannt.

Hildebrand, dessen späteres Verhältniß zu Dieterich schon vorhin erwähnt ist, führt den Beinamen Herbrandes suon ausdrücklich, wie in dem alten Liede (oben S. 120). Bereits 233 ausgezeichnet im Rampfe ("Er begunde sich faste rieren dz fin lob wart wit erkant" 222a), wendet er sich an den Bolfdieterich:

225<sup>b</sup>. ..Do bat den fürften milte der iunge hiltebrant Herre gent mir ein schilt dz ich mich durch die lant

Dz woffen nit dirfe fchamen drige wolfe von golde rot

Die wil ich durch uwern namen fieren vntz an min tot

In eime felde griene dar vmb ein ring blo 226a. Der edel fürfte kiene hies in ym bereiten do Mit alfo fpehen dingen man brohte in ym zů der hant

Von den wolfen und von dem ringe wrdent die wilfinge genāt

Waz von dem geflehte koment die fürtent och den schilt."

Die drei Bölfe geben auch andere Gedichte an (unten S. 294), aber das grüne Feld nicht, wir werden es in dem Volksliede von Hildebrand (unten S. 283) wiederfinden, obgleich dort (sowie in den Drachenkämpfen) das Zeichen selbst ein anderes ist. Ich merke bei dieser Gelegenheit an, daß die Vilk. Saga dem Hildebrand wiederum abweichend einen rothen Schild ertheilt, darin eine weiße Burg (Vern) mit goldenen Thürmen (c. 154), seinem Sohne aber einen weißen Schild mit der Vurg Vern (c. 375). — Die Zugabe des blanen Ringes scheint durch eine falsche Etymologie veranlaßt. Soviel sehen wir, daß Hildebrand durch die Wölfe im Schild als Gründer und Stamms vater des Geschlechts der Wölfinget soll bezeichnet werden (vgl. oben S. 119).

- c) Berhter (203b), "Hachen brûder berhther dem gab er (Boffvicterich) meton (l. Merân)" (214a).
  - d) Berhtunc (214a). kernde dz lant Daz gab er bechtunges (jø) fine eime der och berhtung genant."
  - e) Berhtwîn (220°, 224°).
  - f) Albrant. Mit dem vorigen zusammen genannt.
  - 214°. "Der furfte (l. fünfte) der hies berhtwin der fefte albrant.

Den tet er (Wolfdicterich) truwe schire fasten vnd brobrant (1. Bråbant)."

Bon den übrigen heißt es:

214°. "Dennoch warent ir fiere die er balde fant Der edel fürste ziere in der kriechen lant Do worent si gewaltig bitz an iren tot Er londe in tusent faltig ire großen not."

234

Die Vilk. Saga weiß von diesem Geschlechte Hilbebrands nichts (oben S. 120), bloß Sintram nennt sich (c. 44) seinen Berwandten, und wäre, da er sich für einen Sohn Reiginsbalds von Benedig erflärt, eigentlich sein Bruder. Die einszige Spur liegt darin, daß Hilbebrand bei einer andern Gelegensheit (c. 34 Rasn), wo er dem Heime einen falschen Namen gibt, diesen Sintram Herbrands Sohn nennt. Sollte nämlich Sintram wirklich für einen Bruder Hilbebrands gelten, so bräche hier Herbrand der richtige, uralte Name ihres Baters durch.

<sup>1)</sup> Die eigentliche Erklärung dieses Namens, die boch wohl in der Sage vorhanden war, ift verloren.

Grimm, Deutsche Beldenfage.

Oben ist jedon bemerkt, daß unter Thidreks Helden ein Herbrand vorkommt, ohne daß von einer Verwandtschaft mit Hildebrand das geringste gesagt wäre, dennoch berührt er sich in einem Stücke mit dem Herbrand unseres Gedichtes; er trägt nämlich wie dieser (c. 110. 115. 176) seines Herren Fahne, erscheint aber nur in einigen Theilen der Vilk. Saga, in andern verswaltet Hildebrand dies Umt.

4) Borsin ist die Stelle angeführt, worin Hildebrand als zukünstiger Kampfgenoß Dieterichs bezeichnet wird; es findet sich noch eine Beziehung auf diesen. Nachdem erzählt worden, Bolsteterich habe in der Höhle zwölf Drachen erschlagen, heißt es:

177a. "Im entran die alte ein iunge volget ir mitte Sy gingent bede mit iungen dz ift endelichen war Den iungen flåg der von bern vber me den ahtzig jar."

Diese Behauptung ift in den Anhang des Feldenbuchs übers gegangen (j. unten Nr. 134, 7 g).

5) Dagegen finde ich keine Spur eines Bersuches Wolfdieterichs Geschlecht durch seinen Sohn Hugdieterich, wie in der Flucht geschiecht (S. 206), an Dieterich von Bern zu knüpsen; wohl aber einiges, was er mit ihm gemein hat. Bon dem Schwert Rôle ist schon (S. 250) die Rede gewesen; sodann hat Wolfdieterich mit dem Berner dasselbe Zeichen: er vüert an sime schilte ein lewen von golde rôt (171a); auch der Abler vgl. oben 157) wäre dabei, insosern ihn nach einer Stelle (199a) die Leute Wolfdieterichs auf der Fahne sühren. Endlich scheinen mir auch die Worte: von zorne begunde er brinnen (136a) etwas ähnliches, wie Dieterichs Fenerathem anzudeuten.

89.

235

Wolfdieterich und Saben.2 Gin von dem vorigen in wesentlichen Stücken verschiedenes Gedicht. Ich kenne es nur nach der Umarbeitung des Cafpar von der Röhn.

1) Das Original ist der Schlußstrophe zufolge über die Hälfte abgefürzt:

<sup>1)</sup> Qualle heißt Bolfdieterichs Schwert, welches das Blut hervors wallen macht; j. Ziemann Börterb. 1756. 2) Bgl. Müllenhoff 3. Gesch. d. R. N. 23.

334. "Wolfdietrich in altem dichte hat fiebenn hundert lied manck vnnütz wort vernihte oft gmelt man als aus fchid drew hundert drei und dreiffigk liet hat er hie behent das man auf einem fitzen dick müg hörn an fanck und ent."

Handichriftlich befindet sich das größere Gedicht, wenn auch nicht die unmittelbare Quelle Caspars, zu Wien; so viel läßt sich aus einer furzen Inhaltsanzeige bei Hormanr (Werke 3, 256. 257) schon schließen. Eine nähere Bekanntschaft mit dieser vollständigen und reinern Darstellung wird erst ein gründliches Urtheil über dieses Gedicht möglich machen.

- 2) Wolfdieterichs Meister heißt "Puntung", ein paar mal (2. 72) "Potelung"; in dem älteren Gedichte steht aber "Berchtung auf Lilienporte." Er ist gleichfalls Herzog (276. 325) und Fürst von Merân (24. 26. 52. 67. 94), auch hat er se chein Kinder (24. 86. 112. 130, einmal siebenzehn 87), wodon sechs im Kampse gegen Wolfdieterichs Brüder bleiben (131), aber von den übrigen zehen wird kein einziger genaunt, und der ganze dort bis auf Hilberrand herabgesührte Stammsbaum sehlt. Neu dagegen sind andere Verhältnisse: Wolfdieterichs Mutter, Hund ein König "Paltrian, Paldram" sein "fwager" (61. 73).
- 3) Sabene, in dem vorigen Gedichte völlig unbefannt, hier gleichwohl eine so wichtige Person, daß sich ein großer Theil der Sage daran entwickelt, erscheint ganz in dem Charakter Sibichs. Er heißt der ungetreue (74. 93. 99. 172) und lenkt durch hinterliftige Rathschläge (107) alles zum Bösen. Zwar ist seiner Abstammung nicht gedacht, höchst wahrscheinlich aber wird Sabene Sibechen kuon, den wir ans dem Biterols schon kennen (oben S. 159), gemeint.
- 4) Befremdend ist eine Beziehung auf das vorige Gedicht, oder vielmehr eine Einmischung desselben. Wolfdieterich heißt einmal (205) von Salnecke, das paßt nur dorthin, wo er, der 236 älteste, von seinem versleideten Vater in der Mutter Heimath zu Salnecke erzeugt und geboren ist, nicht aber hier, wo er, der jüngste, in Constantinopel auf die Welt kommt und niemals (es müßte denn in der Wiener Handschrift sich anders verhalten) jenes Reich genannt wird.

- 5 Was die Uebereinstimmung Wolfdieterichs mit Dieterich von Vern betrifft, so führt er auch hier den Löwen im Schild (232) und außerdem heißt sein Pferd, wie das des Verners, Falfe (158. vgl. oben S. 229. 230). Sodann wird er beschildigt ein Sohn des Tenfels zu senn (19. 50), wie die Sage von Dieterich wirflich behauptet (oben S. 44). Endlich merke ich an, daß ein nicht unbedentendes Stück der Sage, welches gerade beiden Gedichten gemeinschaftlich ist: die Rache für Otnits (Ortweis) Mord an dem Orachen, die Anstindung seiner Rüftung in der Orachenhöhle und die Vermählung mit seiner Wittme, in der Vill. Saga (c. 382—385 Rasn), die überhaupt von keinem Wolfdieterich weiß und den Otnit Hertnid nennt, dem Thidref anheim fällt.
- 6) Wolfdieterichs Brüder, in dem vorigen Gedichte Wahlmust und Boge, führen mit ihm einen gemeinschaftlichen Namen, der jedoch nur einmal vorfommt:
  - 2, 5. ..die fraw gewan drei füne wol pei dem kunig reich drüm das fie warn fo fchüne his mans al dietereich."

Er selbst aber heißt einmal: der junge Welfe (287, 3).

7) Zwerg Alberich leistet hier dem Wolfdieterich Beistand, damit er seine Frau wieder sinde (317). Sie war seine Schwiesgertochter und ansdrücklich wird angesührt: "sein lieber sun Ortwei" (318, 2).

### 90.

Alpharts Tod.1

1 Als Grundlage wird ein deutsches Buch, ein altes vied angegeben 45. 55. 56. 467), dessen Sprache wahrscheinlich nur verändert, dessen Inhalt wohl ohne wesentliche Abanderung erhalten, vielleicht nicht einmal abgefürzt ist.\*)

1) Müllenhoff, 3. Geich. der R. R. 21, halt den Alphart für gleichzeitig mit dem 2ten Theil der Nibelungen.

Der ohnehin lüdenhafte Tert ift in der einzigen Handschrift, die wir bestigen, sehr zerrüttet. Etr. 13 sieht abgesondert und lautet wie eine 237 Unfangsstrophe mit allgemeiner Einleitung. Etr. 14 scheint abermals neu auzuheben, wenn auch nur zu einem Abschnitt; 15 und 16 solgen im Jusammenhang, aber Etr. 17 nicht, die sich wieder an 12 schließt. — Etr. 49 gemäß sind Umelolt und Nere von dem Geleit zurückgekehrt und 56 mit einem neuen Ansang wird dasselbe berichtet, als geschehe es jest

2) Die Sage von Alpharts Tod, wie fie in unferm Ge- 237 bichte ergählt wird, pagt nicht in den Gang der Begebenheiten, wie wir fie aus der Glucht und Rabenschlacht fennen, fie widerfpricht jogar geradezu jener Darftellung. And die Bilt. Saga weiß nichts davon und dort mare fie nicht einzufügen. Gie fällt in die Zeit, wo die Feindschaft gwijden Dieterich und Ermeurich anhebt; vorangegangen mußte jenn der Mord der Sarlunge, ihrer geschieht aber feine Erwähnung, ja nicht die geringste Bindentung fann ich finden, man müßte denn dafür annehmen wollen, daß Eckehart der Sarlunge Pfleger), der Sage gemäß 238 (oben E. 42) zu Breifach einheimisch, fürchtet von Ermenrich vertrieben zu werden (314, 3) und Dieterich (401, 2) zu ihm jagt: "du trägft ein getrenes Berze." Rach unferm Liede hatte der Bogt von Bern noch nicht Silfe bei Etel gesucht, und weder der hünische König, noch von seinen, in den andern Gedichten jo thätigen Belden (Rudung macht, wie fich zeigen wird, feine Ansnahme) wird nur ein einziger genannt. Aber noch mehr: die Flucht erzählt den Tod Alpharts (oben E. 213)

erst. — Str. 58 thut der Kaiser eine Frage, die er schon 50 mit weuig verschiedenen Worten gethan hat. — Nach 113, 4 findet Alvhart achtzig Feinde auf der Barte, dagegen nach 116 besteigt er erst sein Pferd, um hinzureiten und jene achtijg erscheinen 144 erst wirklich. Der Ausdruck in 112 und 113 ist so verderbt, daß darin dreimal dasselbe gesagt wird. — Str. 187 bricht ab, es erfolgt keine rechte Untwort und erst 192, 3, als Ermenrich die Frage wiederholt, erhält er Austunft, aber diese steht nun in Widerspruch mit 94. 95. Tarnach nämlich wurde Alpharts Echild, auf dem fich Dieterichs Zeichen, Leu und Adler, befand, weil der junge Seld unbekannt bleiben wollte, verdeckt (und deshalb bleibt es auch ipaterhin Str. 260, 263 dem Heime verborgen); dagegen nach Str. 193 hatte es der Gegner doch gesehen, beschreibt es aber sest anders: ein goldener Leu mit einer Krone, ohne Dieterichs Adler. Dazu kommt nun noch, daß der echten Sage nach (oben 3. 156. 157) der goldne Leu allein Dieterichs Zeichen ift. — Sewald (200) beißt ipäterhin (438, 442) Sewart; ein Herzog von Tuftan (200), Graf (428); und Herzog Bertram (200), Bertsram von dem Berge (438, 442). Lachmann (Rec. von Mones Stnit, Jena. Lit. 3. 1822 Nr. 14. S. 107) glaubt, es jen ein zu ber Sage, nicht aber zu dem Buche gehöriges, Lied eingerückt und aus dieser zweiten Quelle stamme 1—12. 17—44. 56, 3—67. Besähen wir einen einigermaßen zwerkässigen Text, so könnte man dieser Annahme wohl geneigt seyn, weil sie allerdings erklärt, wie sich der Inhalt von 49 und 50 in 56 und 58 wiederholen kann. Indessen bleiben die übrigen Verwirrungen noch gurud. Die wenn nun zwei abweichende Sandichriften bes Gedichts, jede vielleicht unvollständig, nach der Weise des 15ten Jahrh. d. h. nach-lässig und ungeschieft, zusammengesügt wären? Und was können die Abichreiber nicht verschuldet haben! Die Handichrift des Alphart gehört den Broben nach zu urtheilen, die in Hagens und Büschings Grundrin stehen, ju den schlechtesten jener Zeit; wie weit das Berderbniß durch elende Ubschreiber gehen kann, lernt man am besten durch cod. Arg. und Pal. des Rosengarten D.

unter völlig verschiedenen Umständen, und ohne Wittich im geringften hineinzumischen. Auf eben diese Erzählung bezieht sich dann das Gedicht von der Rabenschlacht.

- 3) Ermenrich herricht als römischer Kaiser (64, vgl. oben S. 188) in Lamparten (53). In seinem Berhältniß zu Dieterich von Bern, seines Bruders Sohn (62), erscheint er in einem mildern Licker. Er betrachtet sich als Oberherrn und kündigt dem Dieterich den Krieg an, weil er den Berdacht hegt, dieser wolle sich gegen das Reich seinen (52); auch seine Bedinsungen sind dieser Ansicht gemäß nicht ganz ungerecht: Dieterich soll das Land ränmen, oder Bern als Lehen von ihm nehmen (59). Das stimmt am meisten mit der Bilk. Saga (c. 259) wo Sista dem Ermenrek Thidreks Uebermuth verdächtig macht und anräth, Schazung von ihm zu fordern. In der Flucht und Rabenschlacht erscheint Ermenrich viel bösartiger: er strebt den Dieterich, den er durch Hinterlist in seine Gewalt locken möchte, zu tödten oder zu verjagen, bloß um sich seiner Lande zu bemächtigen (3567—89).
- 4) And dieses Gedicht führt einige sonsther nicht bekannte Helden Ermenrichs an, die sämmtlich im Kampse gegen Dieterich getödtet werden, also auch weiter nicht vorsommen können. Der bedeutenoste darunter scheint Herzog Wolfing, dessen Bauner grün ist (53. 54. 144—149. 152. 157—160. 183—184). Siegewein (157. 158).\*) Gerbart (159. 160). Sewald (200) oder Sewart der alte (438. 442). Ein Herzog von Tuschfan (200), Graf von Tuschfan (428). Herzog Bertram (200), Bertram von dem Berge (438. 442). Gere, Bruder des Studenfuß (358. 375. 376).
- 239 5) Dieterichs zwölf Helden (oben S. 113—115), in der Klucht und Rabenschlacht fast vergessen, sind hier vollzählig:
  1) Hildebrant. 2) Wolfhart (74. 383—398. 441). 3) Wolfbrant (76). 4) Wolfwîn (80). 5) Sigestap (76. 451).
  6) Helfrîch (73). 7) Gerhart (73), nicht zu verwechseln mit einem Helden gleiches Ramens bei Ermenrich. 8) Wîchart (76). 9) Ritschart, ich glaube nämlich, daß dieser Rame unter Richard (73) gemeint ist. 10) Helmnôt (73). Ferner der in der Riche. Noth schlende 11) Wîcnant (76), und der aus dem Biteross allein besannte 12) Sigehêr (80).

<sup>\*)</sup> Ich tenne das Gedicht nur aus v. d. Hagens Erneuerung und beshalte daher bei den Namen, die allein darin vorkommen, seine Orthographie. Er schreibt Siegewein, dagegen Bolkwin, Ortwin (73); bekanntlich ist der verlängerte Bocal hier unorganisch (Gr. 2, 537).

6) Einige Mannen Dieterichs hat unfer Gedicht mit Biterolf und der Flucht gemein (Hache, Berhter, Friderich, Nêre, Sigebant), die dort angeführt find. Dagegen werden bier allein genannt: Bange (73), Boltwin (73, vgl. oben S. 151), Bytzichach (73, wie es icheint, ein flavischer Rame), Bottel (Gottel?), Hunbrecht (74),1 Branter, Wolfinge (74, wo hier nicht der bekannte Familienname gemeint ift, jouft mußte er auch Wolfing lanten), Amelger von Bryfen (74), Walderich (76. 419), Wolfhelm (76). — Abgesondert von diefen anzuführen ift bug bon Dannemart, der nicht nur häufiger erscheint (307. 320. 334. 356. 374. 400), sondern auch durch Eden Ausfahrt befannt ift 56 Stragb. Dr.), wo ihn aber Dieterich als feinen Teind getodtet hat (oben S. 244. 245). - Belmichrot (73) fommt auch im Rofengarten, doch nur in A und B, vor und icheint der Helmschart in der Flucht (oben E. 212). Belmnot von Inichtan (77) im Otnit und Wolfdieterich (oben 251).

Endlich habe ich zwei Namen von den obigen geschieden: Ortwin (73) und Hannold (74 l. Hannolt), weil ich eine Frage anfügen will: ist hier Ortwîn von Metzen gemeint und der rheinische Hûnolt? dann würde unser Gedicht mit der Flucht und Rabenschacht in jener seltsamen Versetzung (oben S. 223. 234) übereinstimmen; oder im Gegentheil: kommen wir hier auf die Spur, wie sie mag entstanden senn? Gab die an sich umschuldige und zufällige Wiederkehr einiger Namen Veranslassung, die rheinischen Helden überhaupt auf Dieterichs Seite ziehen und num auch für Ortwin den Zusatz von Metzen zu

borgen?

7) Hilbebrand führt das Schwert Brinnig (350), nur aus dieser einzigen Stelle bekannt; in den Trachenkämpfen und dem Siegenot (f. unten Nr. 99, 5. 101, 6) wird ihm ein anderes beisgelegt. Wiederum ein anderes, Lagulf genannt, in der Bilk. Saga (c. 363). Des alten Meisters Verwandtschaft ist zahlreicher geworden.

a) Alpharts Verhältniß zu ihm ist schon bei der Flucht 240 (oben S. 213) erörtert. Roch in der ersten Jugend (97) ist er schon mit Amelgart verlobt. Sie selbst erzählt, Hildesbrand habe sie auß Schweden, ihres Vaters Reich, "mit wehrlicher Hand" gesicht und dem Alphart zum Weibe gegeben (108. 109); ein Ereignis, das sonst völlig unbekannt ist. Frau

<sup>1)</sup> Hartung (74); ift Harlung gemeint? Doch vgl. Gesch, d. d. Spr. 477.

<sup>2)</sup> Bgl. Haupts Zeitschr. 6, 158.

Ute hatte den Alphart von Kindheit an anferzogen (106. 107), so daß man glanden sollte, er sen frühe elternloß geworden. Indesse mennt er sich selbst hier Amelott & Sohn und dieses Verhältniß bestätigen, wie wir gesehen haben, andere Gedichte, atlein seltsamer Weise erscheint Amelott eben hier in Beziehung anf Alphart ats ein ganz fremder, wie er es in der Flucht wirklich ist: beide nehmen keine Rücksicht auf einander, von Amelott ist nicht die Rede, als sich Alphart in die Gesahr bezieht, und dieser, in Bedrängniß, wünscht sich den Beistand seines Oheims Hildebrand und seines Vruders Wolfhart, gedenkt aber Amelotts nicht. Anch Siegestab ist hier nicht, wie im Rosenzarten und Anhang des Feldenbuchs, sein Bruder.

- b) Die Wölfinge überhaupt heißen ein weitverbreistetes Geschlecht und sind natürlich Dieterichs Mannen (39, 4. 75, 2. 88, 4. 262, 2), allein auch bei Ermenrich scheinen Glieder davon gewesen zu sehn (163, 3). Selbst jener Herzog Wolfing gehört dazu, denn Alphart macht ihm (146) Vorwürse, daß er gegen Dieterich, der doch seines Geschlechtes sen, ausziehe, vielmehr solle er Leib und Leben in dessen Dienste wagen. Jener schick Lehen und Sold vor, den er von Ermenrich empfangen (149). Das deutet zugleich auf die Verwandtschaft Dieterichs mit den Wölfingen (oben S. 119).
- c) Hildebrand nennt den Nere seinen Bruder (417), doch wohl denselben, der vorher in Gemeinschaft mit Amelolt erscheint (44, 47, 49, 56, 77). Wolfdieterich (214°, cod. Fr.) stimmt mit dieser Angabe (oben S. 255, 256). Nach der Klage (oben S. 131) ist Nêre der Vater des Wolfwîn und dieser heißt Hildebrands neve: das könnte also damit bestehen. In der Flucht wird kein verwandtschaftliches Verhältniß des Nêre berührt.
- d) Zum erstenmal dagegen hier ein anderer Bruder Hildebrands: Mönch Isan (403, 3).\*) Wir werden ihn im Rosensgarten wiedersinden; der Anhang des Heldenbuchs sagt kurz: "munich ylsan hiltbrant brûder." Hier hören wir, daß er in Tieterichs Ungnade steht (319. 403. 404) und zwar weil er ihm vor Garten seinen Better (ôheim) erschlagen. Nur mit Mühe läßt sich der Berner bewegen, ihm die Schuld 241 zu vergeben (404—408). Diese Erzählung wird durch sein anderes Gedicht ausgeklärt und man erräth nicht, was sür ein Berwandter Dieterichs das könnte gewesen sehn. Sollte der bei einer andern Veranlassung (oben S. 217) erwähnte Streit Wittichs mit Umelost damit in Zusammenhang stehen? Die

<sup>\*)</sup> Isan tritt hier zum erstenmal als Mönch auf; angeführt ist er schon im Wolsdieterich (S. 256) und bei Frauenlob (S. 196).

Vist. Saga weiß nichts von diesem Issan, aber die dänischen Hebenslieder (ndvatgte Danste Viser 1, 6. 19 fennen einen Munt Broder Alsing; doch als Hildebrands Bruder wird er nicht aufgeführt, obgleich einmal (19, 27) mmittelbar nach ihm genannt.

8) Wittich und Heime (oben S. 20. 21. 160. 216. 231).

a' 3m Berhältniß gu Dieterich. Beime hatte ben Berner in der Jugend aus llebermuth bestanden, Dieterich ihn aber mit Gewalt bezwungen. Beime murde hierauf jein Mann und Schildgeselle, leiftete ihm den Gid und erhielt Laud und Gut (7). Dieterich erinnert ihn, der jest dem Ermenrich unterthänig ift, jelbst daran und ermahnt ihn, nicht jeine Trene gu brechen (12). Beime erwiedert, er habe ihm in feiner Jugend große Dienste geleiftet (11), Ermenrich ihn aber genöthigt, Den Krieg anzukundigen, auch wolle ihn der Kaijer nicht aus jeinem Dienste los laffen (18); er erinnert den Dieterich, daß er ihm damals freiwillig Urland gegeben, als er von ihm weggegangen jen (25-26). Der Berner leugnet das nicht, jagt aber, damals habe er ihm Trene gelobt und versprochen niemals als Reind gegen ihn zu reiten (27. 33). Heime entichnldigt fich: fein Berr, der Kaiser, bestehe auf dem Kampf gegen ihn, er miisse, da er Gold und großen Lohn genommen habe, auch Dienfte thun (28-32). Seime, der zu der Rückfehr Friede von Dieterich erhält, jagt gu fich jelbit, er jen nach Bern gu den Wölfingen wie zu Feinden geritten, aber freundlich behandelt worden.

Wittich erhält ähnliche Vorwürfe von Alphart. Er handle trenlos an Dieterich, dem er Eide geschworen und der ihm nichts zu Leid, aber viel Gutes erzeigt habe, Gold, Burgen und Land gegeben (215—220). Aber auch Wittich glaubt sich durch empfangene Gaben dem Ermenrich verpflichtet (206. 207).

Beide, Heime und Wittich, haben bei ihrem Uebertritt in des Kaisers Dienst ihr früheres Berhältniß nicht vergessen, da sie, wie jener versichert (42), eidlich gelobten, niemanden gegen Hilbegrin d. h. Dieterich selbst Hilfe zu leisten.

Bas andere Gedichte von den Begebenheiten wissen, auf welche wir diese Beziehungen hier finden, ist folgendes. Der Tichter der Flucht spricht nur ganz allgemein von Wittichs Treulosigkeit (oben S. 216) und läßt ihn auf kurze Zeit in Dieterichs Dienste zurückkehren, von Heimes früherem Verhältniß 242 aber nicht das geringste. Auch die Kabenschlacht sagt nichts, als daß Heime Ermenrichs Fahnenträger gewesen (712. 833–838. 840–847); Untreue wird dem Wittich vorgeworsen (380. 388.

460) und Diether, Dieterichs Bruder, ruft ihm zu (387): owê wâ tât ir iuwer sinne, dô ir verkouft unser lant und meint damit die in der Flucht (7692—7695) erzählte, abers malige Verrätherei, womit er Raben, bei seiner Rücksehr von Dieterich ihm verliehen, dem Ermenrich überlieferte. Der Rosens garten D allein erklärt, warum Wittich den Dieterich verließ und in Ermenrichs Dienste trat, und um so mehr, glaube ich, bezieht sich unser Gedicht auf diese Erklärung, als wir dort wiedernm eine Hinweisung auf Alpharts Tod sinden, und dad durch erst verstehen, warum Wittich hier (39) die Wölfinge sür seine Keinde hält. Ich theise die Stelle aus cock. Arg. mit, dessen Text vollständiger ist, und die bessern Lext vollständiger ist, und die bessern aus Pal.:

Wolfhart übel muote und was im alfo leit.

daz Witige der küene Scheming daz guot ros reit, daz im in dem garten zuo folde was gegeben: daz begunde müegen Wolfhart den degen,

Daz er die gâb het enpfangen vür in fô minneclîch (wünnenclich P).

Witege der küene giene vür her Dieterich. er fprach gezogenliche: lieber herre min, ich kan nit wizzen, wie im mac fin.

(Iwie gerne ich in nu diente, fo enmag ez nit gefin. P)

Daz mich fo fère hazzet der Wölfinge übermuot, ich weiz nit warumbe, ez dunket mich nit guot. fwie ftille ich darzuo fwige, got weiz min herze wol; zuo folichen dingen man nit vil reden fol.

Dô sprach gezogenliche von Berne er Dietrich:

wellent ir danne heim (den hinnen P) rîten zuo künig Erentrîch (dem keifer Ermentrîch P), fo gedenkent an die eide, die ir mir hânt gefworn, dar an fült ir nit wenken, ir fürfte (recke P) hôch geborn.

Jâ wolt ich wenken. fürste hôch gemeit; mîn lîp sî verwâzen. brich ich den eit. dannen vuoren die herren ûf der selben vart; do (l. daz) kam sider zuo leide dem jungen Alshart.

lleber Heime gewährt die Vilk. Saga einige Aufklärung. Er ist erst sechäsehn Jahre alt, als er zu dem noch nicht zwölfs jährigen Thidrek nach Bern auf dem Rosse Rispa reitet und ihn übermüthig zum Zweikampf heraus fordert. Da ihm zuletzt das Schwert Blodgang (nur bei Rasn S. 51 und in der altschwed. Vilk. Saga) zerspringt, muß er sich dem Thidrek ergeben, der ihm das Leben schenkt und ihn unter seine Mannen

aufnimmt (c. 17). Darauf beziehen sich Dieterichs Worte in unferm Gedicht. Beime holt und ichenkt dem Thidret das Pferd Falte und befindet fich noch lange bei ihm (c. 169, 245). Während Diefer Zeit muß fich eine Begebenheit zugetragen haben, auf welche Thidret späterhin anspielt, und welche nicht näher befannt Er fagt zu ihm: erinnerst du dich, wie unsere Pferde in Friesland jo gewaltig tranfen, daß das Waffer verichwand (c. 390 Rafu)? Bernach icheint er zugleich mit seinem Gesellen Bidga in Ermenrets Dienfte übergegangen gu jenn; gejagt wird nichts davon, aber wir finden ihn mit jenem an deffen Sof, wo er sich zu Gunften Thidrets und heftig gegen Siffas Rathichlage ängert (c. 261); ja er reitet hin und warnt den Thidref (c. 264), gibt dann dem Siffa einen Edlag in das Geficht und entfernt sich zornig. Es wird noch gejagt, er habe Ermenrefs und Giffas Land verwüstet und verbraunt, aber weiter hören wir in dem Peringifiöld. Text nichts von ihm, und er verschwindet aus der Sage, namentlich ift er nicht in der großen Schlacht gegen= Dagegen in den Sandidriften, welchen Rafn folgt, werden seine späteren Schickfale ergablt (c. 387-392). Während Thidrets Abwesenheit lebt er in einem Wald. Als er des Königs Rücktehr vernimmt, geht er in ein Aloster und besiegt den Riesen Ufpilian, folgt dann dem Thidref nach Rom, der ihn ehrt, und wird endlich im Kampfe mit einem Riefen getöbtet.

lleber Bidga berichtet die Bilf. Saga ziemlich vollständig, aber abweichend von dem Rojengarten. Mit Ginwilligung, jogar auf Betrieb Thidrets, geht er in Ermenrets Dienste über, damit er die Wittwe eines seiner Grafen heirathen und zugleich deffen Land erhalten kann (c. 247). Er zeigt hernach noch bei jeder Belegenheit Unhänglichteit an Thidret, tabelt Ermenrefs Betragen (c. 261), warnt ebenfalls seinen vorigen Herrn (c. 263) und hilft dem Heime bei seiner Flucht (c. 266). Als es zur Schlacht fommt, erflärt er dem Ermenret, dag er nur ungern und gezwungen gegen Thidref fampfe und ihm feinen Schaden gafügen wolle (c. 300. 301. 303). Den Thether erichlägt er, um fich jelbst das Leben zu erhalten (c. 310). Was hernach folgt, ift ichon (oben S. 231), bei einer andern Gelegenheit, berührt. Bidga ericheint überhanpt in einer edlern Gefinnung, als in den deutschen Gedichten. Borguglich gilt dies in Be-244 ziehung auf unser Wert. 218 Beime dem Wittich vorstellt, es werde ihnen ichlechten Ruhm bringen, erichlügen fie zwei den Bungeling, und, wohl in Beziehung auf die lebendige Sage, hinzufügt, von ihrer Untreue werde man immer fingen und jagen; jo erwiedert jener unritterlich, lieber wolle er fich ichelten

laffen, als das Leben verlieren (254-256).

b) 3m Berhältniß zu einander.

Wittich verlangt dringend Seines Beistand gegen Alphart und jagt: ich mahne dich deiner Side und der Treue, die du mir geschworen. Du verhießest mir, bis an den Tod jollte deine Hand mich in keiner Gesahr verlassen. Du jollst daran gedenken, daß ich dir zu Hülfe kam und dir das Leben fristete; es geschach zu Mintaren, du und der von Bern, ihr beide hättet soust den grimmen Tod dort erlitten (251 bis 253). Dies Ereigniß muß in einer verlorenen Sage erzählt

worden jenn, denn fein befanntes Gedicht redet bavon.

Hernach, als Heime auf Alpharts (verdecktem) Schilbe Tieterichs Zeichen vermuthet, will er nicht gerne gegen ihn, überhaupt nicht gegen die Wölfinge, kämpfen. Wittich macht ihm Borwürse: das hast du mir mehr gethan, du brachst immer deine Trene, wenn ich in hartem Kampfe stand, wolltest du dich mit dem Feinde versöhnen (260. 261). Auch davon wissen die erhaltenen Gedichte nichts. Nur ans der Vilk. Saga c. 37) ließe sich auführen, daß Heime dem Bidga gegen Sigstaf anfänglich nicht beistehen will. Tas wirft ihm Vidga hernach auch vor c. 88), so wie bei einer andern Gelegenheit (c. 129) seine Trenlosigkeit.

- 91 Es muß noch besonders erwähnt werden, daß, als Wittich gegen Alphart reitet, der Dichter sagt: er habe sich rächen wollen an dem jungen Helden (212, 3). Der Grund scheint aber auch ihm unbekannt geblieben zu senn, denn, als Wittich dem Alphart das Schwert in den Leib sticht, fügt er hinzu: nun weiß ich doch nicht, was Wittich an dem edlen jungen rach (304, 3).
  - 10) Walther von Kerlingen (oben E. 106).
- 11) Nubung, ein Serzog aus Dentigland, dem Schwanfelden und Rürnberg dient (78. 79. 418. 436). Keine Spur, daß er als ein Sohn Rüdigers und Mann Stels betrachtet werde.
- 12) Edehart zu Breisach (oben S. 158). Sein Schwert Glefte (380) wird sonst nicht genannt.

# 91.

Rojengarten A. Darstellung der Sage in dem alten Heldenbuch (492 Strophen); ich bediene mich der Hagenau. Ausgabe 1509, von welcher die andern Drucke (v. J. 1545,

<sup>1) &</sup>quot;D. h. ein Markgraf von Oftfranken." Lang.

1560 und 1590) uur in der Orthographie abweichen. Von einer Handschrift mit älterem und besserm Text gibt es Bruchstücke, die Oveen in den Aretin. Beiträgen angezeigt hat; die Münchner und Oresduer ist zu schlecht, als daß eine Vergleichung damit hier Vortheil hätte bringen können.

- 1) Giegfriede Ingendzeit.
- 418, 5. "Der berner zu hiltbrant fprach Beftand ich den hürnen man Das wer min groft vngemach Ich müfzt den leib verloren han.
- 419. Er erfchlüg vor einem steine Ein trachen was fregssan
  Dem mochten all fürstē gemeine
  Doch nit gesigen an
  Seyfrit der hürnen künge
  Hat gar vil recken erschlugen
  Noch weys ich dreü dinge
  Dauon wil ich nit sagen (l. dagen/\*).
- 420. Er treit ein schwert so hert
  Das schneydet alle bandt
  Kein harnasch sich davor ernert
  Es ist menung genant
  Das ander ist ein bringe
  Do merk du mich gar recht
  Die macht von stahel ringe
  Der meyster eckenbrecht.

421. Er wirket fy nach künften
Vnd nach meifterfehaft
Er wüfte das der held in brünften
Gewunne groffe krafft
Goldes vnd edel gefteine
Des lage gar vil daran
Es wart nye fchwert fo reine
Das in gewinnen kan.

422. Das drit went mir myn mût
Er ift ein hûrnen man.
Vnd het er fleifch vnd blût
Ich wôlt jn gern beftan
Das ich mit jm folt fechten
Ich were ein tumer man."

246

\*) Sbgleich in allen mir befannten Druden fagen ficht.

<sup>1)</sup> Bruchstücke einer, wie es scheint, eigenthümlichen niederländischen Bearbeitung des Rosengarten, worin Siegfrieds Schwert van Nevelüngen vorkommt, s. Haupts Zeitschr. 5, 369.

Des Tradsenkampses wird nur in dieser Darstellung des Rosengarten gedacht. — Menunc soll heißen Mimine; nämlich die Schwerter Wittichs und Siegfrieds sind hier verwechselt und jenem ist (313) Balmune zugeschrieben; C und D meiden diesen Irthum und legen Balmune dem Siegfried ansdrücklich bei. — Merkwürdiger und A allein eigen ist die Erwähnung des kostbaren, goldverzierten Pauzers, den Siegfried trägt und dessen, goldverzierten Pauzers, den Siegfried trägt und dessen Meister sogar genannt ist. Sollte mit diesem Eekendreht Wimes Geselle Eekendrel in der Vilk. Saga (c. 145) gemeint senn? Bon einem Goldpauzer sagen die dentsichen Gedichte nichts, aber nach der Edda (Sigurdaq. p. 188) fand Sigurd einen solchen in Fasnes Schat.

Siegfrieds Stärfe wird fast mit denselben Worten, wie in bem Liede von ihm (33, 3, 4; oben S. 80, 81) beschrieben:

- 3, 5. ...So grofz was die fterke fyn Das er die leo fieng Vnnd fy mit den fchwentzen fein Vber die mauren hieng."
- 2) Kriemhild jagt zu Dieterich:

247. ..Ich hör von dyner künheit So vil fingen vnd auch fagen."

Oder, wie die Worte in C lauten (176):

Ich hære fint dîner kintheit vil fingen und fagen, Dû habeft bî dinen zîten der recken vil er-

Dû habeft bi dinen ziten der recken vil erflagen.

- 3) Dieterich, als er mit Siegfried nicht fämpfen will, sagt zu Hilberand und Wolfhart:
  - 417. ..Ir brechtent mich vmb dē leyb Ir find zwen falfche wicht Myn brüder vnd myn weyb Laffent eüch myn erbteil nicht."

Bei Dieterichs Verheirathung mit Herrad war sein Bruder Diether schon in der Rabenschlacht geblieben, die Erwähnung jener (es müßte dann hier eine andere Fran Dieterichs gemeint seyn), ist also gewiß unrichtig und findet sich auch nur in A, in B lantet die entsprechende Strophe:

1) 403 hat hagen Balmung. 2) Eckerich, fein Erzieher, hat Siegfrieds Banger verfertigt, Rofeng.

Weigel 1392; vgl. unten E. 302.

318. "Wan ich von im muft fterben was wer geholfen dir, ich het wol neher erben ein jungen pruder fchir."

247

In C und D fehlt sie ganz, dort (11° C und in beiden Handschr. von D) werden bei einer andern Beranlassung, bei dem Auszuge aus Bern, Diether und die jungen Harlunge genannt. Der Rosengarten fällt demnach in die erste Zeit Dieterichs, vor dem Kriege mit Ermenrich.

- 4) Bon den Bölfingen (269 A; 174B; 2a, 19b, 21b, 306 C: 65 D) finden wir um drei: Sildebrand, Bolfhart und Siegestab, daß aber auch Beime und Wittich fich hier unter Dieterichs Kämpfern zeigen, ist der oben (S. 144) geäußerten Bermuthung gunftig. Was die übrigen betrifft, welche die zwölfe voll machen, so sind außerdem noch Dietleib von Steier und Mond Ilfan, alfo fieben Ramen, fammtlichen Darstellungen des Rosengarten gemein. Dagegen Eche hart findet sich als Mitstreiter nur in A, B und C; in D'wird seine Abwesenheit sogar für nothwendig erklärt. Lediglich in A und B drei: Amelolt (d. h. als Kämpfer, er erscheint auch in C und D, zieht aber nicht mit aus), Belmidrot (auch im Gedicht von Alphart; vgl. Helmschart oben E. 212) und ein Ortwein; der lettere fehr unpaffend, da auch unter den rheis niichen Helden einer dieses Ramens vorkommt. Cund D haben dafür Rüdiger von Bechelaren und hertnit (Sartung) von Rugen gemeinschaftlich; den dritten ersett C'durch einen Bergog Amelung, D den dritten und den vierten (den als wirklichen Streiter fehlenden Eckehart) durch Frut von Danemart und Dieterich von Griechen. Die Rämpfe find verichieden geordnet; nur A und B stimmen überein.
- 5) Ein ähnliches Verhältniß in Beziehung auf die Helden am Rhein. Gibich herrscht zu Worms und seine Söhne Günther und Gernot; alle drei zählen so gut mit als dort Dieterich, um die Zwöszahl voll zu machen. Unerwähnt bleiben Giselher, (was auch schon oben S. 13 hätte angemerkt werden sossen, Dankwart, Sindold, Humold, Gere und Eckewart, und von den bekannten Namen sinden wir nur Hagen von Tronze und Volker von Alzeie; Ortwein kann kann für den Ortwin von Metzen gelten, da er als ein Riese und Bruder des Pusold erscheint. Allen Darstellungen sind ferner gemein Asprian und Schrutan; von beiden wird sogleich näher geredet werden, ebenso von Pusold, der jedoch bloß, wie Ortwein, in A, B und C erscheint. D hat für

biese beiden den schon aus dem Viterolf (oben S. 159) bekannten <sup>248</sup> Rienold von Mailand und einen Herzog Herbort. Endlich nur in A und B Standenfuß (oben S. 149. 150); statt dessen in C und D Stuffing (von Irland C, aus Ungerstand D cod. Pal.). — Ein Herzog Sabin aus Brabant (in A. B und C) tämpst nicht mit, sondern ist bloß Bote der Kriemhild nach Bern.

6 Alprûn. aus dem Ruther, der Vill. Saga und Dieterichs Trachentämpsen (229b), auch durch das Zengniß im Reinstried von Brannschweig (oben S. 195) als ein Riese befannt, ericheint hier als ein Kämpser Gibichs im Rosengarten. Er wird gleichfalls als ein großer Riese dargestellt (296. 301. 312. 313 A: 20b C: und D in cod. Pal. fügt hinzu: oberhalp des gürtels alt klafter lane). Zwei Schwerter trägt er (297 A; 20b C); nach D in einer Scheide: B legt ihm auch (55) vier Kände bei. Er wird des tiuvels genôz 301 A, tinvelsoldan 20b C. tiuvels man D, genannt. Im Anhange des Kesenbuchs: "Asperian ein rys, der fürt zwei schwert in einer scheiden, damit kund er fechten."

7) Schrätan, jener Epels Mann in der Nibel. Noth und im Biterolf (oben S. 156) fann nicht gemeint seyn. Er ist ein Riese (123, 280, 288 A. 196 C) und hat nach A (125; vgl. B 104) vier Arme; es heißt von ihm:

123, 7. A. "Dem die recken gryfe Bifs an das mör fint vudertân."

7ª. C. dem fint die rifen alle durch vorhte undertân.

Tody das richtigere enthält D in einer Zeile, die zweimal (Arg. und Pal. 6. 28) vorfommt:

dem fint die (din lant ron Arg.) Priuzen biz âf daz mer von vorhte undertân.

Und Gibich fest bingn:

Ich han in ûf minem hofe rierzec jar erzogen.

And der Anhang des Heldenbuchs: "Schräthan ein ryfs. dem waren die preüffen bifz an das mör underthon."

C gibt noch ein Berwandtschaftsverhältniß an.  $^2$  Schrutan sagt  $19^{6}$ :

<sup>1)</sup> Bgl. Wadernagels Abhandlung über die Schrutane von Winkelried, in den Beitr. d. hijtor. Gesellsch. zu Basel 3, 369 folg.
2) So auch in A.

mich rinwent alfô fêre din mînes bruoder kint din mir in dem garten zuo tôde geslagen sint.

Und (19b): er klaget alfo fère din fines bruoder kint.

Er meint damit den Ortwein und Pujold.

- 8) Pujold scheint mit jenem "Pauzolt" von Norwegen in der Rabenschlacht (oben S. 218) nichts gemein zu haben. Als ein Riese (268 A, 197 B, 19ª C) heißt er ein ungetaufter 249 (122 A. 101 B), und in A und C wird ihm (19ª) vorgeworsen: du würde nie kristen holt. Nach A und C (19ª) ist er ein Bruder von Ortwein.
  - 9) Wittich weigert sich mit dem Riesen Asprian zu fämpfen:
  - 299. A. "Ich bin in frembdem lande Des müs ich hie entgelten.
  - 225. B. "Ja wen ich wer eur freunde fo hieft ir michfs fein nit dar rmb ich hie pin fremde fo fol ich ftreites fit mit im fein vberladen."

Bezieht sich auf seine schon vorhin (S. 231, vgl. 21. 218) besprochene Herkunft aus der Ferne. Er gehört nicht zu den Wölfingen.

### 92.

Rosengarten B. Ueberarbeitung des Caspar von der Röhn. Stimmt im Ganzen mit A, weicht jedoch in der Erzählung des Sinzelnen, namentlich bei der Beschreibung der Kämpfe nicht selten ab; manchmal ist sie sogar ausführlicher. Hier geht uns nur eine einzige Verschiedenheit etwas an: Volker der Spielmann wird von Ortwein nicht bloß verwundet, sondern todt geschlagen (271), während er in A, so wie in C und D (wo Isan sein Gegner ist,, am Leben bleibt; natürlich, weil er noch in der Nibel. Noth eine so bedeutende Stelle aussüllen muß. Kannte nun der Urheber von B das Nibelunge Lied gar nicht, oder trat in dem, welches er kannte, Volker gar nicht auf (vgl. oben S. 143. 144)?

Sagen ift ein Riefe (108. 272. 279. 280), wie im Drud 376, aber

nicht in der Tresd. Hf. von A.

<sup>1)</sup> Siegfried ist hürnîn (4. 315). Str. 339. 340 enthalten beuts licher, was in A nur unbestimmt angedeutet ist, das nämlich sein Hornsleib von Dieterichs Keuerathem erweicht und deshalb von ihm herabrinnt.

Grimm, Deutsche Beldensage.

250

Rojengarten C. Die Sage nach einer Franksurter Handschrift, worin der Text ohne Bergleich reiner und vollsständiger ist, als in allen andern, mir bekannten. Durch die Sinmischung eines Zugs, den Dieterich zu Exel und Herche untersninmt, ihren Beistand zu erbitten, unterscheidet sich diese Darstellung wesentlich von den vorigen.

1) Bernsung auf eine handschriftliche Quelle: tuot uns daz buoch bekant (13<sup>b</sup>. 15<sup>a</sup>. 26<sup>b</sup>). Tas älteste Zengniß, das wir bis jest kennen, findet sich bei Ottokar von Horneck (oben S. 190).

\*1<sup>b</sup> Bernfung auf eine mündliche Quelle: daz ift uns wol geleit (18<sup>b</sup>, 24<sup>b</sup>), so man uns von ime leit (2<sup>b</sup>, 17<sup>a</sup>), so wir ez hân vernomen (22<sup>b</sup>, 25<sup>a</sup>), als uns ift worden kunt (13<sup>a</sup>).

2) Hildebrand spricht zu Dieterich (27b):

— — fit ir ez. her Dieterîch, deme der rogt Dietmar liez fîn erbe rnd fîn rîch? Ich bin dem fîn rater Dietmar allez fîn erbe lie.

\*2<sup>b</sup>) Dieterich von Bern herrscht in Lamparten lant (3<sup>a</sup>. 6<sup>b</sup>), durch welches er die rheinischen Herren nach Gartach geleitet (6<sup>b</sup>).

3) Der alte Meister mahnt den Berner an seine Heldensthaten (27a):

— rîtet doch vil dicke ftrîten in den walt, dû bestêt ir mit strîte wirme, rîsen nude man.

Auch in D diese und noch eine andere (unten S. 280). Erwähnung von Dieterichs Kämpfen mit Trachen: etwas ähnstiches im Wolfd. (oben S. 258). Es ist wohl das besondere Gedicht (unten Nr. 99) gemeint, doch tödtet auch schon in der Vilf. Saga (e. 44) Thidrek gemeinschaftlich, mit Fasold einen Trachen und besteit den Sintram.

4. Sifrit ûz Niderlant (26<sup>b</sup>), der hürnîn (26<sup>b</sup>. 27<sup>a</sup>, vgl. oben S. 118). Gibich jagt ihm die Kriemhild zu, wenn er gegen Tieterich fämpse (26<sup>a</sup>), aber hernach heißt ex (31<sup>a</sup>): do sie fach in den noeten Sifrit ir lieben man. Seltjam lantet: swie daz Sifrit hürnîn wære, drî halsberge leit er an (26<sup>b</sup>); auch in D wird dax erzählt (cod. Arg. und Pal. 49), doch sind ex da mur zwei. Yiegt darin eine Beziehung auf den

<sup>1)</sup> Bgl. Haupts Zeitschr. 6, 159.

Panzer des Eckenbrecht, wovon bloß A redet? Die drei Pauzer, die ohne Beispiel wären, vermuthe ich, sind aus einem Mißsverständniß des Wortes drilsch (triplex; Pf. Konrad gebrancht es) hervorgegangen, was in der ältern Quelle vorkommen mochte und sich auf das dreisache Geslecht der Panzerringe bezieht.

5) Als Siegfried dem Dieterich einen Gruß mit Balmung verspricht, antwortet dieser (29b): den gruoz vergelt ielt dir mit mime schwerte Rôsen. Die Stelle des Eckelahs vertritt also Otnits von Alberich geschmiedetes Schwert, denn dieses heißt Rôse (123. 199. 202. 321 Otnit, s. oben S. 250; und Wosse. 95° und b), oder vielmehr, da es wahrscheinlich (nach Wosse. und Saben 244 ausdrücklich) dieses Schwert war, welches Wosse dieterich mit des Kaisers Goldpanzer in der Trachenhöhle sand und hernach süchrte, es sind beide Tieteriche verwechsett. In Debenfalls die obige Stelle, nur mit verderbtem Text, allein bald nachher heißt es noch einmal in beiden Handschriften:

Rôle wart erswungen in des Berners hant.

6) Herzog Amelunc wird nur in diesem Rosengarten C (7°, 11°, 13°) und im Volkslied von Hildebrand (2, 2) gesnannt. Zwar sieht in einer von Tocen (Bair. Intelligenzhl. 1812 S. 59) angezeigten, zu dem Rosengarten A gehörigen 251 Handschrift gleichfalls dieser Rame, ist aber dort, wie in einer vorshin (S. 213) angesührten Stelle aus dem Anhange des Heldenbuchs und vielleicht im Siegenot (5. unten S. 301) für Amelolt gesett, was hier unmöglich der Fall senn fann, da dieser Amelolt mit anstritt. Wir ersahren nichts näheres von ihm, will man nicht in der Untwort, die er dem Hildebrand bei dem Unferuf zum Kampse mit Gibich gibt, eine Beziehung auf frühere Verhältnisse sehn (25°):

Ich beften in willecliche, fprach herzog Amelunc dem geflehte wirde ich nimmer holt, fie fin alt oder junc.

kein helt wart nie fô küene, fie haben in vür niht.

<sup>1)</sup> hæt er zehen halsberge an, Stricker 79b. Bgl. meine Ausgabe des Moiengarte S. VII, wo diese Vermuthung noch wahrscheinlich genaunt wird. Indessen wird die Stelle im Mosengarten doch wörtlich zu nehmen ienn. Denn auch im Trendel legt ein großer Mann von teuslischem Ausehen drei Panzer an, der eine ist von Horn, der andere von Silber, der dritte von Stahl. Wosser. Wilh. 410, 21: were der halspere niht dublin. Stricker 71b: er fluoc im mit dem orte durch zus brünne in die brust. Wish. Koth Densm. 80, 26: hade jeder man C halsberge an.

- 7) Daß Wittich nicht eher fämpfen will, als bis sich Rüdiger wegen Nudungs Tod mit ihm versöhnt hat, ist schon oben (S. 112) bemerkt. Wer in das Gedicht diese Beziehung einrückte, bedachte nicht, daß die Schlacht, worin Nudung blieb, noch gar nicht konnte vorgefallen sehn.
- 8) 2118 für den Balther von Bastenstein ein Gegner aus- findig zu machen ist, sagt Hildebrand (76):

dem ich finen kempfen, weiz got, niht finden kan. ez fi dan Dietleip von Stîre, der ift ein ftarker man. hülf uns der junge herzoge, vil lieber herre min, fö möhten wir mit vröuden wol riten an den Rin. Do fprach der wol gezogen von Berne her Dieterich: ich hün im gedienet kleine, daz riuwet ietzunt mich.

Worani sich das bezieht, weiß ich nicht zu erklären (vgl. oben S. 216).

Dietleib fampft mit Walther (in D mit Stuffing) und beiden wird der Sieg zugesprochen (23°):

Sie bunden abe die helme und nigen der künegîn. ûf faste sie (&ricmhite) ir ieclîchem ein rôsen krenzelîn.

ein helfen und ein küffen gab fie dâ ie dem man. dô wurden eitgefellen die Itolzen recken wol getân.

Bon dieser Verbindung beider Helden weiß sonst kein Gedicht.

9) Norpreht.

252

Ms der Zug am Rhein anlangt (13b):

do sprach der künec Etzel: wol lieben herren min, nuo râtet alle geliche. wie komen wir über Rin. do sprach der alte Hildebrant vil gezogentlich: niht mit gewalte, vil edeler künec rich. daz lâze ich in wizzen. sprach her Hiltebrant, Norgreht heizet der ferge (tuot uns daz buoch bekant).

er was mîn hergefelle hie vor vil manegen tac, iu veifen, in hernoeten, mit triuwe er mîn pflac, der degen ift vil küene.

And redet einer den andern (14ª) trût geselle im Gespräche an.

Der Fährmann kommt zwar and in D vor, aber er ist dort ein Riese mit zwölf Söhnen, und and sonst weicht die

Erzählung ab; von einer Befanntschaft mit Hilbebraud wird nicht das Geringste gesagt. Er heißt im cod. Pal. wie hier Norbrecht, im cod. Arg. Ruprecht, und damit stimmt demend völlig der Anhang des Heldenbuchs: "Gibieh un Crimhilt hetten ein fergen zå wurms an dem rin. der was ein starker großer held genant Rupreht und het zwölff sine."

10) Von einer Ungenade, in welcher nach Alphart (oben S. 264) Isan bei Tieterich stand, weiß unser Gedicht nichts, aber es berührt andere Umstände aus dem früheren Leben des Mönchs. Dieterich und Hildebrand ordnen die Kämpse, jener fragt (7a):

Wer beftêt nuo Volkêren den ûzerwelten degen? der ift in herten ftürmen gen hunderten verwegen. Dem ich nuo finen gelichen nirgent finden kan. in beftüende dan min bruoder, der ftarke münch

der ift uns leider vremde. fô fprach er Hiltebrant, ie doch wil ich in fuochen dâ ich in bî wîlen vant. Dô fprach der Bernære: wie mac daz werden wâr. er ift in fîner kutte gewefen mê den zwênzec jâr. Wizzet ir nit, herre, waz iu der miinich fwuor, dô ir im erlouptet daz er in daz klôfter vuor? er gelobt in eine reife und fwuor in einen eit, fwan in fîn aller nôteft wære, fô wolt er in fîn bereit.

Und hernach erinnert Hildebrand seinen Bruder daran (9b):
dich bitet min herre von Berne, sprach meister Hildebrant.

daz dû gedenkeft an den eit, den dû ime tæte in die hant.

dû gelobteft im eine reife unt fwüere im einen eit, fwanne uns dîn aller nôteft wære, dû woldeft fîn bereit.

And D enthält beide Stellen und zwar cod. Arg. am besten, c. Pal. hat von der erstern unr einige Zeilen, jedoch stimmen beide Handschriften in der Abweichung von C überein, daß der Mönd zwei und dreißig Jahre, nicht zwanzig, im Kloster gewesen sen. Gine sange Abwesenheit wird übrigens vorzansgesetzt, da Isjan seines Bruders Sohn, den Bolshart, nicht 253 kennt (114). D säßt ihn sagen: er lag in der wagen dô

ich in ze næhften fach. Als Iljan jich zum Kampje rüstete  $(10^{\rm b})$  :

- do hiez er ime bringen ein sper und einen schilt, do mit er bi sinen ziten vil dicke hate gespilt.
- 11) Hertnît künec von Rinzen. Wir ersahren bloß den Namen. In D, wo aber beide Handschr. Hartung lesen, wird noch gesagt, sein Zeichen sein Kad gewesen. Auch im Anhange des Heldenbuchs: künec Hartung aus reüssenlant." In der Vilt. Saga ein König Hertnid von Anfland (vgl. oben S. 250. 260): wird dieser gemeint, so ist seine Erscheisung im Rosengarten neben Exel unpassend, indem er dort der Großvater der Herche ist.
- 12 ...Stuffing von Irlant. (7ª, 22ª), der Gegner Hertwide, dem er unterliegt. D neumt ihn im c. Pal. "Stueffing vz Ungerlant. im c. Arg. "Stiffing" und "Schiffing ûz Igerlant." Do der Anhang des Heldenbuchs, von beiden Angaben abweichend oder sie vereinigend, wirklich das richtigere enthält, ist noch die Frage: "Stieffung ein kunig von ypperland, das leyt in rugerland."
  - 13) Von Hagen etwas noch nicht gehörtes (18b): einen filberwizen vanen vuort er in der hant, oben üf finem houpte zwei güldin wisants horn.

Auch in D beide Zeilen, aber abweichend: "Ein filber wifz *stange* fürtt er in der hand Da fürt er uff dem helm zwey filber wifz horn" cod. Arg. — "Einen filber wisten *schilt* fürt er in der hant Do furt er vf dem helme zwei guldin horn" cod. Pal.

#### 14 Bolfer (23b):

den schilt begund er sazzen. do wolt er in die nôt, dar ane stuont ein sidele, din was von golde rôt.

### Und $(24^a]$ :

er truoc an sime schilde ein gige vil gemeit.

Taffelbe wird in B und D gesagt. Ich hole hier nach, daß er in A (361) eine goldene Fidel auf dem Rücken trägt.

### 94.

Rojengarten D. Die Sage ist bedeutend erweitert, am auffattendsten in der Einleitung durch eine Jahrt Spels nach

Bern; der Text stimmt sonst hänsig mehr oder weniger mit C. weicht aber manchmal ganz ab. Er ist in den beiden bekannten 254 Handschriften, der Straßb. und Heidelb.,\*) in einem Grade versderbt, von dem man sich keinen Begriff macht; die erstere ist wenigstens vollständiger. In der Sammlung von Hagen und Büsching sind sie in einander gemischt, um einen etwas lesbarern Text zu erhalten; sirr Untersuchungen dieser Urt mußten sie geschieden bleiben, da auf jenem Wege jede von dem Sigenthims lichen, das sie enthält, eingebüßt hat.

- 1) Mehrmals in c. Arg. der Ansdruck: tuot uns daz buoch bekant, dafür in Pal. daz liet (47, 49, 64). Doch auch in Arg. also wir ez hæren lagen.
- 2) Wir finden hier die Ansdrücke Burgundære, Burgunt-rîche wieder (oben  $\mathfrak{S}$ . 14), dagegen in C Rînelche man (25) und Rînherren (31°). Den Hütern des Rojeng, wird (nur in Arg.) eine besondere Fahne beigelegt:

ein baniere die fie vuorten diu was fchône bereit: ein ftrich von rôtem golde was dar in geleit, anderhalp dar gegene ein ftrich von filber wîz.

- 3) Sîfrit der hürnîn, künic ûz Niderlant, Sigemundes trût (c. Arg. und Pal. 49). Er ist noch nicht mit Kriemhild verheirathet, aber sie fündigt dem Dieterich, mit dem er zuvor sich messen sollt das Fest an. Es heißt von ihm: der rüeret zwelf lwert, einez ist Balmunc genant: das steht in diesem Rosengarten allein, doch in beiden Handschr. (c. Pal. 6), und mag auf irgend einem Misverständniß beruhen.
- 4) Brünhilt ericheint zwar und in leiser Andentung ihres Gegensates zu Kriemhild, der sie Uebermuth mehrmals vorwirft (Arg. und Pal. 43. 55. 56. 59), aber, befremdend genng, nicht

<sup>\*)</sup> Ich besitze Abichriften; von der lettern durch Carove's Gute. Nur bei dieser forgfältigften bin ich im Stand die Seitenzahlen des Crisginals anzugeben.

<sup>1)</sup> Nach der Ausgabe des Rosengarte E. V. VI. muß gelesen werden: der vüert der zwelf swerte einz, deist Balmunc genant.

Dagegen erflärt fich allerdings B. Wadernagel in Haupts Zeilschrift 2, 540, aber baffelbe steht im Ede Labb. 209):

Sîn (Edenots) swert der zwelfen einez was

Ez künde bezzer niht gefin, Wan ez vor vil ze ftrite Truoc Sifrit der hürnin.

Bgl. oben E. 48. 161, unten S. 312.

als Günthers Gemahlin; oder jollte beider Bermählung zugleich gefeiert werden? Doch heißt sie auch nicht Königin, jondern bloß ein frouce wol getan. Auf ihr vorher gegangenes Leben nicht die geringste Hinweijung.

5) Von Volker von Alzeije wird etwas auffallendes zweimal behauptet (Arg. und Pal. 6. 28): er sen der Arienshild Schwestersohn. Kein Gedicht kennt eine Schwester der Kriemhild. Der Anhang des Heldenbuchs, der offenbar den Rosingarten D vor sich hatte, sagt ebenfalls: "Fölcker von altzen genandt eyn fideler, wann er fürt ein kydelen in kynem schilte. Der was frau erinkilt kelwester kun."

255 6) Walther von Kerlingen (oben S. 95—107). Sein Zeichen:

ein lewe von lafûre (glafure Pal.) an fîme fchilte was.

- 7) Herbort, ein Herzog auf Gibichs Seite (Arg. ichreibt allzeit Herbrot und Pal. Herbot, aber der Reim auf dort sest die richtige Lesart außer Zweisel). Obgleich er hier getödtet wird, glaube ich doch, ist der Herbort von Tenelant gemeint, den wir schon aus dem Biterolf (oben S. 146) kennen. Im Anhange des Heldenb. "Herbot ein hertzog und held."
- 8 Beziehung auf Dieterich's Kämpfe mit Drachen Arg. und Pal. 8. 9, wgl. oben S. 274):

Dô fprach der fchribære: herre, her Dieterich, und lâzet ir die rôfen, ez ftât in lefterlich. Ir türret ouch nit ftrîten, daz ez ieman fromez fiht, wanne mit den würmen im walde, din fchæne Kriemhild fpricht,

fie müge dem von Berne des prîfes nit jehen, fie hab danne von finen handen ein ftarken ftrit gefehen.

- 9) Rüedeger der milde hat hier einen, sonst nicht genannten kneht Herman bei sich (Arg. und Pal. 22).
  - 10) Dieterich fäßt entbieten (Arg. und Pal. 10):
    - der milden marcgrävinne, der richen Gotelint, daz fie mir her fende ir lieben fwefter kint.

Wer das ist, darüber gibt kein Gedicht Auskunft, denn keins weiß von einer Schwester der Gotelind. Auch schieft sie in der That niemand dem Dieterich zu Hilfe.

<sup>1)</sup> In Pal. fieht vielmehr beidesmal: der Brunhild Schwestersohn.

11) Edehart (oben E. 158). Als Hildebrand dem Uniclost beim Abichiede die guruckbleibenden empfiehlt, nennt er auch die Harlunge und jagt (nur in Arg.):

wir nemen in irn herren. Eckehart muoz ouch mite.

Allein es ist von ihm nicht wieder die Rede und er er= icheint auch nicht beim Rampfe.

- 12) Hildebrant der alte (Arg. und Pal. 10):1
  - — vüert der wölfe drî und vüeret ûf dem helme ein güldîn farbant.

d. h. eine goldne Schlange (ferpent). Davon ift auch im Siegenot die Rede (unten S. 301, die drei Wölfe auf dem Schild aber find bei bem Wolfdieterich (oben E. 257) abgehandelt.

13) Wolfhart (Pal. 30):

256

— vüert an dem schilde ein wolf was rôt güldin: dô vüert er ûf dem helme, der degen vil gemeit, ein filberwize ftange, von dem (l. der) man wunder feit:

daran goltschellen, daz rede ich åne wanc. fwenne er den helm erfchutte. daz ez vil lût erklanc.

Arg. ift an dieser Stelle verderbt und wiederholt die Zeile, welche das Zeichen Fruts beschreibt.

- 14) Illan.2 Sein Rog (Arg. und Pal. 10): was Scheminges bruoder michel unde starc. In Pal. weiter auch der Mame: "Benig" daz guot ros wart von im überschritten.
- 15) Fruot künic von Tenemarc, Gein Schildzeichen nach cod. Arg.: driu marders houbet, dagegen nach Pal. (37): vüert er daz "marmel" an dem schilde sin. und in der Rabenichlacht, wo er auf Ermenrichs Geite fampft, wieder etwas anderes (oben E. 232). Er wird hier jum Gegner Günthers bestimmt, weil er Rache an ihm zu nehmen hat. Hildebrand ruft ihm zu (Arg. und Pal. 37):

Wâ biftu nû von Tenemarke der junge künic Fruot?

ez hebet in dem garten Günther der degen guot. mit dem foltu ftrîten, dû junger helt ftarc.

1) Er jagt in Pal. (28), er jen hundert Jahr alt, in Arg.

sech zig.
2) Jit 32 Jahr im Kloster gewesen (300 Hag.); so lange war auch Hilbebrand von Garten weg. Bgl. unten S. 283 Unm. 1.

Gerne, fprach künic Fruot, er treip mich ûz Tenemarc,

er nam mir ouch mîn erbe, daz mir mîn vater lie.

Ferner:

er fprach: mich hât übergangen eines fæligen tages fchîn,

daz ich gen mînem vîende ein kempfe hiute fol fin. ich wil im wünschen glückes, der mich gen im hât geftalt.

mit im wil ich gerne ftriten, fprach der degen balt. Und nodmaß:

ach, Günther, dich wil triegen din grôzer übermuot dû næme mir mîn erbe und mînes vater lant, daz wil ich dir gelten, als ich dirz fchuldie bin.

Im Anhange des Heldenbuchs "Früt auf's thenmarck ein junger künig." Wahricheinlich aus unserm Gedicht hier genommen.

16) Dieterich von Kriechen (oben 3. 219).

17) Gibich fragt:

Wer beftât mir mînen rifen, der heizet Schrûtan? dem fint die Priuzen biz an daz mer undertân. ich hân in ûf minem hofe wol vierzec jâr erzogen.

257 Hildebrand antwortet (auch in A 125):

den beståt Heime, der hat vier ellenbogen.

In dem Anhange des Heidenb. diesethe Bemerkung: "Heime ein held was Adelgers fun eyn hertzog hett rier elbogen." Aber auch die altschwed. Bitt. Saga sagt übereinstimmend: "Heim hin grymme" — Han haffdhe langa arma oc 1111 alboga oc tiwkka hånder oc fagra finger." In dem nordischen Text sehlt diese Stelle.

#### 95.

Botkslied von Hildebrand. (Rach unserer Ausgabe.)2

1 Hildebrand hatte nach c. Drefd. Frau Ute in 30 Sahren nicht gesehen, übereinstimmend mit dem alten Liede und dem

2) Alter Truck, Nürnberg b. Gutknecht; Mone Unzeiger 1839 3. 377. Sin anderer auf der Berliner Bibliothet.

<sup>1)</sup> Ueber König Fruote vgl. M. S. S. 4, 662 Unm. 1 und 4, 686b; ferner Haupt zu Konrads Engelbart X-XII.

angels. Zengnisse (oben S. 23. 24. 28); nach dem alten Drucke in 32 Jahren, der Bilt. Saga gemäß? 33 Jahre in der dänischen Uebersetzung mögen bloß zufällige Aenderung seyn. Nach e. Drefd. (8, 3) scheint Hildebrand, wie in dem alten Liede, aus Walhen und Ungern zu kommen.

- 2) Hildebrands Schild ist grün, wie im Wolfdieterich (oben S. 257); c. Drefd. jagt dasselbe, gibt aber hernach doch eine andere Farbe sammt einem Zeichen an, das von den bisher befannten wieder abweicht:
  - 21. 4. "der alt het vin gekert fein fchilt mit feinem wapen die zwen fchilt waren gleich an idem zwen guldein krapen auf plaber feldung reich."
- 3) Der Sohn, nach dem c. Dresd. der junge Hildes brand, erhält in dem Beesenm. Bruchstück und dem alten Ornce den Namen Alebrand, übereinstimmend mit der Vilk. Saga.<sup>2</sup> Seit dem alten Liede, wo Hadubrant steht, wird dieser Sohn in keinem andern Gedichte (oben S. 120), und nur in der Rabenschaft (S. 230) ein Held dieser Namens angesührt. Der Bater fragt, ob er ein Wülfine (Vlfing Vilk. Saga c. 376) sey, und will damit sein eigenes Geschlecht bezeichnen.
- 4) Allebrand sagt, er stamme ans Griechenland, und im c. Dresd. (15, 3) noch genaner: aus der Stadt "Pertolfe". It Unteritalien, Graecia magna und Parthenope gemeint?\*)
- 5) Seltsam, daß der Rosengarten (cod. D. 6. alt. Dr. 5) 258 als in des Berners Mark liegend gedacht wird, falls der Name hier nicht in allgemeiner Bedeutung genommen ist.
- 6) Herzog Amelune (entstellt: Abelan im e. Dresd. und Abelon in der dänischen Uebersetzung), vgl. oben 3. 275.

#### 96.

Lied von Siegfried. Außer den beiden in dem Grundriffe von Hagen und Bufching beschriebenen und in dem Abdrucke der Sammlung benutten Ausgaben gibt es noch zwei

<sup>\*) &</sup>quot;Pertolfe" hängt gewiß zusammen mit "Partholaphe" (unten S. 296).

<sup>1) 32</sup> Jahr ift auch Hilbebrands Bruder Isan im Alofter gewesen; f. oben E. 281 Unm. 2.

<sup>2)</sup> Ein Gedicht vom Ritter Alebrand f. Sagens Jahrb. 2, 94.

eben so seltene, das heißt, bis jest nur in einem einzigen Exemptar vorhandene: eine zu Franksurt a. M. wahrscheinlich 1538 oder 1539 gedruckt in 8. mit Holzschnitten; und eine wohl ziemtich gleichzeitige plattdentsche Uebersesung, ohne Jahrzahl in 8. Sinen dem Inhalte nach, wenigstens in einem Punct, abweichenden Text (ungewiß, ob er gedruckt war) hat Hans Sachs s. unten Ar. 149) vor sich gehabt.

- 1) Gleich 11, 4 ein Uebergang in ein anderes Lied; wie von vornen hebt 16 an und 33; jedesmal werden zu der neuen Einseitung ich aus dem vorhergehenden befannte Dinge gesagt. Nirgends ist Zusammenfügung einzelner Lieder so wahrscheinlich als hier.
- 21 König Gibich zu Worms hat drei Söhne (16), die drei jungen Könige genannt (102, 3. 177, 1); Giselher ist nicht dars unter. Sie heißen: Günther (173, 4), Girnot (176, 1; so steht in allen vier Ansgaben) und Hagen (175, 1. 177, 4). Der lettere als Bruder der Kriemhild kommt nur noch in der Bilf. Saga, in dänischen Liedern und der nordischen Lichtung vor.
- 3) Siegfried mußte die Kriemhild ichon, ehe sie von dem Prachen geraubt wurde, an ihres Baters Hof gesehen haben; in unserm Gedicht wird das zwar nicht erzählt, aber Siegfried selbst sagt, als Zwerg Englin ihres Schicksals gedenkt:
- 51, 3. — "Die ift mir wol bekandt Wir warn eynander holde In jres vatters landt."
- 4) Siegfried fragt den Zwerg Eugel nach der Zukunft und dieser verkündigt ihm sein trauriges Ende:
  - 160. "Lafz mich deyner kunft genieffen Aftronomey genant

Dort auf dem Trachenstayne Heut frû du haft erkant

Die Stern vnd jr anzeygen Wie es mir fol ergan Mir vnd meym fchönen weybe Wie lang fol jch fie han.

259 161. Do fprach das Zwerge Eugel Das will ich dir veriehen

Du haft fie nur acht Jare Das hab ich wol gefehen

So wirdt dir dann dein leybe So mörderlich genummen

So gar on alle fchulde Da umb dein leben kummen."

Die drei Schwäger, eifersüchtig über Siegfrieds Unsehen (173-176; Brünhild fommt nicht vor), beschließen seinen Tod.

177. "Alfo die drev") jung Künge Seyfriden trügen hafz Bifz daz die zwar gefchwigen Vollendten beide das Das Seyfrid todt gelage Ob eynem prunnen kalt Erftach in der grymmig Hagen Dort auff dem Otten waldt.\*\*)

178. Zwischen den seynen schultern Vnd da er sleyfchend\*\*\*) was Do er fich kult im prunnen Mit mund und auch mit nafz Sie warn der Ritterschafte\*\*\*\*) Geloffen in ein

gfprech Do wurd es Hagen befolhen Das er Seyfrid

erftech.

179. Die drey brûder Krimhilde Wer weyter hôren wôll So wil jeh jm hie weyfen Wo er das finden fol Der lefz Seyfrides hochzeyt So wirt er des bericht

Wie es die acht jur gienge Hie hat ein end das

Unter den beiden, welche die That heimlich (geschwigen) ausjannen und anordneten, werden wahricheinlich Günther und Girnot gemeint; Sagen erhielt, nach 178, 4, den Befehl zur Ausführung, wie in der Edda Guttorm, als der jüngere. Im Odenwalde wird der Mord vollbracht (oben S. 168, 169), von einer Jagd ift nicht ausdrücklich die Rede, auch nicht von Siegfrieds durstigem Trinfen, vielmehr will er blog von dem Lauf erhitt fich das Geficht in dem frifden Brunnen abfühlen (vgl. unten Hans Sachs).

Sîfrides hochzît muğ ein Theil unjeres Ribelungeliedes gewesen senn, welches etwa mit der Ginladung zu dem Geft am Rhein (693, 3) begann und des Helden Tod ergählte, der Inhalt wird ja hier allgemein angegeben. Rad unserer Ribelunge Noth (oben S. 72 Ann.) lebte Siegfried nicht acht (zweimal, auch schon 12, 3 bemerkt), sondern zehn Jahre mit Kriemhild zuiammen.

<sup>\*)</sup> drei sehlt in der plattd. Nebersetzung. \*\*) Odenwaldt Franks. Dr.

<sup>\*\*\*)</sup> fleischen Fr. Dr.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Da war die Ritterschafte Fr. Dr.

260 Noch eine andere Stelle deutet auf dieses oder ein ähnliches Gedicht:

11. — ..er ward aller hürnen Dann zwischen den schultern nit

Vnd an der felben ftatte Er feynen tode lidt Als jr inn andern dichten Hernach werdt horen wol."

5) Englin verfündigt auch die Rache der Ariemhild, ihren eigenen und aller Selden Untergang:

162. "So wirdt deyn todt dann rechen Deyn wunder fchônes weib

Darumb fo wirdt verlieren Manch held den feynen leib

Das nyndert mer keyn helde Auff erden lebendig blevbt

Wo lebt ye Held auff erden Der alfo ift beweybt."
163. 4. ..Ia auch deyn fchônes weybe Leyt auch des krieges todt."\*)

Eine andere Stelle dagegen findet den Grund alles Unheils in dem verhängnifpvollen Golde (vgl. oben 3. 124):

14. 3. - - - ... Nyblingeshort

Darumb fich ron den Hewnen Hub jammerlicher mordt,

15. An manchem Held vil kûne Die da wurden erfchlagen

Wol in den herten ftreyten. Als jr noch hörend

Das niemand kam darnone Das thủ ich euch bekandt

Wann Dieterich von Berne Vnd meyfter Hiltebrant."

6 Engels Beissagung überhanpt entspricht der Unterredung Sigurds mit Griper, seiner Mutter Bruder, ja daß sie hier in den Mund eines Zwergs gesegt ist, scheint sogar bedentender und angemeisener, als das Verhältniß, das die Edda annimmt: zumal dieser Theim Sigurds eine ganz überschiffige Verson ist und weiter nicht den geringsten Ginfluß auf die Sage ausübt. Gripers Vater heißt Enlimi, sollte dieser Name mit dem ohnehin besremdlichen und schwer zu erklärenden des Zwerges in Zusammenhange stehen?

<sup>\*)</sup> Leid auch des Krieges noth Fr. Dr.

7) Otnits Panger.

70. "Der Ryfz verband die wunden Vnd wapnet balde fich

Inn ein vil gûte Brinne Die was gar kôfteulich Von eytel klarem golde Gehart mit Trachen blût 261 On Kayfers *Ornit\**) Brinne So ward nie Brinn fo gût."

## 97.

Fundin Noregur. (Stalholt. Ausg. der Cluf Trygvaj. Saga S. 333 und Nordijka kampa dater.)1

Hildir var faþir *Hildibrands*, faþir Hildis ok *Herbrands*... þeffi ætt heitir Hildingar.

In der Snorraedda (Skaldskaparmâl 192 Rajf) finden wir blog: Hilldir er Hilldingar ern frå komnir; hier afjo ist das Beschlecht erweitert und höchst mahrscheinlich aus der deutschen Sage Hildebrand und Berbrand hineingeschoben. Freilich ift das Berhältniß umgefehrt, indem letterer als Entel ericheim, während er der Bater jenn jollte (oben . 3. 120). Es mögen also nur die beiden Ramen herübergefommen senn, wie wir sie ohne alle Beziehung auf Die Sage felbit, in dem altfrangofifchen, jedoch angelfächfischen Ursprung verrathenden Gedichte von Ronig Horn (Ritson 3, 274) lejen, wo ihnen überdies noch ein Bruder Godebrand beigegeben ift. In Sognbrot (Sagenbibl. 2, 487. 489) fommt wieder ein König Sildebrand vor und Hilde und Hildnr sind seine Kinder, und in Umund Kappabanes Saga (Sagenbibl. 2, 596) die Namen abermals unter andern Berhältniffen. Gin Belge Sildebrandien ans Sunaland heirathet Budlis Tochter Bilde und erzengt mit ihr einen Sohn Sildebrand, der nach Sunaland gesendet und dort aufgezogen wird. Man erfennt die Unfnüpfung an unfern Sagenfreiß, die der Umftand noch wahrscheinlicher macht, daß Saro bei Erzählung berselben Begebenheiten gang andere Namen gebrancht (Sagenbibl. 2, 599.

Die Zeit der Herübernahme zu wissen, wäre gerade nicht gleichgültig, da, wie wir oben (S. 120) gesehen, der Name Hersbrands in einer gewissen Periode nicht zum Vorschein fommt.

<sup>\*)</sup> Chenjo die platto. Neberjehung. On Keiser Otnits Fr. Dr. — Otnit Ansg. v. 1585. 1) Bei Möbius Analecta Norræna 1, 31—34.

Indessen Fundin Noregur, Sögubrot und Usmund Kappabanes Sage sind dem Inhalte nach sämmtlich älter, als der Absassung, welche bei den zwei erstern in das 14te Jahrh. fällt.

<sup>262</sup> 9S.

# Blômfturralla faga. (cod. Hafn.)

bå er Håkon, kalladur hinn riki, hafdi rådid fyrir Norege tuttugu vetur, þá kómu útann af Spania fendimenn Fridrichs kôngs af Spania med briefum og vinåttumålum og fæmilegum præfentum, er keifaren fendi Håkoni kôngi, enn þad fylgdi þeim bodum, ad keifaren bad Hakon kông, ad fenda fier dôttur fina, er Kriftîn hiet. og vilde hann fiå henni fyrir fæmilegri gifting; en kôngurenn med rådi vina funna og fambycki finnar döttur giörir eftir keifarans bôn, og var hennar ferd fæmilega gjörd med miklum koftnadi og föruneiti. Formadur þeffrar ferdar var meiftarin Biarni ûr Nidarôfi, er beftur madur (er bifkup cod. Holm.) hefur verid î Norvegi. wird chrenvoll in Spanien empfangen: enn byinæst var fæmileg veitfla i köngshöllinni og var jomfrûin bangad leidd: fîdan fendi keifarenn jomfrûnni þrið (?två) brædur fina, Wilihialm og Heinrich, voru beir allir agiætir. Keifarenn bad hana kiôfa hvörn hun vildi eiga, enn med râdi keifarans kiöri hun fier Heinrich og faftnadi fier hana, og vôru bug pûfud famann ad lögum enn ad keifavans veitflu yfirftadinni heirdi Biarni meiftari lefid î hậtku mâli had afintyri, hrört hann færdi til Noregs.

Es ift möglich, aber, wie wir nacher sehen werden, unswahrscheinlich, daß der Verfasser dieses Gedichts in deutscher Sprache hörte und in die nordische übersetze.") Alle übrigen Angaben jedoch, wenigstens wie sie hier lanten, sind entschieden salsch, denn Kaiser Friedrich, der hier auch zu einem Könige von Spanien gemacht wird, war schon todt bei der Vermählung der Norwegischen Prinzessin Christine 1256—57), welche auch nicht

<sup>\*)</sup> Auch Peringitjöld in der Vorrede zur Vilkina Saga hat gelesen i pyken mali und B. E. Müller in der Sagenbibl. (2, 398); v. d. Hagen dagegen ließt jowohl in der Samml. jür altd. Lit. (81), als in zeiner Ausgabe altnord. Sagen i heklu mali. Ties ist offendar unrichtig, da das pronom, demonltr, hier gar nicht stehen kann und der Sinn nur höchtt gezwungen herauskommt. Taher sällt die dort gemachte Behauptung: "ohne Zweiset habe Biörn die Sage svanisch gehört," von selbst. Zudem ist Kenntnis der spanischen Sprache bei einem Nordländer sür die damalige Zeit ziemlich unwahrscheinlich.

mit einem Bruder des Kaijers Namens Heinrich, sondern mit Philipp, Bruder des Kastilischen Königs Alphons X. statt sand, und wobei gewiß kein Gedicht in deutscher Sprace vorgelesen 263 wurde; endlich war es nicht der Bischof, sondern ein anderer Biörn, der die Braut begleitete. Das Werk mag in einer spätern Zeit entstanden und jene, nicht glücklich ausgesallene, historische Beglaubigung daran gesügt senn, wie denn auch die Sprace durchaus nicht die Bildung des 13ten Jahrh. verräth.

Der Inhalt der Sage scheint gleicherweise jener Zeit nicht würdig, wiewohl freilich nach einer solchen flüchtigen Auffassung das Original nicht kann beurtheilt werden. Sie berührt an sich nicht unsern Kreiß, sondern ihr Schauplatz ist in Afrika, wo ein König Arins herrscht, durch seine, dem König Assens vermählte, Mutter ein Enkel von Alexander dem Großen. Nur zwei Perssonen ans unserer Sage, die beiden Harlunge, sind einges mischt. Durch einen Drachen nämlich ans ihrer Heimath entzsichtt, gerathen sie nach Afrika und nehmen Theil an den ziemlich unbedentenden Begebenheiten der Sage. Folgende Stellen geshören hierher:

1) I þann tíma er *Ermenrekur ríki* riedi fyrir Rômaborg og öllum ríkium fyrir funnan Mundynfiöll og Flæmingialand, hann var fadir (födurbrodir?) bidreks af Bern, beir vôru fynir Samfons fvarta riddará, fâ er drap Rôdgeir jarl af Salernborg og Brunftein riddara. åtti fier frillu fon, er Aki hiet, hann var ældftur fona hans: hann var mefti hermadur oc meiri kappi ödrum honum famtîda. Samfon gaf honum hertoga nafn og hafdi hann adfetur î þeirri borg, er Fritula heitir. þetta ríki liggur auftur med Mundinfiöllum. Aki fieck fier drottnîngar, er Odalia hiet, vid henni âtti han tvö fonu og eina dôttur, er Ifodd hiet; hun var qyenna vænft og velmentud. þeffi Aki var kalladur Aki Ölldungatraufti. því hann var bædi rikur og vinfæll og veitti mikit trauft mönnum fînum, ef þeir kunni nokurs vid ad burfa. hans ældri hiet Aki fem fadir hans, en hinn yngri Otgardur. Þeir vôru miklir menn að íþróttum og fríðir fynum. þeim hielft um aflkyn fitt fofem var Samfon fvarti riddari og pidrekur. Die Angaben werden späterhin in einem Bespräche großentheils wiederholt, ohne daß etwas neues dabei norfäme

Die ganze Einleitung lautet wie eine verwirrte und flüchtige Auffassung der Vilk. Saga. Diese fängt gerade mit der Geschichte Samsons an, der hier der schwarze heißt, wie dort Grimm, Deutsche Gelveniage.

(c. 1) gejagt wird, Haar und Bart jen an ihm pechichwarz gewejen. Gleicherweije tödtet er dort den Jarl Rodgeire von Sa264 lerni und (deijen Bruder, den König) Brunftein. Ferner ist er
der Bater von Ermeurek, Thittmar (dem Bater Thidreks), und
von Ali Trlungetransti, wosiür hier, wie anch in einigen Handjchristen der Bilk. Saga (c. 13-Cloungatransti steht. Wie dieser
hier der Sohn eines Kedsweibes ist, so wird dort (c. 13) ansdrücklich gesagt, seine Mutter sen von geringer Hertunst gewesen
und sein Bater habe ihm den Perzogs Namen und zum Sie die Burg Fritite gegeben. Toitia, in der Bilk. Saga Fran des Thittmar, wird hier dem Ali zugeschrieben, ebenso sindet bei ihrer
Tochter Isold eine Bertanschung statt, indem wir sie ans der
Bilk. Saga als Thidreks Schwester (c. 209) fennen. Dagegen
wieder übereinstimmend hat Ali zwei Söhne, wovon der eine
ebensalts, wie der Bater, Ali, der andere Etgard heißt. Anch

Mundinfiölt begegnet in der Bilf. Saga (c. 264).

Dieje Uebereinstimmung, die Natur der Abweichungen, die fichtlich bloke Entstellungen find, Dieselbe Begränzung, ich meine den Mangel an jeder weitergebenden Radgricht, machen die Unnahme einer andern, zumal früheren Quelle, im höchsten Grade unwahricheinlich. Dagn tommt folgendes: anger der Bilt. Saga tennt fein Gedicht diese Abstammung der Amelungefönige von dem ichwarzen Ritter Samjon, und fie fieht gang jo ans, als jen fie erfunden, um beide Sagen zu verfnüpfen. Biel natürlicher icheint die Ungabe vol. oben E. 2 und 206), wonach einer ihrer Uhnherrn Umelung hieß, wenn and die ältesten Onellen über Diesen Bunft nichts enthalten. 3ch will damit nicht den dentiden Uriprung der Samjonjage an fich bezweifeln und mir ift unwahricheinlich, daß die Erwähnung von Samjons Gold in der aus dem frangöfischen stammenden Klovent Frafatongs Saga, wie B. G. Müller Sagenbibl. 2, 148) meint, damit in Verbindung itehe, denn ich finde auch Samions Schat in dem altfrangofiichen Gedicht von Biane.1 Gerner kommen Odilia und Giod auch nur in der Bilf. Saga vor und icheinen eingeführt, nicht uriprünglich ba gewesen zu jenn. Endlich gehört Ufi Orlungarranfti als Bater von Ufi und Etgard ansichtieftlich der Bilt. Saga an, anderwärts (oben S. 207) wird er Diether, im Unhange Des Gelbenbuchs Barlung, früheren Quellen gar nicht genannt. Diejer Umftand gestattet mit noch größerer Sicherheit zu urtheilen. Wir miffen aus jehr alten Zenguiffen oben E. 20. 21 Die echten Ramen von Ermenrichs Brudersjöhnen: Imbrecke und Fritile, und ihren Ge-

<sup>1)</sup> Uhland Biane E. 126.

ichlechtsnamen: Hurlunge; Eckehart der getrene, ist uns wes nigstens ichon aus dem Biterolf (oben G. 158) befannt. Der Bilf. Saga find diese Ramen ohne Zweifel nur unvollständig überliefert worden und sie wendet was sie weiß unrichtig an und ergänzt das sehlende, so gut es geht. Schon habe ich (oben 265 S. 21) bemerkt, daß sie den Ramen Fritile auf den Pstegevater der beiden Brüder überträgt; hier läßt fich noch weitere Berwirrung nadweisen. In dem Ramen des Baters Afi Erlungatraniti ift offenbar der des Pflegers Eckehart, des trenen Harlungemannes enthalten,1 und weil der Rame Imbrecke für den einen Sohn fehlte, jo ift Ali verdoppelt, auch ihr Sit, der Breifach heißen jollte (oben E. 42. 50.), wiederum Fritis laborg (c. 13 Rafn, c. 100) genannt. Dem andern Bruder ift der unverbürgte Rame Etgard beigelegt. In der Bilf. Saga ift mithin jeder dieser Ramen entweder unedit oder er ift unrichtig angewandt. Wer möchte nun behaupten oder mahrscheinlich finden, daß diese Berwirrungen gerade ebenso, und zwar schon früher, nämlich in der Mitte des 13ten Jahrh. in einem andern deutschen Gedicht vorgefommen und daraus in die Blomfturvalla Saga übergegangen jenen? Es fällt in die Augen, wie verdächtig die Angabe von dem numittelbar deutschen Uriprunge wird.

2) Så madur var feinginn ad kênna þeim íþrottir. hvöred hiet Vidilon hinn frækni, hann var gódur riddari og fvo mikill kempa, at fåir vôru hans jafníngar hvar fem leitad var. — Eru hertoga fynir ívo gamlir. at þeir meiga bera vopn, þa býr hertogen ferð þeirra til Rômaborgar til Ermeureks kôngs hans. að hann íkyldi dubba þá til riddara. — þeim íkyldi fylgia Viðilon fôftri þeirra. — ríða þeir nú fem leið þeirra liggur íuður að Mundinfiöllom, ei er getið umm ferð þeirra, fyrrenn þeir kômu í fkôg þann er Lativald heitir, þraut þá dagur og ftígu þeir þa af heftum og flóu upp landtialði fínu.

Umm þann tíma riedi fyrir Fraklandi Salomon köngur hinn ríki, er þá var meftur köngur fyrir nordan fiöll: hann átti þeffa mörk, er þeir vóru ákonnir. Vid Mundin útarlega ftód einn kaftali, er Frachafkáli heitir. Þann fkála átti Fracha kongur. Þar riede fyrir fá hertogi, er Lupus hiet. Hann var grimmur og óvinfæll, hann átti XII fonu, þeir vóru miklir kappar og miög líkir födur finum at ikaplindi. Bramaleifr var þeirra eldftur, hann

<sup>1)</sup> Zur Bedeutung des Namens Crlungatraufti vgl. Rechtsalterth. S. 943.

âtti ad vardveita benna fkôg, er fyrr var nefndur; fâ fkôgur var fullur med allfkyns villudyr oc fifka og fugla. Etgard erlegt einen Birich. Lupus mit jeinen gwölf Söhnen fommt und stellt ihn zur Rede; alle dieje werden in dem Rampfe getödtet, wogegen auch der Pfleger der beiden Brüder fällt.

Dieje Stelle ichlieft fich numittelbar an die vorhergehende und macht die Giuleitung zu der Geschichte. Ren ift der Rame des Pflegers Vidilon, wo nicht Entstellung von Fritila; dagegen aus der Bilf. Saga genommen: Ronig Salomon von Frakland, der Lativald (nämlich ftatt des gewöhnlichen Luruwald steht in einer Hi. Lutuwald c. 35 Rafn), die zwölf Ränber darin hansend, nur daß der Bater Lupus zugedichtet und der Rame Gramaleifur, wohrscheinlich durch einen blogen Schreibsehler, in Brumaleifur verändert ift. Und abermals, wie nach einer unvollständigen Erinnerung, ift alles nachläffig durch einander geworfen, denn obgleich Ronig Salomon einen großen Wald befitt, auf beffen Jagd er eifersüchtig ift, fo beißt Diefer Batd doch Valflöngewald und der Lutuvald ift ein gang anderer. Dag diese Ramen, welche überdies lediglich in Der Bilt. Saga, in feinem deutschen Gedichte fich finden, anderewoher, als eben aus jener genommen jenn jollten, ift nicht glanblich.

Bei diefer Gelegenheit merte ich an, daß alles, was die Jurt Magus Saga ans unferm Kreife, zu dem fie an fich nicht gehört, nebenbei anführt, ans ber Bilf. Saga, Die bon ihr als Thidrefs Sage ansdrücklich citiert wird, gefloffen, mithin für nus unwichtig ift. Bgl. Sagenbibt. 2, 399.

#### 99.

Dieterichs Drachenfämpfe (cod. Pal. 324).1

1 Beziehungen auf ein älteres, ichriftliches Werk oder auf mündliche Sage finde ich nicht, und doch icheint der Dichter des Reinfried von Brannschweig (vgl. oben 3. 195) dieses Gedicht ichon gefannt zu haben.2 Wie wir es hier besitzen, unbeholfen

2) Auch der Rosengarten C und D (oben 3. 274, 280) scheint es porauszuieken.

<sup>1) &</sup>quot;Im Rlofter Chitorf ift ein Bergamentblatt des Gedichts von Dieterich und feinen Gefellen gefunden (v. d. Bagen Beldenb. 2, 368 Str. 733—737). Un sich interessant genug wird der Jund durch eine merk-würdige Umstellung der Perszeilen wichtig. Ich hosse, daß sich noch weitere Bruchtücke finden." Brief von Gödeke vom 21. Oktober 1855. (Bon diesem herausg. im Korresp.-Bl. d. Gesammkvereins d. deutsch. Geschichtsvereine 1856 Nr. 5 G. 58).

und schwerfällig, ist es ohne Zweisel ein Erzengniß der spätesten Zeit. Die Erwähnung des Donnersberges in einem Gleichenisse (262b) täßt vermuthen, daß der Bersasser in der Rheinspfalz zu Hanse war (doch vgl. Rechtsalterth. 801).

2) Dieterich noch in der ersten Jugend.

267

3b. "Do fprach der junge dietherrich Her hiltebrant min vatter mich Veh his alfo ziehen Bitze daz ich wirde ein kreftig man."

Und jagt Hitherand: "min here ift (der jore)  $gar\ ein\ kint$ "  $(23^a,\ 48^b).$ 

- 3) Dieterich wirft seinem Meister vor:
- 23<sup>a</sup>. ..Wie haftn mich verderbet
  Nun wurt dir doch mins erbes niht
  Wie man mich hie verderben fieht
  Min bråder var dich erbet
  Diether der iore gar ein kint
  Wrt noch zu berne here
  Des die riche noch mir fint
  Die breite vnd och die verre
  Die rnfer vatter dietmor lie
  Der wrt dir niht wie vil din lip
  Vntruwen erzöget hie."

Eine ähnliche Aenferung im Rosengarten A (oben S. 270).

- 4) Hildebrand heißt in allen Gedichten (nur nicht im Wolfdieterich, wo von seiner Jugend berichtet wird), der alte, und die Bilf. Saga (c. 381 Rasn) erzählt, nach dem deutschen Liede sein er bei seinem Tode 200 Jahre alt gewesen, nach anderen Sagen jedoch nur 150 (oder 170 oder 180) Jahre. Er selbst nennt sich einmal (c. 276) einen hundertjährigen (siebzigsährigen bei Rasn); Thidref ist nach einer andern Stelle (c. 15) nur 13 (25 bei Rasn) Jahre jünger, aber diese Angabe rührt schwerlich aus der Sage selbst. Anch in unserm Gedichte sinden wir eine Bestimmung. Hildebrand sagt:
  - 198. "Wolffhart das fage ich dir v\u00far war Do ich ftritte von erfte ane ving Das (l. d\u00e4ft) volleclichen wol ahtzig jor."
- 5) Hildebrands Schwert führt einen andern Namen, als im Alphart (oben S. 263):

- 45b. ..Er zůchte ein fwert daz freife hies Das in in neten nie gelies."
- Es wird noch mehrmals gerühmt (87°. 161°). Diesen Ramen hat jedoch auch der Dichter des Siegenot gekannt (unten S. 302); vgl. darüber Rechtsalterth. 872.
- 6) Hildebrands Pferd Lewe (33°, 56°) nennt kein anderes Gedicht. Er jagt von ihm: "Was ros vff erde (ich) ie gefach Der vant ich keines nie fo gnot (49°)."
- 7) Sein Zeichen, drei Wölfe nach Wolfdieterich und Rosengarten D (oben S. 257, 281), besteht hier aus einem Rad auf einer Fahne von weißem Hermelin (93 $^{\rm b}$ ). Dester wird wiederholt: daz rat vüert her Hildebrant (103 $^{\rm b}$ , 206 $^{\rm a}$ , 218 $^{\rm b}$ ).
- 8) Bon den Wölfingen (156a, 180b, 205a, 216a, 217b, 326b, 336a; Dicterich heißt einmal der Wölfinge trôft 41a 268 und Lamparten lant 115b einmal der Wölfinge lant 315b) wird außer den bekannten Wolfhart, Sigestap und Gerwart (Gerhart) auch ein "Strutwin" genannt (144b). Da er nicht weiter vorsonnnt, so ist es vielleicht Schreibsehler für Schiltwin, der auch zum erstennal, aber unter den Kämpfern, austritt (189b, 278b, 334b). Hache, der järe ein kint (198b), ist ihn beim Biterolf oden E. 158) bemerkt.
  - 9 Ein Gernöt unter Dieterichs Helden (231. 232) ist auffallend, erklärt sich aber vielleicht aus der Einmischung der rheinischen Helden in das Gedicht von der Flucht und Rabensichlacht.
  - 10) Blædelin 200°. 276°. 334°, häufig der starke 189°. 212°. 230°), dessen Berwandtichaft mit Exel schon in der Flucht und Rabenschlacht (oben S. 219. 233) vergessen schien, ist hier nichts als ein Held ans Bern.
  - 11) Wittich und Heime haben ihren Sit zu Raben und zeigen sich auf Wolfharts Anfforderung bereit, dem Dieterich Beistand zu leisten (187). Wittich trägt das Schwert Mimine (225). 275). Gine merkwürdige Stelle belehrt uns auch über sein Zeichen. Die Fahne ist grün:
    - 199<sup>b</sup>. "Dar jnne ein zeichen wuneclich Das furt der tegen küene Ein hamber rud ein zange von golde rot Ein nate (l. nater) die ift von golde (filber?) wis Als jm fin vatter wielant gebot."

Die goldne Schlange auf seinem Helm und seiner Rüstung kennen wir schon (oben S. 161. 162. 194. 195.), und die Bersbesserung nater unterliegt keinem Zweisel; aber daß Wittich in Beziehung auf seinen Bater Wieland, der ein Schmidt war, in der Fahne Hammer und Zange geführt, wissen wir soust nur noch aus der Vist. Saga (c. 33. 307) und aus nordischen Sagen (unten Nr. 169, 2b).

Auch das Zeichen von Wittichs Gesellen wird beschrieben:

200°. "Heime furt fu (l. zn) der ftunt
Ein banier güt das ift kint (l. kunt)
Von wiffeme hermine
Dar jnne der löwe und ouch der ar
Die worent zabel (l. zobel) zwartz gewar
In lihten glantzen fchine
Die gap im der kunig ermentrich
Do er streit von (l. vor) rafen."

Bis auf die verschiedene Farbe Dieterichs Zeichen und schwerlich der echten Sage gemäß. Es ist faum nöthig, ausstrücklich anzumerken, wie unpassend diese Hinweisung auf die Rabenschlacht in einem Gedichte erscheint, welches Dieterichs erste 269 Thaten beschreiben soll.

12) Die Verhältnisse, in welchen "Helferich von Lune" geschildert wird, sind mit denen, welche Ecken Aussahrt (oben S. 244. 245) voraussetzt, ganz unvereinbar.<sup>2</sup> Er ist ein alter Mann und sagt zu dem Berner:

55<sup>b</sup>. "Got wilkume her dietherich Die felde ich an ime prife Das ich uch han zu einem mole gefehen Vor mines lebendes ende,"

Er gedeuft auch seiner früheren Thaten:

145°. "Ich han gerohten manigen ftrit Zu dufean in dem lande Mit herren gros vnd witen Do voht ich an fchande,"

<sup>1)</sup> Apollonius von Inrland erzählt B. 195 folg. von einem jungen Helden, den die Königstochter mit dem Hoftoch heimlich erzeugt, der aber ritterlich erzogen, als er endlich von der Mutter die Abstammung erfährt, aus Bescheidenheit einen Ragel, nach des Bazters Namen, im Shild führt. Es ist wenigstens erlaubt, an Rioga Belents Sohn zu benten, welcher unter ähnlichen Umständen geboren (unten S. 326) später sich Hammer und Zange in den Schild malen läßt, zum Andenfen an die väterliche Absunft. S. altbeutsche Wälder 1, 75, 76.

<sup>2)</sup> Bgl. Müllenhoff in Haupts Zeitschr. 6, 438 folg.

Er hat einen Sohn Rentwîn, den Hilbebrand ans dem Rachen eines Unthiers befreit. Aber Hilbebrand steht auch in naher Berwandtschaft mit ihm: "Partholaphe" i eine Markgräfin von Tuskan, Rentweins Mintter, ist die Tochter von einem Bruder Hilbebrands (48°, 85°, 107°), der jedoch nicht genannt wird. Sie änßert selbst:

59a. ..Ift mins vatter brûder hie Den gelach ich in XX Joren nie."

Und Hildebrand: "Es ift lung das ich fu nie gelach" (48°). — Aus dieser auf Hetserich übergegangenen Berwandtschaft erfläre ich auch, daß jener zu Wolfhart, dem Schwesterschus Hildebrands (auch hier ausdrücklich dessen neve genannt 144°), sagt:

205°...— du bift min lippe blut."
..Du bift der Wülfinge man:

- 13) Eine Anspielung auf Ede gehört nicht in ein Gedicht, das frühere Ereignisse darstellt:
  - 231<sup>b</sup>. "Clageftu Ecken not Der hat gevohten manigen ftrit Vnd lag er doch zu jungefter dot."
- 14) In Spels Hofhaltung bezeichnet Hildegrin nicht bloß Dieterichs Helm, jondern anch den jeines Gegners (168), und ist mithin eine allgemeine poetische Benennung. Diese Ansicht geht hier noch weiter. Gar nicht einmal Dieterich, sondern ein Heide besieht Hildegrin und der Name bezieht sich nicht auf den 270 ganzen Helm, sondern auf einen darin beseitigten Stein, wie anch in Ecken Ausschaft (185. 186 Casp.) ein leuchtender Karfunkel als die Ursache des Glanzes angegeben wird. Es heißt von dem Heiden:
  - 11b. ..So virt der heilt einen nuwen helm Der lücht durch nebl vnd durch melm Gegen der fpielendē funnē Do inne lit ein hiltegrin Der git von golde lichten schin."

### 100.

Dieterichs Drachenkämpse in dem Heldenbuche des Caspar von der Röhn. (In der Hagen. und Büsching. Sammlung: Dieterich und seine Gesellen.)

<sup>1)</sup> Die Sage von Partalopa, einem Fürsten aus Franken, f. Berringstjöld bei Sides 3, 314. Einari 104.

1) Der Versasser gibt selbst das Verhältniß zu seiner Quelle in Zahlen an: "des alten vir hundert und echte ist dis die hundert und dreitligke sein so vil vnnüezer wort man list" (130). Wie viet zugleich vom Inhalte wegsallen nußte, säßt sich ans dieser Rechnung schließen; es sehlen die meisten Kämpse mit Drachen, deren unnatürliche Menge das vorige Gesdicht anszeichnet. Allein die Vergleichung damit setzt doch außer Zweisel, daß Caspar eine andere Quelle benutze, denn nicht bloß weichen zum Theil die Ramen ab, sondern anch die Vesgebenheiten selbst, vorzüglich gegen den Schluß hin.

Anr was bort unter 2 und 3 bemerkt ist, sindet sich wieder, freitich nicht wörtlich; großentheils auch, was unter 12 von Selserich, der hier "von Lane" heißt (61), und "Partolape" (61. 64) gesagt ist; nur nichts von der Verwandtschaft mit Wolshart, der so wenig als sonst einer der Wölssinge austrict.

- 2) Eigenthümlich dieser Darstellung ist ein Seld "Lieberdein", bald von "Palner" (78. 79. 82), bald "Paldner" (83. 99) genannt, erst mit Dieterich im Kampse, späterhin sein Streitsgenoß. Nach Str. 91 wäre er ein Sohn Helserichs, aber hier sindet wahrscheinlich eine Verwechselung mit Rentwein statt. Merkenswerth ist eine Uenßerung:
  - 81, 4. "Lieberdein zu dem perner fprach dein oheim figftab ich abstach und manchen kempff erlite."

Die Angabe selbst widerspricht der echten Sage, denn Sigestap wird erst lange hernach in der Nibelunge Noth ersichtagen, allein er erscheint in dieser Aengerung doch wieder als ein Berwandter Dieterichs (oben S. 116), und davon wissen die übrigen Gedichte dieser Zeit nichts mehr, die ihn vielmehr 271 zu einem Bruder Wolsharts machen (oben S. 213).

# 101.

Sigenot. Wir besitzen einen zweisachen Text: den, welcher in Handichriften und alten Trucken enthalten ist, und die Ueberarbeitung Caspars von der Röhn, welche jedoch, ganz anders als bei Ecken Anssahrt, nur in einzelnen, den Insalt wenig berührenden, Ausdrücken abweicht. Ich bediene mich hier eines alten, noch unbekannten Druckes (Nürnberg durch Friedr. Gutfnecht ohne Jahr, 196 Strophen), benntze aber die

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich von dem Verfasser des Ede; f. Schluß bei Laßberg.

in dem Abdrucke von Sajpars Werk in der Hagen. und Büsching. Sammlung beigefügten Bariauten aus Handschriften und andern Drucken.\*)<sup>1</sup>

- 1) Die ältere Cuelle: tuot uns din ware lehrift lagen 36. 11 (ez liegen den die buochstaben Caipar 37, 11); ez haben dan din büecher gelogen 84, 5 (die buochstaben haben nit gelogen C. 85, 5); daz wizzen wol (fagen wise C.) liute noch und die daz in den büechern geschriben finden doch 135, 11; und als ez noch geschriben stät 146, 9. Bei C. allein 198, 5: als uns daz buoch verkündet hie.
- 2) Dieterichs Kampf mit Hilde und Grim (oben S. 236-238):
- 2. Tr. ..Do der Berner bey Hiltebrandt fafs
  Die zwen die wurden reden das
  Was fie hetten erftritten
  Mit jrer held krefftigen handt
  Do fprach fich meifter Hiltebrandt
  Ich hab fo vil erlitten
  Wol von dem ftarcken Eyfengrein (vifen grin
  Str. Sj.)

Vnd von seim bösen Weibe Sie het mir nahet das leben mein Geschieden von dem Leibe Sie zwang mich zwischen jre Bein "Do st mich schlos vnder iren stein" Str. u. Heibesb. H.

..Gar tiff graben ruder eynem Itein" Capp.)³ Ich mult fein da beliben Das wendet jr Herr allein."

\* Tie platideutiche Neberichung des Siegenot, mit der des hörn. Siegiried und des Laurin zusammengedrucht, siest: 2 Isengrin, 19 Ditmar, 46 o herr so hete ich Valdunck, vnd hebbe van Albrecht den ortsprunck, 92 Wulfinger-Amelung und Sygstach, und da auch 120 wieder, wie im hochd, Sygstach sieht, so scheint das Misverständniß in das Gedicht ausgenommen; 144 sare wät, 146 frysan.

1 Bruchstücke eines alten Truckes in Haupts Zeitichr. 5, 245 folg. 21 Bei Labb, teine Beziehung auf ein Buch, nur auf mündliche Ueberlieferung: also kündet man uns hie (39), des uns daz mære jach (2).

3. Bei Lafib. jagt Dieterich ju Siegenot:

7. Sin (Grims, wip hart ungefüege was, Daz was ein michel wunder, Daz ich vor der ie genas:
Si lag obe und ich under.
Und druhte mich üf einen banc, Daz mir daz röte wallebluot
Ze beiden ören üf dranc.

3. Or. "Herr Dieterich fprach, ja das ift war

Mein leben flund als vmb ein har

Do fie dich het vmbfangen

Vuter jr üchfen (ein fels C.) fie dich zwang 272

Dein weer die was gen jr fo kranck

Es was vmb dich ergangen

Ich fchlug jr ab das Haupte zwar

Von flund muft fie dich laffen

Hiltebrandt fprach, Herr das ift war

Sie was groß one maffen (ir peine das fey verwaffen C.)

Wo sie noch in der Erden leit (wo'es doch C.) Ich leid nie hertter drücke Bey aller meiner zeit."

Un dieses Ereigniß fnüpft sich bas Gebicht hier an. Hildes brand sagt zu Dieterich:

6, 3. Dr. "Her wiffet jr auch noch den Stein Da ir den alten Hiltegrein (den stargen grinen allein Str.)

Sein (vnd fin Str.) schwester habt erschlagen
Da wont der Ryss heist Sigenot
Vnd ist des Greymen wage (mage Str.)
Er wart auff vnser beyder Todt
Vnd liegt dort un der lage
Wo vnser einer für jn ritt
So must er mit jm streitten
Des liesz er warlich nie."

Kein älteres Gedicht weiß von Siegenot und die Vilf. Saga von der ganzen Dichtung nichts. Der Verwandtschaft mit dem getödteten Grîn geschicht noch mehrmals Erwähnung, der Riese sagt zu Dicterich (77): "Du giltest mir den öhem mein Den du mir haft erschlagen." Hernach ruft er aus (91): "Gerochen ist der öhem mein."

Es kommt nochmals eine Beziehung vor. Der Berner fagt zu dem Riefen:

106, 2. "Auff mein trewe fo rewet mich
Thet ich dir je kein leide
Das wiffe du vil werder man
Dein bheim mich nicht erlan
Sein weib (fwefter E. din fwefter Hill.) als vngefüge was
Sie druckt Hiltebrant befunder

Vnd das der felb vor jr genas Das nimpt mich jmmer wunder Vuter ein üchfen (den ftein S.) fie jn zwang Sie druckt jn alfo herte Das jm das blut aufz drang."<sup>1</sup>

Offenbar foll Siegenot' ein Bruder der (hier niemals ge-273 nannten Silde jenn, das ift nur einigemal, am entschiedensten von Cafpar, migverstanden worden, der barans eine Schwester des Grim jelber macht, was doch feiner eigenen Annahme in einer andern Stelle (2, 8) widerspricht, wo der Ausdruck Weib jogar durch den Reim fest gehalten wird. Gine andere Abweichung, ber jedoch auch in einer Stelle (2, 11) die Bandidriften gugethan find, nimmt an, das Riesemveib habe den Sildebrand unter einen Reljenftein gezwängt, während der Druck passender und in Uebereinstimmung mit der Bilt. Saga ergählt, dan sie ihn mit ihren Urmen zusammengedrückt und ihm die Ruie auf die Bruft gesetzt Indessen scheint doch dieser Irrthum wieder ans einer richtigen, in Ecken Ansfahrt (oben S. 237) vergessenen Ansicht entstanden, wonach Dieterichs Kampf mit dem Riefen und seinem Weibe in einer Teljenhöhle und nicht auf einem freien Waldplat statt fand. - Des bort gewonnenen und weithin glänzenden Helmes Hildegrin geschieht auch hier Erwähnung. Dieterich wird daran erfannt (47, 5, 63, 6, 87, 4).

- \*2b) Effen Unsfahrt wird erwähnt bei Laft. 1: Er (Tieterich) fluoe vil manegen degen tôt, Dar nach er Ecken stach.
- 3) Dieterich jagt beim Abschiede zu Hildebrand:
- 19, 12. Tr. ..Ich befilch dir Landt vnd Leute Vnd Dietmar (*Diether* Str. Sj.) den Bruder mein. ...3

Und zu Hildebrand:

Der Riese trägt den Dieterich über eine Heide, din e herren Grinen was (9); weiterhin ist von einer Leiter die Rede, din des herren Grinen was (37).

<sup>1)</sup> Der Riefe fagt zu Dieterich bei Lagb .:

riche ich minen neven an dir. des bin ich unbescholten.
 fit du mir Grinen häft erslagen, der was min rehter wheim.

<sup>8.</sup> mich riuwen neve unde wip.

<sup>11.</sup> erft schuldic an dem neven min.

<sup>2)</sup> Sigenot bei Reidhart, M. S. H. 3, 205b (oben S. 172.)

<sup>3)</sup> Cabb. 32. Var heim, là dir bevolhen fin Min wip und ouch Diethêren Den bruoder min.

274

Und späterhin (186, 12) noch einmal fast mit denselben Worten.

4) Der Riese (92 Dr.):

"Nun wil ich ietz gen Beren gan
Das mufs mir werden vndterthan
Des wil ich fie bezwingen
Von Beren ift mir wol gefagt
Es feven Helden vnuerzagt
Die da heyffen Wölffinger
Vnd Amelung ein degen Herr
Die zwing ich mit gewalte
Wolffhart Sigftag (l. Sigeftap) zwen Degen Herr
Vnd Hiltebrant der alte
Müffend mir wefen undterthan."

Weiter werden in diesem Gedichte feine Helden Dieterichs genannt, nur noch einmal (95, 1) die starken Wölfinge. Bei Wolthart und Sigestap, den beiden Brüdern, sehlt hier, wie anderwärts (oben S. 213), der dritte: Alphart. Ob unter Amelune der im Rosengarten C (oben S. 275) auftretende gemeint wird, ist noch zweiselhaft, zwar stimmen zwei Handschriften in diesem Namen hier überein, aber die dritte liest: "ainer haisset lot", und darnach wäre wohl anzunehmen, Amelot sey mit seinen Söhnen zusammen genannt.

5) 144, 10. Tr. ...Herr Hiltebrandes zeichen Daffelb war ein fare wat Darbey man auch den Herren Gar weit erkennet hat...

Bei Cajpar:

"Hilprant het ein zaichen das was ein faiten farebatt (güldîn farbant brei Áji.)

vnd do pey man den heren erkant in alle lant."

Weber der alte Druck noch Caspar haben das Wort verstanden, jener hat es sammt dem Reim verändert, dieser ein seidenes Band daraus gemacht. Die Handschriften liesern die richtigere Lesart, und die goldne Schlange, die Hildebrand nach dem Rosengarten D (oben S. 281) auf dem Helm trägt, ist gemeint.

<sup>1)</sup> Die unter 4 und 5, sowie (folg. Seite) unter 6 und 7 aufgeführten Stellen fehlen bei Laßberg.

\*5b) Paßb. 17. Hiltebrant bin ich geheizen Unt bin ron Garten ouch geborn.

Bgl. oben S. 255, unten S. 304.

6) 146, 2. Tr. "Man hört den alten Hiltebrant Sein waffen weit erklingen Es ware fo freyfam genant Damit er manchen helm zertrant."

Die Handichr. tesen: "was sich freisett (Str.) friessen (Heidelb.) genant". Caspar hat ein ganz neues Wort: "vnd das was weihe do genant". Es muß heißen Freise; unter diesem verständlichen Namen haben wir Hildebrands Schwert schon in Tieterichs Trachenkämpsen (oben S. 294) gefunden.

7) 46. Tr. ..Es iprach von Bern Herr Dieterich Durch Gott fo folt dit nennen dich Sprach er da zu dem Zwerge,
O Herr fo heiffe ich Baldung
Vind hab von Albrecht den vriprung
(..Do har von elberichz vriprung" Straßb. Sj.
,,Von elberich ift min uriprung" Seiselb. Sj.
,,Nach hren albrechts uriprung Beij. Sj.)
Der faß vor in dem Berge,
Den Berg hab ich von jm ererbt
Vnd alles mein geschlechte."

#### Cajpar unverständlich:

47, 4. ,.her ich heifz der von waldung vnd leit euch in der elb vrfprung vnd auch die felbe perge vnd die haben mich angeerbt auch mich vnd mein geflechte."

275 Die Lesart, welche die Beziehung auf Elberich enthält, ist gewiß die richtige.1

#### 102.

ganrin A. Rad dem alten Druck Straßb. 1500 (2834 Zeilen) und im Heldenbuch. Etwas modernisiert in einer noch

<sup>1)</sup> Bei Laso, steht ein Zwerg "Eggerich" (33), "Egger" (34), "herzoge Eggerich" (36, 39, 40, 41) dem Tieterich bei. Er hât bürge stet unt liute und ist ein fürste rich (40). Bei Caspar 194 "Eckenrich", im Dr. "Eckerich." Sollte Elberich gemeint seyn?

unbekannten Nürnb. Ausg. (v. 3. durch Friedr. Guknecht i. Gutknecht in 8) und einer platidentschen llebersetzung (v. 3. u. D. durch Jochim Vöw in 8. Ein Auszug aus dieser Tarsstellung in einer Frankf. Handschr. (838 Zeilen und in Ryerups lymb. vor der Fortsetzung des Gedichts.

- 1) Um Gingang Berufung auf eine ältere Quelle: als man ez noch geschriben vint und: als ez die alten jehen. — In der Straft. Hi. und dem Druck des alten Beldenbuche ift ein Schlug angehängt, der in den übrigen genannten Insgaben, auch in der Darftellung C, fehlt, worin Beinrich von Ofterdingen ("Ofterdingen" steht im Heldenb. v. J. 1545. 1560 und 1590)\*) sich als den Verjasser des ganrins nennt. \*\*) Da wir fein Wert Diejes Dichters befiten, jo find wir außer Stand eine Bergleichung anguftellen, aber Sprache und Darftellungsweise überzeugen uns ichon vollkommen, daß jene Angabe falich ift und dies unmöglich die Arbeit eines Dichters aus dem Anfange des 13ten Jahrh. jenn fann. Es gibt fein Zengnig von dem Dajein unjeres Gedichtes von dem auch die Bilk. Saga nichts weiß) aus dem gangen 13ten Jahrh.; bis jest das frühfte, in Spiegels Abentheuer (unten S. 314), fällt höchstens in das Ende des 14ten Jahrh.
- 2) Dietseib von Steiermark hat hier eine Schwester Similte, die in die Gewalt des Zwergkönigs Laurin geräth und wieder daraus besreit wird. Kein anderes Gedicht nennt sie (vgl. oben S. 215. 216).
  - 3) 2208 (Str. Tr.) ..do fprach Laurein der gezwerg fehent jr den groffen man mit leinem glantzen helm lan"

3257. ...von Bern der edel fürfte reich fein fwert das gürt er um fich ein liechten helm er uff gebant."

Hildegrin ist offenbar gemeint, nur nicht genannt.

<sup>\*)</sup> Wahricheinlich (ja, nach Noths brieflicher Bemerkung) auch in der Ansgabe von 1509; in dem von mir gebrauchten Grempfar fehlt das lette Blatt von dem Laurin.

<sup>\*\*)</sup> Auch in der von Lud. Ettmüller herausgegebenen Handschrift des Laurin findet sich die Stelle mit Heinrich von Ofterdingen.

<sup>1)</sup> Bgl. Ettmüllers Ausgabe; die Zeiter Hi. in Haupts Zeitschr. 11, 501—532; Bartich in Pieisers Germ. 4, 1.

Laurin B. Fortschung des Gedichts, abgedruckt in Rherups fymb.

- \*1a) Bezichung auf jdriftliche und mündliche Quelle: als wir an dem *bnoch* hân vernomen (\varepsilon. 33a), als wir von im hoeren lagen (36b. 39a).
- 11 Unter Dieterichs Helden ein Wielant, welcher ohne Zweifel sein Dasein dem Zusatz Wielandes kuon bei Wittich verdauft, der deßhalb auch hier sehlt, während er im Laurin Ahäufig dabei steht.
  - 2 3. 47°. ..die potschaft wart gesaut zv lamparten in daz lant za einem twerg hies allnech (1 alberich) ez was ein mechtiger kunk reich ez klagt got sein note daz im sein her waz tode der edel und der zurte kunck ortneid ron lamparte.
  - \*3 \(\mathcal{E}\). 15\(^a\). her Dictorich was ein zornec man mun fach im von dem munde g\hat{a}\)n fam die funken von dem f\u00fcure.

Ferner 30b, 36b.

- \*4) meister Hiltprant von Garten (€. 34b. 36b).
- \*5 der wäetende Wolfhart (386).
- \*6 Illimic (oben S. 214).

# 104.

Yanrin C. Bearbeitung des Cafpar von der Röhn.

1) Beziehung auf ein ichriftliches Werk: ..die iktory fagt das" (72); Caipar icheint es abgefürzt zu haben: "folt man das als durch grynden das wurd doch als zu lanck als mans in der kehrift that kinden dus wurd zu vil in gekanck" (290). Seine Quelle war eine andere, als die von A, da er im Einzelnen theits abweicht, theils genauer erzählt.

1) Bgl. Lachmann Singen und Sagen 6. 2) Münchener Bruchftud in K. Roths Dichtungen des deutschen Mittelsalters S. 112—115.

- 2) Der Name Similte fommt nicht vor, es wird bafür allzeit Dietleibs Schwester oder Königin gesagt. Caspar würde ihn, wenn er in seiner Quelle gestanden hätte, gewiß gebraucht haben.
- 3) In A vier Känmfer Dieterichs: Hilbebrand, Wolfhart, Wittich und Dietleib, außer diesen hier noch ein fünfter, sonste her nicht bekannter Wolfdieterich.
- 4) Dieterichs Feuerathem (oben S. 117, 118) verletzt Zwerge und Riesen (122, 229, 230, 303).
  - 5) Laurins Panger mit Otnits verglichen (oben G. 242):
    - 65. "Es was kein prun auf erden vor noch fider erkant den ein keyfer werden Ortney was er genant der het der prun gleichen von allem gezauch fo gut die wurd gemacht in deichen in der zwergischen art.

277

66. Ortney was behüte in der prun fur die not das im kein helt fo gute darin mocht thun den tot flaffent muft er derfterben ron eynem wurm vnrein vnd in der prun verderben trug in den jungen hain:

#### 105.

# Etels Hofhaltung. (Der Wunderer.)1

- 1) Wahrscheinlich eine Ueberarbeitung Cajpars v. d. R., doch deuten etwa nur darauf die Worte: "gelaubt das es mag feyne als mans geschriben fant" (211, 7); vielleicht kannte Spangenberg (j. unten Rr. 154, 1) eine andere Absaisung. Kein Gedicht weiß sonst etwas von dieser Sage und kein Zeugniß redet davon.
- 2) Dieterich ist seit länger, als zwei Jahren bei Etel (99), zu dem er mit fünshundert Mannen gekommen war (100)

<sup>1)</sup> Bgl, ein spil von dem Perner und Wundrer (Keller Kaßenachtsp. S. 547) und ain spruch von aim konig mit namen Ezell (Keller altd. Erzählungen S. 1).

und den er selbst als seinen Herrn anerkennt (96). Er hat dem Hilbebrand versprochen, vor seinem 24sten Jahre nicht zu kämpsen (122), bis dahin sind noch nenn Jahre (123). Er müßte demnach sünfzehen Jahre alt seyn, aber es werden hier (103) achtzehen angegeben. Seines Vaters Bruder sitt als Kaiser zu Rom, das wäre Ermenrich, der Sage gemäß; aber dieser ganz entgegen ist auch seine Vater, ein König, noch am Leben (101), und man weiß nicht, warnm er ihn versassen hat. Seines Fenerathmens ist schon voen (S. 117. 118) Erwähnung gethan, sowie der Sage von seinem Tod (S. 43). — Man erkennt die unvollkommene und sückenhaste Uebersieferung.

3) Bon Rübiger unerhörte Dinge (vgl. oben S. 108). Er ist der Sohn eines Königs von Mailand (54); viels leicht eine Berwechslung mit Rienold (oben S. 159); seit fünf Jahren an Eyels Hof (53), hat er von ihm Bechelaren und Destreich erhalten (55) und noch eine Königin als Gemahlin zu erwarten; also Gotelind ist hier unbefannt. Sein Bater und seine Mutter, von welchen keine Sage berichtet, waren gleichs falls Königskinder (55). Er heißt anch hier der milde (58).

278

#### 106.

Hornchilde and maiden Rimenild (Mitjon ancient romanceës 3, 295); and dem 14ten Jahrh.

Than sche lete forth bring a fwerd hongand bi a ring, to Horn sche it bitaught: it is the make of Mining, of all swerdes it is king, and Weland it wrought, Bitterfor the swerd hight, better swerd bar never knight. Horn, to the ich it thought; is nought a knight in Inglond, schal sitten a dint of thine hond; forsake thou it nought.

Dann ließ sie herbei bringen ein Schwert, hängend an einem Ring, dem Horn sie es zugedachte; es ist das Gegenstück von Miming, von allen Schwertern ist es König, und Wieland schwerter ist es König, und Wieland schwert; bessers Schwert trug kein Ritter. Horn, dir ich es zugedachte; kein Ritter ist in England, der siehe einen Schlag von deiner Hand; aib du es nicht weg.

Bitterfer ist in den deutschen Gedichten nicht genannt.

# \*106.b

Series Runica Reg. Dan. prima. Ans dem 14ten Jahrh. Langebef Script. rer. Dan. 1, 28).

Tha var Emunder Konung, Olafs fun. Afa het drotning hans.

Gemeint ist Jarmericus, wie man aus dem, was darauf folgt, ersieht:

Tha var Brothar Kunung Jarmunda fun.

#### 107.

Die Beidin (cod. Pal. 341 f. 111—123; Kolocz. 191—240).

- 1) 933. unt wært irz der von Berne, fô küene als der (her?) Dietrîch der was ein helt lobelîch ich neme (nem P.?) alle recken hern Hagen und hern Ecken er benimt iu daz leben.
- 2) 1253. zwâr wirt der grâve erflagen, fô muoz wir in verklagen, als die andern recken, hern Dietrîchen und hern Ecken und dâ bî hern Hagen; die fuoren ouch niht als die zagen, fi wâren offenbâr genuoc; wênic fi daz vür truoc, wan fi wurden erflagen ze tôt.
- \*3) 747. ich bin Alpharius genant und hân ouch bürge unde lant einhalbe über Rin.

Walthers Bater Alphere (oben S. 103); vgl. Jacob Grimm in Haupts Zeitschr. 5, 2 folg.

# 108.

Der Reiher (cod. Pal. 341).

Bl. 99. Bon einem zornigen Manne, der sich rächen will:

flâfen gienk der guote in Wolfhartes muote.

<sup>1)</sup> Bei v. d. Sagen Gesammtabent. 1, 414 422. 409.

### 109.

Die zeltende Frau (Liederfaal 1, 297-303).

Der Mann will die widerspenstige Frau als ein Pferd aufzäumen:

55. dô fprach fi: ir fchelm und gebûre, wæret ir zwirent als fûre, als her *Dietrîch von Berne*. zelten wölt ich ungerne; und als grôz als rife *Afprîân*, noch denn wær ez ungetân.

### 110.

Franentreue (Liederjaal 1, 117-128).

15. den reinen wîben ward er holt, den diente er mit rîchem folt willeclîch und gerne:
 wær er gefin ze Berne der ritter unverdrozzen, des het er dicke genozzen.

## \*110.b

Johann von Bürzburg, Bilhelm von Destreich (um 1314).

94<sup>b</sup>. Dô vaht der milt von Hennenberc wol und der von Brûnec: der *Berner* noch der *Eck* wær kûme dâ befezzen.

# \*110.c

Der zunge ktrît. Allegorie mit Beziehung auf Markgraf Waldemar von Brandenburg, um 1322, begonnen von Otto Wald mann von Karlstatt, Pfarrer zu Ostheim bei Aschgifensburg, in der Würzburger Liederhandschrift (vgl. M. S. H. 882. 901) Bl. 233ª unter den Gedichten Luppold Hornsburgs von Rotenburg; abgedruckt von v. d. Hagen in den Märkischen Forschungen (1841) 1, 113.

Der kunfter von der frauwen fchiet Hin durch den walt die twirge An ein vil hoch gebirge In ein lûk, hiez Sprengenberg, Do Elberich, Otnydes twerg, Im lief engegen fon zehant.

#### 111.

Kaifer Ludwig der Baier (Liederjaal 3, 121-124).1

- 1) Spottlied eines unbefannten Dichters, das zwischen die Jahre 1334—1340 fällt.
  - 67. bî einer wîl fô kom ich. ez reit ûz Bern her Dietrich. Sîfrit der küen was hürnîn.
- 2) Von demselben Dichter ein Spruchgedicht (Liedersaal 3, 561-564).
  - 102. ez reit ûz Bern, als man uns feit, her Dietrich von Bern.

#### 112.

Heinrich der Glichsener im Reinhard Fuchs (cod. Pal. n. Kolocz. 387):2

wir münche spræchen niht ein wort umbe der Nibelunge hort.

#### \*112 b

Altholländisches Gedicht des 14ten Jahrh. (Mone Quellen 148-154, Hoffmann hor. Belg. 96).

Darin kommen Hagen, Gernot, der milde Rüdiger, Shemming und Mimming vor.

2) Gehört oben ins 12te Jahrh.

<sup>1)</sup> Bgl. Uhland in Pfeiffers Germ. 1, 328.

280

Cod. Pal. 329 (Adelung 2, 230).1

- 1) Mr. 7. .. Meng man rumt fich Eggen nun Er hat nie hafen genangen."
- 2) Mr. 24. ..Kriemhielt die schön von rein die bracht all held in not ze etzelburg tet es die vein Da lagentz alle tot.

Her Dietrich von bern Den nert fein manleich mut An krefften was er der wernd Das kam im da ze gut."

Der Dichter will jagen, in der Nibelunge Roth habe Dieterich durch große Tapferkeit sich erhalten, er jen nicht bei dem allgemeinen Berderben umgekommen.

401

### 113.b

Friedrich von Schwaben. Es wird ergählt (Bragur

6, 204),2 daß der Seld unter dem Ramen Wiel and feine Geliebte Ungetburg, ein halb geifterhaftes Wefen, gesucht habe. 3hm wird Soffnung gemacht, an einem bestimmten Ort feinen Bunfch gu erreichen. Als er dort angelangt ift, sieht er drei Tauben zu einer Quelle fliegen, Die fich darin baden wollen. Indem fie die Erde berühren, werden fie gu Inngfranen; eine davon ift Angelburg. Gie werfen ihre Gewänder ab und springen ins Baffer. Bieland, Durch Silfe einer Burgel unfichtbar, nimmt ihnen die Kleider weg. Darüber erheben die Mädchen großes Geichrei, aber Wieland, fichtbar hervortretend, erflärt fich nur 402 dann jur Zurückgabe ber Aleider bereit, wenn eine davon ihn jum Manne nehmen wolle. Gie entichließen fich endlich und überlaffen ihm die Wahl. Er wählt die geliebte Angelburg, die

mit Frenden den Friedrich von Schwaben in ihm erblickt.\*)3 Man erfennt jogleich die Sage von Wieland und beffen zwei Brüdern, welche brei Edmaneniungfranen überraichen. Die

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Bac Grimm.

<sup>1)</sup> It von Hugo von Montfort (geb. 1357, gest. 1423). Bgl. Mone Helden, 60, 61, Weinhold über den Dichter Graf Hugo VIII von Montfort (Mutheil. d. bistor. Ber. f. Steiermark 1857) S. 21.
2 Bgl. Jahrh. d. Berl. Gesellich. 7, 95 folg.
3) Bgl. ein Siebenbürg. Märchen bei Haltrich (Nr. 5), ein schwäbisches

bei Ernst Meier (9tr. 7).

am Strande ihre Gewänder abgelegt haben. Wir kennen diesen Theil der Sage nur noch aus dem alten eddischen Liede, wo sie insoweit weniger vollständig ist, als dort die Wegnahme der Gewänder nicht ausgedrückt wird, welche doch, wie Hagens Beispiel in dem Nibelungelied zeigt, nöthig ist, um die Schwanens jungfrauen in die Gewalt zu betommen. Merkwürdig ist die Wiedererscheinung der Sage nach so langem Zwischenraum in einem Gedichte, das allem Anschein nach in das 14te Jahrh. gehört. Ist sie nicht aus mündlicher lleberlieferung eingedrungen, so könnte das verlorene Gedicht von Wieland (unten S. 326) im Mittel gelegen haben.

- \*2) Auch in der Berliner Hi. legt sich Friedrich den Namen Bieland bei: ich bin genant Wielant. Er will die Jungsfrau von Brabant, "Ofann" von "Prafant" (S. 42), von ihrem Feind Arminolt befreien; sie rüstet ihn aus:
  - So nembt ain rofs, das ich han, beffer dann hundert marck; es ift fehon und alfo ftarek, ich gib uch auch zehand das aller beft ftachlin gewant, das ye kain furft trug; es ift fo veft und elng vnd ift gemacht zu Armania, wie es ward genommen da, des will ich uch getagen, wann dar von wer vil zu fagen.

Der Panzer ist also zu Armenien gemacht, gleichwie die altsranzösischen Gedichte (oben S. 47.48) den Wieland das Schwert in Damasens und Persien versertigen lassen.

- #3) And aus der Zwergjage erfahren wir einiges.
- €. 46. er (Friedrich) behielt vor armut kain gut. nur allain den gyten halfperg, den hetten gemacht die wilden zwerg.

Sine Zwergin Sirodamen ist des machtigen graffen "Sinellfs" kind (€. 68 : von einem Zwergfönig Sinnels berichtet aber auch der Wartburger Krieg (oben €. 192. 193.)

#### 114.

Schachzabelbuch (cod. Pal. 398. Abelung 2, 144). Dô Ecken (l. Ecke) Dieterschen vant.

281

### \*114.b

Peter Suchenwirt. Zweite Hälfte des 14ten Jahrh. In der "red von hübscher lug" V. 48 (Primisser S. 149a) heißt es

> ein gûte pleyen tuechscher pawt tzu Etzelburg den sal.

Wohl ein Nachtlang ans dem Nibelungeliede. Ferner spielen die Berje (Prim, 148)

ein maus ein leben fluog zu tot zu Tirol in dem walde

nach Uhland (Pfeiffers Germ. 1, 328) auf das Eckenlied an γaßb. Str. 48 ze Tirol gen dem walde.

Danach ist unten (Ursp. n. Fortbild. 12) zu ändern.

#### 115.

Ritterpreis. Handidriftliches Bruchstück, wahrscheinlich ans dem 14ten Jahrh.

Es werden zwölf Schwerter ausgetheilt (j. oben S. 279):

"her Herman van Helfinstein schamet uch nit, nemet hin dit swert,

it is geheifin Willflenk it druch ouch ein degin junk. der was genannit Dithleib. na des dode it verborgen bleib manich iar uffe diffe zit."

Das Schwert Wellung des Dietleib von Steier im Biterolf und Laurin (oben S. 18. 162).

#### 116.

Cod. Pal. 313 (Witten E. 405).

..Das wer ein fchad geringer. Als Danckbart fprach zu Hagen."

Bezieht sich auf Nibel. 1891, 1: daz ist ein schade kleine; ringe hat keine Handschrift.

### \*116.b

Chronif des Stiftes Lambrecht. Handichr. aus dem 14ten Jahrh. (Diemer Dentiche Ged. d. 11ten u. 12ten Jahrh., Ann. S. 63).

"Tempore leonis papae apparuerunt gygantes: videlicet Dietricus veronentis. Hyldebrandus, Rugerus Marchio de Pechlarn, hagen et multi alii plures; et tunc fecum habuit gygantes atyla rex humorum, cujus uxor erat chreimhilt. — Hoc tempore tota chriftianitas deleta eft in fuperiori panonia, quae modo Auftria et Stiria dicitur, et in tota Norica atque in tota bauaria, et hoc ab atyla et a fuis hunis, quorum rex fuit, de ifto atyla et de gygantibus multa falla ficta conferipta reperiuntur et incredibilia.

Daffelbe Zengniß wird ans einer Batikan. Hi. des 14ten Jahrh. mitgetheilt im Archiv d. Gesellich. f. ält. d. Geschichtsfunde 3, 417.

## 117.

Königshoven, Eljasjijdje Chronik um 1386 (herausg. von Schilter Straßb. 1698).

- 1) ©. 86. "Doch fit Dieterich von Berne, von dem die geburen alfo vil fingent und fagent, ist ein künig gewesen über ein teil der Gothen dis volkes, derumb wil ich etwas von ime fagen, das do in der geschrift bewert ist."
- 2) ©. 89. "Aber wie Dieterich und fin meister Hiltebrant vil wurme und drachen erflugent, und wie er mit Ecken dem rifen streit und mit den querchen, und in dem rosegarten, do schribet kein meister von, dovon habe ich es für eine lügene."

#### \*117.b

S. Galler Papierhandschrift Rr. 628.

36, 519. Von konig *Dyterich von Bern*. Nach dem nu hievor die geburt Diterichs der Oftrogothen konig. der *Dyterich von Bern genant wirt* — erklert ift, wollen wir nu vnterfcheyd geben, wie er — geherfchet hett.<sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Mone Quellen G. 179.

### 118.

Bolfs: und Meisterlieder, heransgegeben von Görres.
98. ..Freut sie mich nit, die rein, die zart, So wär ich gar ein hürnin man."

# \*118.b

Brieffammlung von Johann von Neumark, dem Kanzler Karls IV. Abgedruckt im Yanfitisichen Magazin (Görlit 1846)

23, 147 folg. Aus dem 14ten Jahrh.

Mehrere Briefe beziehen sich auf Margarete Maultasch; es wird ihr die Vergiftung ihres Gemahls und Nachstellungen gegen ihren Sohn Schuld gegeben, und sie wird mit Beziehung darauf S. 153 und 197 Chrimbildis genannt.

### 119.

Spiegels Abenthener handichriftlich).1

1 &1. 14. ich ruoft und winkt mit henden dem edlen twerg fo reine.

künic Laurin der vil kleine kund nit fo füezez grüezen, do er von henden und füezen dem Berner iefeh ein pfunt.

Dietleiben und meister Hildebrant, ze Tirol in den röfen: die felben zitlöfen
Den Berner dühten ze tiure.

282 2 Bl. 34—39. Fran Ehre zeigt dem Dichter ein Buch, worin der Francu Missethat und Minne geschrieben steht: ez ist der lieben hort: er soll sein Blatt überschlagen. Auf dem dritten Blatt sindet er seine Geliebte, über seine Untrene trancrud und weinend. Hestig schlägt er das Buch zu; Fran Ehre fragt ihn:

hâftn der Niblung hort dort funden in dem buoch?

3) 31. 53. ich wæne der rogt von Bern darab erfchrocken wær.

<sup>1)</sup> Jest gedruckt bei Meister Altiwert, woselbst j. E. 146, 17. 179, 16, 196, 23.

### 120.

Die Minneburg. (Colner und Beidelb. Handidr.)1

S. 37. ..ich werde schiere verliesen myn witze ach minne vnd liden iamers mort dar vmb das din richer hort ift alfo gar verfwonden das hain ich wol entphunden an mir an allen widerftrit bie myner trewen niblung tzyt (nibling zit Pal.) hie vor do ich der frauwen myn gerucht zu erft ir diener fin din fchatz vff mich ey minne zart Iteten lifrid (stätter lyfrid P.) geerbet wart der ift von myner frauen flag verfenket nu in zwyfels wag das wilich mynne dir clagen wan iz ift gar erflagen myn freuden frenkifch ingefinde an mynem fynne ich woil enphinde es tet ir hemmen (hennen P. l. Heunen) miffetat mvnne wende noch irs zornes grat der vzerwelten frauwen zart durch din vil hochgeboren art in wyplich fuffe milde das irs zornes krimhilde in lateyen (latenyen P.) erbermde fy gene mir fo worde ich levdes fry. "\*)

Merfenswerth ist das frenkisch ingesinde, denn in dem 283 Nibelungelied, das dieser Dichter fannte, icheinen nicht Burgunden, sondern Franken aufgetreten zu jenn (vgl. oben E. 75).

# 120.b

402

Der Adermann aus Boheim (herausgegeben burch v. d. Sagen), aus der erften Balfte des 15ten Jahrh.

S. 47. Der Tod ipricht: um - Dieterich von Bern, den ftarten Poppen und um den Bornen Siegfried haben wir nicht jo viel Mühe gehabt.

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Jacob Grimm.

<sup>1)</sup> Auch Hi. 3u Wien, diut. 3, 288. 290. 349. 398; die Lesarten ber Heidelb. Hi. i. Mone Heldenj. S. 60.

Unter dem starken Poppen wird ohne Zweifel der bestannte Dichter gemeint, welcher diesen Beinamen führte (Grundsrif 502). Bon seinem Tode gab es wahrscheinlich eine Sage.

#### 121.

Cod. Pal. 392. Aus dem 15ten Jahrh. (Görres Bolksund Meisterlieder Borr. XXXIV.,2

38. 93. Ach got nu wifst ich gerne. Wa kamen hin die ftarke man. Wolfhart, Wittich und Heim. Und auch der here Hilebran. Wa kam hin Key und auch Gawan. Egg und Hagen die held auch allefande. Wa kam hin der von Berne. Wa kam hin markgraf Riedinger. Wa kam hin Etzel gewaltig. Mit feiner grofzen macht fo her. Wa Sifrid der hirnein. Wa kam künig Rantolan aus Sodenlande. Wa kam hin Parzevale und Sigenot vnd der wild man."

### \*121.b

Beimar. Papierhandicht. 14tes oder 15tes Jahrh. (Grundriß 503.) Darin ein Gedicht, in welchem es heißt:

Man fagt von Parcifale von Tyterel vnd Gamoret von Eckart vnd Achile.

# 122.

 $\mathit{Cod. Guelferbyt.}\ 2,\ 4.$  Ms. Aug. fol. Wahrscheinlich aus dem 15ten Jahrh.

f. CXVIIIa. ..Ich pin das gut alter genant von Frankreich fater hilleprant."

## \*122.b

Baseler Handichr. Aus dem 15ten Jahrh. (Wackernagel althochd. His. d. Baster Univ. Bibl. 1835 S. 34.)

Bl. 91. anno V° jor dietrich von bern, von dem die puren lingend, was ein bæs chriften, er erfluog zuo Rome kunig october vnd zwen ander kunig, wart kunig vnd herre ze Rome vnd über alle welfche land, vnd anno V° XXX jor ftarb er des gechen todes. Lgl. oben ©. 313.

<sup>1)</sup> Bgl. M. E. H. 693a; Haupts Zeitschr. 3, 239. 8, 347. 348. 2) Bgl. Mone Heldens. E. 60; oben (S. 196) Frauenlob.

#### 123.

Abbildungen von Ariegsgeräth (Tirol. Handichr. aus der zweiten Hälfte des 14ten Jahrh. Primisser in Buschings wöchentl. Nachr. 4, 226). Darunter ein Streitwagen mit den Bersen:

"Ledit lefura grandi biga dytrici hildebrandi principis verone, cui prefuit cum racione."

Auch ein Karren:

"der charr ift gehaiffen der fcharpfe precher vnd den fand Athila der Chunig von Vngern, do er twang hifpanien vnd fchottenland."\*)

### \*123.b

Her Syfrid. Ein Bruchstück von 73 Verszeilen (St. Galslifche Handschriften, in Auszügen heransgegeben von Gustav Scherer. St. Gallen 1859. S. 34, 7).

Her Syfrid erblickt eine schöne Jungfrau, die ein schwarzer Mann in das heidnische Land entsühren will. Als dieser sieht, daß "Her Syfrid so vast uf in tradt", macht er durch Zandberei einen großen See um sich. Spfrid tritt an das Gestade des Sees und bittet die Jungfrau ihm zu sagen, "wes sy der schwartz man zig, der üch fürett dy dem gewand und ir im so vast gevolget hand". Der schwarze Mann ersaubt es ihr:

"fagent im mit züchten, was es fig; und wärint finer noch drig, die fürcht ich klain. verfuochent was er main. fragent unverfchrocken gar, wan er nimpt fin fo eben war, (?) es mag in wol geruwen. und kunde er ifen kuwen." Die iunckfrow was des urlobs fro. Her Syfrid bat fy do . . . . .

Gehört wohl der deutschen Seldensage an; vielleicht ein Ueberrest einer andern Darstellung der Fabel des Siegfriedsliedes.

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Lachmann.

Reinecke de Voss (Entin 1798).

- €. 67. myn here vader hadde gefunden des mechtigen konninges Emerikes ſchat.
- 3. 76. Ik geve juw den ane allen hat, fo fry alle den konnink Emerik befat.
- E. 77. Gy werden dar finden ok de krone, de Emerik drog in Tynen dagen.

In dem flamländischen Text heißt er koninx Ermeline 2239 (wo statt heymeliken so zu lesen ist) 2560. 2609. Bon Ermeurichs Schaue reden alte Zeugnisse (oben &. 19. 50. 51. 210).

# 125.

Logond (cod. Monac. aus dem 15ten Jahrh.). Darin werden genannt:

"1. die vier Layfurften 2. die vier Pûler (Wolfram von Efchenbach. Moringer, Prennberger, Fûfs der pûler) 3. die vier Recken (Ganther, Haym, Wyttig, Hagen)."\*)

# \*125.b

Seinrich Wittenweifer, der Ring (herausg. von Bechftein Stuttgart 1851). Ans dem loten Jahrh.

Auf der Seite der Lappenhäuser Bauern stehen die Zwerge unter ihrem König Laurin:

49<sup>b</sup>, 9. — — her Laureyn ein künich lobefam und werd, gewaltig über alle perg,

ferner her Dyetreich von Pern (49<sup>b</sup>, 12) und seine drei Genossen fein mäyster Hiltprant. Dyetleib von Steyrland und der werd Wolffdyetreich (48<sup>d</sup>, 16): auf der Seite der Rissinger Bauern sieben Riesen, unter ihnen Sigen (Siegenot) und Egge (48<sup>b</sup>, 28<sup>c</sup>).

<sup>\*)</sup> Turch Hrn. Tr. Makmann erhalten; (späterhin die Berichtigung).

1) Ter flamland. Tert, der oben ins 13te Jahrh. gehört, bietet nach meines Bruders Ansgabe S. 115—267)

<sup>2247,</sup> des coninx Hêrmelinx feat.

<sup>2567.</sup> den fcat — die wilen Ermelinx befat.

<sup>2616,</sup> die crone -- die Êrmelinx die coninc droech.

In dem Kampfe erlegt Dieterich vier Riesen, darunter den Egge (546, 5), welcher vorher mit seiner stählernen Stange Dietleib an den Hals getroffen, so daß er für todt niederfiel. Man sah, heißt es weiterhin,

54<sup>b</sup>, 15 — — das wilde feur her durch den nebel dringen, das gye von iren fwingen und auch von iren äten fo, den feu fo hiczig taten do.

Angenscheinlich eine Erinnerung an Dieterichs Fenerathem (oben S. 117. 118).

Besonders merkwürdig ift die Stelle

36<sup>d</sup>, 4 — her Guggoch ift ein man, der felber lieder tichten chan von Dyetreychem dem Perner,

deswegen nämlich, weil Guggoch vor Banern jingen joll. Der Gejang, welchen diejer nun anhebt, tautet

36<sup>d</sup>, 12 Es faffen held in einem fal die affen wunder über al,

nach Uhlands schöner Bemerkung (Pfeiffers Germ. 1, 330) eine leise Umwandlung der Worte am Eingang des Eckelieds:

Raßb. Str. 2. Ez fâzen held in einem fal fi rettont wunder âne zal.

Noch mag am Schluß erwähnt werden, daß die Namen Egghart (55 $^{\rm b}$ , 19 folg.) und Eylengreyn ein snauserman  $(2^{\rm c}, 8$  und öfters) vorkommen.

### 126.

Spruch vom Eigennut (cod. Vinar.) aus dem 15ten Jahrh.

Bl. 3. "kunig Etzel durch aigennutze starb."

Scheint ifich auf den in der Bilf. Sage ergählten Tod Etels zu beziehen (oben S. 136).

# 127.

Joh. Rothe. Schrieb um 1442 die Thüringische Chronif (Menten script. rer. germ. 2).

285 p. 1637<sup>a</sup>. — "von den find fedir komen der ftarke Sifrid Hagin und Kunehilt (l. Kriemhild), von den man noch gefänge hat."

# 128.

Herrmann von Sachsenheim. Dichtete im 3. 1453 bie Mohrin (ed. 1512).

- 1)  $\mathfrak{B}$ f.  $5^{\mathrm{a}}$ . ..het ich gehebt den Nobling hort vnd allen fehatz von Indion."
- 2) H. 19b. "vnd fecht wie freidig ift der man, als da der Berner Ecken erfchlug."
- 3) Bi. 25a. "der Eckart fprach, das thun ich gern, wer ich her Dieterich von Bern."
- 4) Bl. 40<sup>b</sup>. ...wer ich her *Dieterich von Bern*, fo fecht ich gern, das bin ich nit."

# \*128.b

Vers von Rozmital Reije, heransg. von Schmeller. Im Jahr 1466 war er in Verona Theodorici, und erzählt . 122 die Sage von Dieterichs Ende (j. oben S. 44): Sub arce Veronenlis inxta flumen balneum eft, in quo Theodoricus Veronenlis lavare confueverat. Fama tenet, Theodoricum cum in balneo lararet, vilis quibuldam feris, extemplo equum confcendille, atque eos inlecutum elle, ex eo tempore poltea nunquam apparnille, ita ut quo devenerit in hanc ulque diem ignoretur.

E. 123 Schilderung der domus Theodorici (oben G. 45).

# 129.

Sächsische Chronif (Handichr. zu Halberstadt, Auszüge in Abels tentichen und sächs. Alterthümern 1).

- 1) S. 262. Als Attila, von dem Pabst zurückgewiesen, aus Italien fam, fing er an aus der Nase so zu bluten, daß er aus Tollheit in die Donan lief und sich gar verstoren hat.
- 2) S. 504. "Offerns de wart hir na noch enn Konigk to Ungeren, do Konigk Attila vorghink, wente he fine Frnwen Grimhild, Grampila wedder nam."

- 3) S. 506. "Athala, Konigt in Hungaryen, wegen sines Siels Levens Ezzelo benomet, reng. 32 Jar; syn Wyff hete Gramulla, mit der he neynen Erven hadde. Se nam na sinem Dode Offerus, Anmers Sohn wedder, den Fursten von Panonia, de mit ohr K. in Hungaryen wart, van ome hat de Stad Offen oren Namen."
- 4) S. 507. "A. 483. do de Konigk Athala de Genjele Godes, de Lande jo vordorvede, do bleiff enn van sinen Frunzden de hent Tittello, de wart ein Konigt der Gothen, de hadde ennen Sonen de hent Dethardus, de hedde nenne Kinder, men einen Bastert de hent Theodoricus Oft-Gothus. Diderickus. de wart ein Furste der Gothen, n. he wanede uppe der 286 Borch to Berne, darumme wert he geheten Diderich van dem Berne, n. is de Diderick, dar de Bur van singhet."
- 5) S. 508. ..A. 484. De Konigf Odoacer, Ottrocus. Offeri Sone, de toch mit groten Volce nth Ungeren, n. vorsdorvede dat Romeiche Rick, n. dat Lant to Italien, do kam Her Diderick van dem Berne mit den Gothen, n. dreff den Konigk Ottrolus nth dem Lande, n. de Konigk floch vor Diderick van Berne in eine Veste, de was kortes angehaven to buvende, dar beleyde he den Konigk inne, to lesten toch de Konigk to ome uth in dat Vest, n. stridende to samede, n. Her Diderick van Berne wart tornich, und wan he tornich wart, so geberde he yst ome Vir nth deme Hasse blese. So dat de Konigk de Flucht nam, n. kam wech mit cleynem Volcke, unde de synen de bleven dar dot, de freten de Keven, darumme nomede Diderick de Stad Ravenne, n. de Romer geven Diderick van Berne dat Lant to Italien dar vore."

# 130.

Hüpli (3oh. Müller Schweizergeschichte 4, 415. Anm. 848), in den Jahren 1450—1469.

Der Landmann jang vom Dieterich von Bern, wie er mit helden gefochten.

# \*130b.

Niederdeutscher Freidank. Handicht. des Herrn von der Gabelent vom Jahr 1462.

Darin (S. 35<sup>b</sup>) Rutgers miltekeit.

# \*130c.

Michael Beheim, Buch von den Wienern (1462-1465). Heransgeg, von Karajan (Wien 1843), j. Borr. S. XI.

- €. 33, 27. Sy luden in auff hafs vnd neit, als fraw kreimhilt auff ir hachczeit in heünen lud ir pruder drei.
- 3. 58, 12. Mit der kekait vnd manhait fein gleich ich in wal pifchalff turpein vnd dem fraidigen munch ulfam.
- S. 318, 31. 319, 7 der Name harlunger.

# \*130d.

Fortseining ber lübectischen Chronif bes Detmar (herausgeg, von Grantoff 1830. 2, 392). Zum Jahr 1476:

Hertegen Karl van Burgundien mifhagede fwarleken de fchade unde hon des erften ftrides iegen de buntgenoten, alfe vor fcreven is ynt iar LXXV, unde vorfammelde grod volk, fo dat mene word lep, wol LXX dufent, unde wolde hagen wreken.

Gine fprichwörtliche Unfpielung auf die Beldenfage.1

# 131.

Skida Rima Island. Gedicht aus dem Ende des 15ten

3ahrh.).\*)

Kier werden Vidolf Mittistang. Oddgeir Riese, Aventrod und Mungs Söhne unter den alten, berühmten Selden genannt, die in Valhall ben Odin sigen.

# #131b.

Rechten ind gewoenten des Bischops Hoss van Xanten. Aufgezeichnet im Jahr 1463.

c. 1. Soe als men in den alden Historien, die van werden fyn ind van werden gehalden werden, beschreven fynt, dat Hector van Troien, den wy noemen Haegen

<sup>\*)</sup> Sagenbibl. 2, 314. Wahricheinlich durch einen Schreibfehler S. 223 in das 14te Jahrh. gefeht.

1) Mitgetheilt von Jacob Grimm.

von Troien, van Coninc Priamus geborn, dese Stat van Xancten XI° ind XLIX. jar voir Gaitz geborth erstwerff wyt ind oever groit begrepen ind mit groeten graven getimmery vertziert ind gevestiget hefft gehat.<sup>1</sup>

# 132.

Seb. Brant (geb. 1458, geft. 1520), Narrenschiff (Augsburg 1498).

1) h. III. (44, 8 Jarnæ €. 380.) 287 "do (in der Kirche) ift ein klappern v\overline ein schwetzen do m\u00fcs man aufzricht\u00e4 all sachen v\overline schnip schnap mit d\u00e4 holtzsch\u00e4 mach\u00e4 vnd vnf\u00e4r mancher hand do l\u00e4gt m\u00e4 wo frau krienhilt st\u00e4d\u00e2 ob sy nit w\u00f6ll her vmher gaffen vnd mach\u00e4 aufz d\u00e4 gauch ein affen."

\*2) m. 5° (Bajeler Ausg. 1494). "Wer yetz kan tryben follich werck Als treib der pfaff vom kalenbergk Oder münch Eylfam mit feym bart, Der meynt er tåg eyn gåte fart."3

# \*132b.

Johann Geiler von Reisersperg (geb. 1445, geft. 1510).

- 1) Sünden des munds.
- a) Bl. 49a. "Emb ein ieglichs vnnütz wort daz ein mensch redt, muß er rechenung geben, als das Enangelium inhelt, von dem ich red. Es ist nit von her Ditherich von Bern, darumb merckent gar eben."
- b) Bl. 81b. "Wan sie von einer sach reden wellen vund sollen, auch in einem rath netwan, so reden sie weit herumb o von Dietherich von Bern, ce sie vff den puncten kumen daran die sach stodt.
  - 2) Postill (Strafb. 1522) 2. Tenl. Bl. 65.

"Man findt yet wenig die do studieren in der heylige geschrifft. wo man .xx. legisten und inristen findt man kun

3) Diefe Stelle (unter \*2) mitgetheilt von Meufebach.

21\*

<sup>1)</sup> Mitgetheilt in Lacomblet's Arch. j. d. Gejch. d. Niederrheins 1, 172.
2) Dieje Zeile lautet in der plattd. Ausg. (Rostod 1519, fol. 70b)
So såth men dar frouwe Krymehelt steyt.

einen theologii. vud wen man ine ichon findt, jo disputieren ine von Berr Dietrich von Bern, nihil de preceptis bei."

# 133.

Rölner Chronif (Drud von 1499).

- 1) B1. 92<sup>a</sup>. "Item wie Diederich van Berne ftreit mit Ecken den reyfen im rofengarden by Wormfs, as men finget. Dar van vint man gheyn wairheit ind fynt gedichte, lyeder."
- \*2) Bl. 99b. Ind was d' Dederich vā Berne vā dem die buere fo vil fingent. Bal. oben 3. 313.

# \*133b.

S. Galler Sandidrift Rr. 645. Aus dem 15. Jahrh.

Bl. 72. Anno dom. 500 vmb daffelb zitt richfnet Dietrich von Bernn, von dem die nuren fingent, wie er mit den würmen hab geftritten vnd mit den helden gefochten. Das ift ain gedeut, die nün durch kurzliche wil erdacht ist.1 Bgl. oben S. 313.

# \*133c.

Deutiche Chronit aus dem Ende des 15ten Jahrh. Alter Druck ohne Titel, Ort und Jahr.

1) Bl. 25a. Unter der Ueberjdrift Von Dietrich von Bern. Item die wile dietrich von bern vo dem die puren fingend und fagend ein küng gewesen ist über ein teiel difs volcks fo will ich ettwas vo im fagen.

In den zyten als der groß kung Attila gestarb vn fich fin volck genāt die Göthen vnnd húnen zerteylten wie norstet to ward Diethmar dietrichs von Bern vatter . über ein teyl difs volcks küng gefetzt.

- Item als die puren vo jm singend wie 381. 26a. er vnd Hiltebrand vil wurm vnd trachen ertoten, vn wie er mit Ecken de Rifern ftreit davo fchribt kein Meifter.
- 3) Bl. 63b. In dem kam gen Rome Dietrich von Bern von dem die puren fingen v\vec{n} nach dem er k\u00e4ng v\vec{n} herre was z\u00e4 Rome von des keifers weg\vec{e} da richte er die fach vn hiefs Simachū babft beliben.2 Bgl. oben S. 313.

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Mone Quellen S. 178. 179. 2) Mitgetheilt von Dietrich (Brief aus Marburg 1840).

Unhang des Seldenbuchs. 3ch bediene mich der Ausgabe von 1509 und habe die übrigen, nur durch gang unbedeutende Rleinigkeiten fich unterscheidenden, selbst in den meisten Druckschlern übereinstimmenden, verglichen. In der Ausgabe o. 3. und von 1590 ift diese llebersicht nicht angehängt, sonbern als Ginleitung vorangestellt. Gin Stück, den Auszug aus dem Ribelungelied enthaltend, ift abgedruckt hinter dem Rürnb. Lanrin, stimmt aber gleichfalls überein. Bas Mone bor dem Otnit (73-75) aus dem cod. Arg. D befannt gemacht, habe ich benntt, jo wie die Bergleichung einzelner Stellen, die ich mit der Bemerkung erhalten, daß diejer Coder von dem alten Drucke wenig abweiche. Die Berbindung dieses Anhangs mit dem Beldenbuch ift angerlich und icheint gang zufällig; der Berfaffer beffelben hatte einen andern Otnit und Rosengarten por fich; übrigens wiederholt er fich mehrmals und läft Widerfprüche und verschiedene Schreibung der Gigennamen (3. B. Amelung und Anielot. Ermentrich und Ementrich) bestehen, jenachdem er verichiedene Quellen benntete. Angeführt find bereits früherhin einzelne Stellen S. 196, 213, 216, 244, 247, 248, 264, 272, 277, 278, 280, 282,

- 1) "Vnger das ftoffet auf Ofterreich hyefs etwen der hunen landt in dem was künig Etzel ein herre. Wurms vnnd das land darumb hiefs etwen Burgun. In dem was Gibich eyn herr. vnd fraw Crymhilt fyn tochter. Der felben was auch der rofengarte, als das teil von dem 288 rofengarten eygentlichen aufsweifet."
- 2) "Wolfhart der was Hilbrant schwester sin. Vnd was Amlung (l. Amelolt) von garten syn vatter. Vnnd was hertzog Bechtung syn großvatter von der müter her. Vnd Alphart von Ach der was syn brüder, auch syn (l. ein) küner held. Nün ligt garten vnd Bern nahet bey einander." Bgl. von €. 213.
- 3) "Margkgraff Riediger von Bethelar, chenjo in der Unsg. v. 3. 1545 und 1560; Bettelar 1590 dem gabe künig günther fyn tochter, die was künig Gibichs funs tochter."

Eine anffallende, durch fein Gedicht zu erweisende Behanptung, wo sie nicht auf einem Mißverständniß beruht, denn umgekehrt verlobte Rüdiger nach dem Nibel. Liede seine Tochter mit einem Sohne des rheinischen Königs. 4) "Wittich eyn held. Wittich Owe fyn brûder. Wielant was der zweyer wittich vatter. Ein hertzog, ward vertriben von zweyen rifzen, die gewunnen jm fyn land ab. do kam er zû armût. Vnd darnach kam er tzû künig Elberich vnnd Ward fyn gefell. Vnd ward auch ein fchmid in dem berg zû gloggenfachfzen (glockenfaffen c. Arg. D). Darnach kam er zû künig Hertwich (hertuiht c. Arg. D. Vnd by des tochter machet er zwen fûne."

Mur in dem einzigen Gedichte von der Flucht (oben S. 217 218) haben wir einen Witigonwe gefunden, doch ohne daß er ein Bruder Wittichs genaunt ware. Darin liegt jedoch immer ein Zengnift für das seinem allgemeinen Inhalte nach hier ange-Dentete, jest verlorene Gedicht von Wieland. Wir fennen fein geben aus einem besondern Abschnitte (c. 19-39) der Bilk. Saga, aber jenes beutidie Gedicht nunk in vielen Stücken bavon verschieden gewesen senn. Belint ift bort kein Bergog, der, von zwei Riefen vertrieben und des Landes beraubt, in Armuth gerath. Sein Aufenthalt bei den Zwergen in dem Berge fällt in feine erfte Jugend: er todtet fie, und Elberich, mit dem jedoch ans andern Gründen (oben E. 64) ein Zusammenhang vermuthet wurde, wird dabei nicht genannt. Der Berg heißt in der Bilt. E. Kallova oder Ballova, ein unverständlicher Name, während der Cancajus berg zuo glockenfassen) auch im Otuit (oben E. 250) Clberichs Anfenthalt ift. Der König, beffen Tochter Wieland entehrt, heift in der Bilt. Saga Ridung; der Rame ift aus dem alten Richad oder Ridud (oben G. 22. 23) 289 entstanden, dagegen bier ein anderer, Bertnit (denn Diefe Lesart verdient wohl den Borgng) eingeführt. Bon zwei Göhnen Wielands jagt die Bilt. Saga nichts.

5) "Getrü Eckart ein held von Brifach von dem gefchlecht der harlinge, der was auch auß Elfas vnd brüfzgaw. Vnnd do kam ein keyfer. Der hieß keyfer Ermentrich. Der felbe hieng die harlinge. Dem felben Eckart wurdent empfolhen die jungen herlinge darnach sichlig er keyfer Ermentrich tzü tode. Man fagt das der felbe Eckart noch vor fraw venus berge sy bifz an den jungesten tag." Und späterhin noch einmal: "Man vermeinet auch der getreu Eckarte sey noch vor fraw fenus berg, vnd sol auch do belyben bifz an den jungsten tag, vnd warnet alle die in den berg gan wöllen."

Kein Gedicht weiß etwas von diesem Tode Ermenrichs durch Schart (oben S. 210). Das hier gesagte wiederholt Laricola in den Sprichwörtern (Nr. 667): "Der Echard wolt seinen herren, deren Vormundt er was, trewe beweisen, vnd schuff vnd bracht also vil zu wegen, daß er mit anderen Helden hülffe den Ermentfride wider erwürgte." Und: "die Deutschen sagen, er site vor dem Benusberge, und warne alle leutte, sie sollen nicht in den berg gehen." Wahrscheinlich hat Agricola (geb. 1492) aus unserer Duelle geschöpft, denn was gleichfalls bei ihm vorkommt: "Wormbs am Reyn, etwan Burgun gehenssen" ist doch wohl buchstäblich abgeschrieben.

6) "Künig Günthers fun der erschlüg den alten (meyfter Dr. o. 3.) Hiltebrant vor der stat Bern do wurden auch alle held erschlagen" (die Stesse obenjo im c. Arg.).

Von diefer unerffarbaren Behauptung hernach (S. 338).

7) "Keifer otnis (l. Otnits) vatter was ein mechtiger kiinig vnnd hett vyl gåter land vnd leite. Vnd was geseffen in lamparten land auff einer burg hiefs Garten. Do nam er eyn weyb, die was des künigs von reüffen fchwefter. Vnnd do fy lang bei eynander warent do hetten fy gern ein kyndt gehabt. wye wol fy got darumb battent fo mocht es doch nyt gefyn, das wyfte künig Elberich der zwerg wann er nahent by jne gefeffen was. Er wifte auch von dem geftyrn (vnd an kunft c. Arg. D) das fy von dem man keyn kind nit triig, nun was es künig Elberich gar leit. das fy foltent on leybs erben fterben, wann er beforgete er überken ungetruwe nachbauren die jm mochten schaden. Vnd gedacht wie er ein künig were. 290 vnd als gût als fy were. Es were weger fy überkemen leibs erben. Vnud nam ein fingerlin an fyn handt, do was ein stein jun wer den by jm het den mocht niemant gesehen der heyst ein nebelkap. Vnd für zu der künigin. vnd kam vnfichtberlich tzů ir in ein kemnat do fy an jrem gebete was. Do mocht fy jn nit gefehen, do was elberich gar ftarck. das kame anch von edelem geftein vnd überkam die künigin wider jren willen. Do warde fy keyfer otnites fchwanger. do faget er ir wer er were, vnnd gab ir das fingerlein. vnnd faget jre warumb er es gethon hete. durch des besten willen. Vnd darnach über zehen jar. do was der alt künig Otnit ein alt fchwach man. vnd gebott got über jne das er ftarb. do empfalch er finen fune dem künig von reüffen finer måter bråder. Alfo erbet der jung Otnit das künigreich, vnnd warde darnach Römischer keiser, vnd was er künig elberichs leyblicher fun. das wifte nyemant dan er vnnd die künigin.

Keyfer Otnit künig Elberichs fune geboren aufs lamparten lande ein mechtiger künig. Keyfer Ottnites müter was künig Eligas schweiter von reüffen der ward zornig über fyn schweiter von Elberichs wegen, do das Elberich befand do bracht er sy mit synen listen wider zå samen das sy freünd wurden. Dem selben keiser Otnit dienet reüffen, vnd das land zu Bern, darnoch über zweihundert jar ward das land Bern her Dietherich von Bern

Keifer Otnit betzwang die lande von dem gebyrge bifz an das mer, im dient auch Rom vnd Latran. Er was gefeffen in lamparten auff einer burg, die hiefs garten nahent by dem land zu Bern. Er hett auch zwölff man sterck. Im dienten auch zwen vnd sibentzig man auff garten, die waren hertzogen, grafen, vnd edel leüt die gehorten im all sipschaft halben zu. Keiser Otnits vatter vnd alles syn geschlecht fürten ein galdin helffant im schilt vnd auff dem helm. Aber do Otnit keyser wart, do fart er ein schwartzen adler als all römische keyser.

Dyfes waren keyfer Otnits diener vnd ratgeben. Der künig Eligas (Elegalt Tr. v. 3. doch vorher auch Eligas; Tr. von 1545 wieder Eligas; von reüffen der was fyner muter bruder. Der trackfefs ab garten was keifer Otnits fehwefter fun. Der marggraff von tultkan, vund keyfer 201 Otnit waren zu den undern kindern. Hertzog Gerwart von trog was Otnites fehwager. Hertzog Zacharius der was gefeffen zwifchen der etleh und dem meer, der was von Otnit belehnet. Er thet Otnit groffe freündtschaft, er bestellet im vil speifz vnd kiel do er über mer wolt faren, do was der künig von messin fyn rat vnd diener.

Keifer Otnit nam ein weib, die was eins heidnischen küniges tochter tzu rachaol geselsen, vnd hiefz syn land surgen landt. In dem was ein stat Suders genandt vnnd hat noch ein stat genant Montebur, in der was der künig mit syn weib vnd mit syner schönen tochter Sidrat. Aber Otnit nam jm die tochter mit Gewalt, vnd teüset sy vnd nam sy zû eynem eelich weyb. Darnach schicket der heyden ein ryszen vnnd syn weib in Otnites landt mit zweien bösen würmen vnd zwen lint wurme c. Arg. D) die sölten sy ziehen in dem land, als sy grosz wurden vnnd schaden in dem land theten do wolte sy der keiser erschlahen, vnd do sand jn der wurm schlasent unter einem baum, do verschland ihn der wurm vnd trüg jn in ein holen berg. Das besandt syn gesöl Wolsdieterich.

der erschlüg die würm all bisz an eynen den erschlüg her Dieterich von Bern hernach über achtzig jare. Vnd do Wolffdietrich die würm all erschlagen vnd Otnit gerochen het. do nam er otnites weyb tzů der ee. Otnit (c. Arg. D set hun: "waz in der eiltt also Wolffdiettrich, doch") was acht jare elter dan wolffdieterich."

Der Verfasser dieses Auszugs hat eine weniger durch Absweichungen von dem jetzt befannten Gedicht, als durch vollsständigern Inhalt sich auszeichnende Quelle vor sich gehabt.

- a) Wir hören hier von Otnits Vorgänger, der mit ihm einen Namen führte, aber bloß König, noch nicht Kaiser war. Er starb in hohem Alter, als der junge Otnit noch nicht zehn Jahre alt war, und empfahl diesen vor seinem Tode dem Bruder seiner Fran, dem Könige Eligas von Renssen. Sein und seines Geschlechtes Schildzeichen war ein goldener Elephant, den der junge Otnit, als er römischer Kaiser ward, mit dem schwarzen Adler vertauschte. Nach dem Gedichte sührte er aber den goldenen Köwen (oben S. 250).
- b) Bon Elberich erfahren wir mancherlei Renes. Rach dem Gedicht (182) hörte er zwar das Gebet beider Eltern um ein Kind, hier aber wird ausdrücklich gejagt, er jen zugegen gewesen, nämlich unfichtbar wie ein Elfe. Weiter wird erzählt, Elberich habe in den Sternen gelegen, daß die Rönigin von diesem Manne fein Kind empfangen werde, und gefürchtet, wenn 292 sie stürbe, von bosen Rachbarn bennruhigt zu werden. Sein (unterirdisches) Reich ward also in der Rähe von Lamparten gedacht: aber es ift ein in der Ratur der Elfen liegender Charafterzug, daß fie nur neben friedlichen und wohlwollenden Radibarn hausen wollen. In dem Gedichte heißt es blog (183) mit einer ohne Zweifel späteren und zur Entschuldigung des Zwergs anfgesuchten Menderung, Elberich habe besorgt, die Königin möge als finderlose Wittwe verstoßen werden. Es wird ausdrücklich bemerkt, durch Sülfe des unsichtbar machenden Ringes jen er in ihr Gemach gedrungen und statt daß er im Gedicht (184) fie vor ihrem Bette fitend und in Schnsucht nach einem Kinde weinend findet, so ist fie hier im Gebete begriffen. Indeffen mag diese Berichiedenheit aus einem Migverständnig entsprungen fenn, und das Gedicht das richtigere enthalten.
- c) Böllig fremd ist diesem, was hier von dem Zorne des Königs Eligas über seine Schwester und ihre durch die Klugheit des Zweras bewirkte Bersöhnung gesaat wird. Ja es scheint

<sup>1)</sup> Doch im Wolfd. (c. Fr. 97b; Trud 903, vgl. 929) steht, daß Otnit einen Clephanten von Gold im Schilde führte.

bort (251. 252), als habe Eligas ben Elberich zum erstenmal mahrend ihrer Fahrt aus bem Schiffe erblickt.

- d) Otnits Bermandtichaft, von der das Gedicht nicht fpricht, wird hier auseinander gesett. Der Truchfeg von Barten (nach dem Gedicht: Hittiger 35, 1. Hutteger c. Pal. B, Hiltiger c. Fr. 46, hitzinger alt. Dr. von 1509; bei Caivar Str. 21. din "marckgraf von Garten geheiffen Engekan") ift Kaifer Stuits Schwestersohn, worin nothwendig ein Brrthum licat; es ift icon nicht glaublich, daß er noch Geschwifter gehabt, in jedem Galle hatte Die Schwefter junger jenn muffen, und unmöglich ein Sohn von ihr ichon in den Krieg ziehen konnen. 3d vermuthe alfo, daß eine Schwefter von dem alten Konia Stnit gemeint ift. Der Markgraf von Enftkan (Helnot im Gedicht, bei Caipar einmal Str. 9 .. Helmschrot", hernach "Helmbolt") und Stuit waren "zuo den andern kinden", ich verfiehe: Geichwifterfind. Gerwart von Troie (bei Cafpar "Gerepart von Trogane" ist nur allgemein als Verwandter bezeichnet, denn "schwager" fann hier feine andere Bedentung haben. —
- e Herzog Zacharis (was im Gedichte 44, 1. Z. von wilden Clemen heißen soll, weiß ich nicht, c. Fr. liest ebenso, c. Arg. C Rusen: c. Arg. D Clenie: bei Caspar. Str. 30 sehlt der Zusaß ganz hat ein Lehen von Dinit; die Lage des selben wird angegeben: zwischen der Etich und dem Meer. Das Gedicht sagt nichts davon.

1) Der Name des heidnischen Königs, dessen Tochter Otnit holt (vgl. oben S. 221), ist hier auf den Ort, wo er seinen Six hat, angewendet, denn es ist doch wohl Nachahol zu lesen.

- gi Ans dem Wolfdieterich genommen soben S. 258) ist wahrscheintich die Behanptung, daß Dieterich von Bern nach achtzig Jahren den einen Vrachen noch erschlagen habe; in starkem Widerspruch damit sieht vorher, Otnits Reich sey nach zweihundert Jahren an Dieterich von Bern gekommen. Bolsbieterich und Otnit waren Zeitgenossen, aber die genauere Bestimmung, wonach dieser acht Jahre älter war, findet sich nicht in dem Gedicht.
- 8) Der Auszug aus Hugdieterichs und Wolfdieterichs Geschichte, sowie die Aufzählung aller zur Familie des alten Bechtung gehörigen Glieder, ist dem Gedichte gemäß. Allein abweichend ist die Nachkommenschaft Wolsdieterichs dargestellt:

..Wolfdietrich Der was des Berners grofzvater — Wolfdietherich erfte frawe hiefs rauch Elfs. vnd ward darnach genennet Sygemin die schönest ob allen weiben. Darnach macht Wolfdieterich ein sun vnd eyn tochter mitt keiser Otnites weibe. Der sun was genand dietmar, der thet den ersten streyt mit den heiden vor dem closter tustkan, vnd ward keiser vnd ritter. Do was Wolffdieterich ein münich in dem closter. Dietmars müter hieß Sydrat, vnd syn schwester hieß auch Sidrat. Also machet der selbe keiser Dietmar vier sün. Der erste hyeß dietherich vnd ward genandt dieterich von bern. Der ander künig Ementriche. Der dritte künig Harlung. Der vierde diether, der wart in syner jugent erschlagen. Sernach wird noch einmas wiederhoft: "Der berner het noch drey brüder, einer hieß ementrich, der ander künig harlung, der drit der jung Dietherich (1. Diether) der erschlagen ward."

Statt den Sohn Wolfdictherichs, wie im Gedicht, Sugdieterich nach seinem Größvater zu neunen soben S. 222), heißt
er Dietmar; wie es scheint, absichtliche Neuderung, um Dieterichs Geschlecht auzuhnüpsen und diesen als Enkel geltend zu
machen. Aber anch die folgenden Angaben sind falsch: Ermenrich ist nach der echten Sage fein Bruder, sondern Baterbruder
des Dieterich von Bern (oben S. 116), ebenso der Bater der
beiden Harlunge (Fritise und Imbrecke), der hier, das einzige
was richtig sehn könnte (vgl. S. 207, Harlung (unten S. 333)

Harling heißt.

9) "Als des berners mûter fyn fehwanger ward, do 294 machet ein bôfer geyft machmet fyn gefpenft. Eins nachtes do Dietmar in der reifz was Do traumte jr wie fy bey jrem man Dietmar lege, do fy erwachet do greiff fy neben fich, vand greiff auff eynen holen geyft. Do fprach der geift, du folt dir niht fürchten ich byn ein geheürer geyfte. Ich fage dir. Der fune den du tregft wirt der fterckeft geift der ye geboren ward. Darumb das dir alfo getraumet ift, fo wirt feüre aufz fynem munde fchyeffen. Wan er zornig wirt, vand wirdt gar ein frummer held. Alfo banvet der teüfel in dryen nechten eyn fchöne ftarke bürge, das ift die bury zå Bern."

Das Gedicht, welches der Berfasser des Anhangs benutzte, ist verloren. Erläntert wurde schon oben (S. 44. 117. 118) die Sage von der Geburt und dem Fenerathem Dieterichs. Ueber die Erbaunng von Bern ist eine Stelle aus dem 12ten Jahrh. (S. 45) und das Gedicht von der Flucht (S. 211) zu versgleichen, welches sie dem Dietmar beilegt.

10 "Difes find die herren aufs nyderland, vnd Wurms. Mentz. Kölln, und Ach. Das hiefs vor zeyten grippigen¹ land. Daffelbe lande was künig gibich von wurms der het ein tochter hiefs Crimbilt die pflantzet eynen Rofengarten wunnigklich tzû wurms an dem rein. Fraw Crimbilt nam den hürnen künig Seyfrit aufz niderland. Künig Günther was künig gibich fun. Künig Gernot Was auch fyn fun. vnd Gyfeler der ward jung erfchlagen."

11) "Seyfrit ein künig aufz niderlant, des was das land rinh Warms, und lag nahent by künig Gibich lande. Syn vatter hiefz künig Sigemundt aufz der nybelunge.<sup>2</sup> Im ward Crimhilt vermehelt. Vnd ward von dem Berner todt gefehlagen.<sup>2</sup>

12) "Amelot von garten was Alphart vnd Wolffhart vatter, dem ward empfollen des berners land, vnd [fyn] fraw ytte, feyns felovagers Hilthrant weyh. do fprach Amelot von garten tzů hiltbrant fynem felowager, das er im liefs

empfolhen fyn Alphart ynd Wolfhart fyn fun.

Nur im Rosengarten A und B tämpft Ametolt, in C und O bleibt er daheim und behält das Reich des Berners und Hilbebrands Frau Ute in Obhut, und darauf bezieht sich diese Stelle. Wiederum empfiehlt auch Amelolt dem Hildebrand seine 295 Söhne C !!!, und in D cod. Arg. werden sie genaunt: Wolfhart und Siegestab, nicht Alphart, wie hier, und das ist richtiger, da Alphart im Rosengarten nicht mitstreitet.

13) "Zû wiffen das keifer Encutrich ein marschalck het, der hyefz der getrii Sibiche, der hette gar ein schöne frumme frawen, die het der keifer geren beschlaffen, das wolt sy jm nit verhengen. Do gedachte er den marschalck hinweg zu schicken, do mûszte er tzwölf wochen auss syn, die weil leget der keiser mit den anderen frawen an, das sy einen hof solten machen, vund het mit etlichen dienern vund frawen bestelt das sy im sölten helssen weg sächen wie er sy über keme. Als nun der hoff gemachet wardt, do mochts nit syn, do lyesz er aber ein machen, vul so vil hisz an den sierden hofe, do ward ein höser fund erdacht mit bösen weibenn das sy müste syne willen than über jres hertzen willen, vud mit großem leid, also ward sy gar ser betrübet bisz an ir ende, do nûn Sibich jr man her heim kam, do saget ym

1) Bgl. Berm. Müller lex falica E. 103.

<sup>2)</sup> Hier fehlt nicht etwa lant; f. Nibel. 453, 4 und Gr. 4, 261.

die frawe wie die fach ergangen was. Do fprach Sibich nun byn ich all wegen ein getreuer frummer man gewefen. vnnd ward mir der nam geben der getreu fibich. Nun wil ich werden der engetreuwe Sibich. Vnd darnach fprach er tzů fynem herren keifer Ementreich, er fölte fyns brûder kinden jr landt ynd eyn fellofz nach dem andern abgewinnen. das was das landt in dem preüfzgawe vnnd vmb Brifach. Wann fyn brûder Harlinge hete gelaffen tzwen füne. die warenn zwen jung ftarck künig. do was der getreü eckart den zweyen künigen zů vogt vnd zuchtmeifter geben. vnd was gefeffen auff eyner burge nydwendig Brifach. Alfo schickt der künig nach dem 1. den) jungen harlingen fines bruders kind. vnnd liefz fy hencken. Nin was auft die lelben zeite der getreŭ Eckart nit do heym, do nim der getruwe Eckart das befant do befetzet er alle schlosz, und befalch das man niemandt folt in laffen, do reit eckart zu dem Berner. vnnd klagete jm die lachen. Do lahen der Berner und Eckart an die übeltet. Vnd fielen dem keyler mit macht in fyn land. ynnd gewanen jm fyn fellofz abe darauff er gefeffen was, vnd erfchlugen gar vil hundert held. do kame der keufer und Sibich zu fülz darvon. Darnach fchlug er dem Berner vil held zu tod. vnd fienge jr wol acht. Do hete der keyfer zwen füne der het der Berner ein gefangen. Do schicket der Berner tzu synem bruder Ementriche das er jme folte fyn diener ledig laffen. wôlte er jm fyn fune auch ledig laffen. do enbot er im widerumb, er mochte mit fynem fune thûn was er wolte. 296 do lege jm kein not an. wolte er fyn acht held han. muste er jm alles syn land geben. vnd dartzu sinem (l. finen) fune auch ledig laffen vnd tzů fůfz hynweg gan. der berner wefzt nit was er thun fölte, vnd nam rat von fynen mannen. Die rieten jm es were weger er verlüre fyn held dann fyn land. Do fprach der berner das wöll got nit. wan vnder den achten ift keyner, lege er allein gefangen ee ich jn liefz todten ich gienge ee vonn allen mynem lande. Alfo gab der Berner dem keyfer fyn fun ynd land wider, und lofte fyn held, ynd alfo gieng er ynd fyn diener zû fûfz hynwege. Do kamen fy gen bethalar tzå margkgraft riidigers weib. die gab jn ellen vnd trincken. Do giengen fy für ein ander schlofz, do kame margkgraff Rüdiger on geferde geritten. Do fach er die herren ann einem fenster ligen. do reit er in des würtz haufz. vnd do er den Berner sahe. do

knyet er nider. Do sprach der Berner stand auff ich bin ein armer man. vund sagete jm wie es jm ergangen was. Do hyefz der margkgraff in effen vnd trincken genûg geben, do embot der margkgraff dem künige Etzel wye es ymb die herren ergangen was. Do kam künig etzel mit vil volckes, vnd fürt den Berner vnd Hiltebrant vnd die held mit jm auff fyn fehlofz zû fraw Herchin künig Etzels weybe. Nûn was fy gar ein ftoltze kündige fraw, do nûn der Berner wohl acht tage do was gewefen. do fetzet fy den Berner neben fich ynd fprach. Berner myn her Etzel hat einer schwöster tochter dve solt man lengeft verforget han. do kund fy nit jren gelichen überkummen, nûn hat er vil künigreich ynnd landt, auch findt im vil herren ritter vnd knechte zå dienen verbunden. To wil ich achten das dir dreit kunigreiche werden. meyn herre hat doch on das genug. fo würftu dynes leids alles ergetzet. do nam fich der berner zû beraten mit dem Hiltbrant. do rvete im Hiltebrant. Seid mal es alfo ergangen were. vnnd auch das fy ein wol geboren wevb were, vnnd im wol getzeme, fo were es gut das er fy neme. Alfo gefchach die vermehelung ynd ward ein hoff berüft, vnd kamen vil herren vnd helde da hyn. Darnach schycket künig Etzel ausz in vngerland wan es was fyn eygen landt noch allen pferden ynd roffen die man finden kund, vnnd gab dem Berner vnd fynen dienern pferd, vnd gab jm wol achzehen tanfent der künften held, vnd gewan der Berner fvn landt vnd leüt alles wider, vnnd kam wider gen Bern in fyn landt."

a) Sibichs Umwandlung aus einem treuen in einen ungetrenen Diener erzählt feins der befannten dentichen Gedichte,
wohl aber noch die Vist. Saga (c. 248. 249), wie schon oben
S. 2 zum Vornandes bemerkt wurde. Ermenrich erreicht hier
erst nach mancherlei Versuchen und durch List seinen Zweck,
während er nach der Litt. Saga die Fran Sissa in der Einjamkeit überrascht und mit Gewalt zu seinem Willen nöthigt.

be Bas hierauf in der Bilf. Saga folgt, Ermenreks Graussamteit gegen seine eigenen Kinder (oben S. 52), ist hier ganz übergangen, wie sich auch in dem Gedicht von der Flucht (oben S. 208) nur eine Andeutung sindet; oder es sind an beiden Orten diese Ereignisse in eine andere Zeit versett, denn des Kaisers Sohn geräth wie dort in Dieterichs Gefangenschaft. Ermenrich beginnt mit der Berfolgung der Söhne seines Bruders Harling (vgl. oben S. 207). Echhart war gerade nicht zu Kans, wird hier erzählt; in der Bilf. Saga ist der Meister

zugegen und ermahnt seine Zöglinge in männlicher Vertheidigung zu sterben.

- c) Der jett anhebende Rampf zwischen Dieterich und Ermenrich wird anders als in dem Gedicht eingeleitet, wo nicht Edehart, sondern eine von Sibid veraulafte, verrätherifche Botidgaft den Berner aufreizt. And dort flieht Ermenrich (3482. 3505), aber es wird nicht ausdrücklich gejagt: zu Jug und in Befellichaft mit Sibich. Die Befangenichaft von acht Belben (3619-32; nur find es im Gedichte fieben 3625. 4002), ihre Lösung durch Zuruckgabe des gefangenen Raisersohnes (ein zweiter Sohn Ermenrichs wird angenommen, wie in der Bilf. Saga, die ihn Reginbald nennt c. 252) und durch Entjagung Dieterichs auf fein Reich, der Zug zu den Bünen, alles wie in bem Gedichte; allein der Aufenthalt zu Bechelaren bei Rudigers Weib fehlt dort (oben S. 219). Dagegen wird in der Bilf. Saga (c. 267) Thidret auf feiner Flucht von Rodingeir und Gudelinda zu Befalar ehrenvoll empfangen. Wiederum wie in dem Gedicht: die Begegnung mit Rudiger, Grel und Berche; dagegen eigenthümlich die Ehrerbietung, welche Rüdiger dem Dieterich bezeigt, und die Antwort des Unglücklichen. stiftet gleich die Heirath Dieterichs mit Herrad, die hier bloß, in Abweichung von der gewöhnlichen Angabe (oben E. 115), dagegen in Uebereinstimmung mit Ric. Dlahus (j. unten Itr. 139), als Schwestertochter Epels bezeichnet wird. Schon vorher, nach Erwähnung von Dieterichs erster Frau, war gesagt: "Do fy nun gestarbe. do nâme er Herrot künig Etzel schwester tochter." In dem Gedicht findet diese Berbindung erst statt, 298 nachdem Dieterich von dem Zug in sein Reich abermals in das Hinenreich guruckgefehrt ift; hier icheint diefer nur einmal Etels Beiftand empfangen und damit nicht blog die Schlacht gewonnen, fondern auch fein Reich behanptet zu haben. Die Sage ift hier allerdings einfacher und verständiger, scheint diese Borgiige aber durch Unterdrückung der Rabenschlacht, die in die Mitte von Dieterichs Anfenthalt bei Etel fällt, erfauft zu haben. Daber steht auch folgende Stelle früher und gang vereinzelt: "Fraw Herriche dye was künig Etzels weyb. dye het zwē fün, dye erschluge Wittich in de streit vor Rafen."
- 14) "Zû wiffen als künig Etzel fyn frau herriche geftarb, do nam er künig Gibichs tochter crimhilten die vor des hürnen künig Seyfrit weib was, der von dem Berner in dem rofengarten erfchlagen warde, das muet frau Crimhilt gar fere, vnd ward des Berners vnd aller Wölfinge veindin die aufz der hünnen landt warent. Do gedacht fy ein böfen fundt das die wölfinge all erfchlagen

3

.

wurden. Vnd darumb nam fy künig Etzel Wann er was der reicheft vnnd gewaltigeft künig Darumb fv vermeinte er möcht den wölffingen wol widerftan, vnd machet ein groffen hoff, ynd liefz den aufzrüffen in alle landt, ynd yerkünden allen helden, do kamen al held tzů hoffe in die ftat Ofen in vngerlandt, das felb land was künig Etzels, do hett fy heimlichen gar groffen neid vnd hafz wider die wolffing aufz hünen land. dz fy den hurnen Seifrit iren man in dem rolengarten erschlagen hetten. Alfo ward der hoff gelegt in kunig Etzels ftat Ofen. do gieng fy zů Hagen von Troy, vnd bat jn das er die held zu im neme, vud ein gereifz vud hader aufgeng, also das die hünischen held all erschlagen wurden. Do sprach Hagen das künde er mit keinen eren anfahen, wer**e es** aber das nyemant (l. iemant) den streit ansienge. wölte er fyn aller beftes thûn. Do nûn frauwe Crimhilt fahe das hagen wider fyn er nit thûn wolt. do het fy ein jungen fun von zehen jaren zu dem sprach sy lauff Ichlag hagen an eynen backen, der knab Iprach wolcher ist es, sy sprach es ist der dort sitzet. Do gienge der knab hyn vnd fehlug ja an cyn backen, do fprach Hagen. das wil ich dir vertragen vmb diner kindtheit willen, were es aber das du mich me schlügest, so mochte ich dirs nit vertragen, do was fy fro und fyrach über zim knaben, lauff und schlach in noch ein mal, der knab thet was in 299 die mater hiefs. Do er in aber het geschlagen, do stånd hagen auff und smach. das hastu nit von dir selber acthon, and nam dus kind by dem har, and fehling im das haubet ab. do fprang yeder man auff. Do einer, do tzwen, do drey bifz das man es in dem öberen fal vnd in der ftat gewar ward. Do lieffen die held alle zů famen vnd fchlûg ve einer den andern zů tode. Aufzgenummen Hiltebrant der errette fich fyns lebens mit schlegen. doch warden im tzwu wunden in das haubt geschlagen. Do was der Berner in der stat in einem andern haufe, vnd wifzt nit von den fachen bifz das Hiltbrant verwundt zů jm kam. vnd jm die mere fagete. Do lieff der Berner bald vnnd wolt es befehen was der mere wer, do fandt er fraw Crimhilten zwen brüder. Die fienge er, vnnd bandt in alle fiere tzusammen, vnnd gieng do hynwege. Darnach kame fraw Crimhilt vnd fand ir brüder also gebunden ligen. Do lage ein schwert neben jn. das nam fy vnd hew jn beiden dye haubt ab alfo gebunden. Do kame der Berner vnd wolt befehen

han die tzwen gebunden man, do was jn beyden die haubt abgefchlagen. Do fahe er fraw Crimhilten vor jm gan vnd ein fchwert in der hand tragen. Do fprache der Berner, jr habet den tzweien die haubte abgefchlagen, do fprach fy ja, do nam der Berner das fchwert, vnd hew fy in der mitten entzwey. Also wurden gar vil held erschlagen. Also reit der Berner und Hiltebrand hinweg. Die selben wunden woltent Hiltebrant nye geheilen bisz in synen todt."

Eine bis zu den erften Grundzugen bin veranderte Darstellung von dem zweiten Theile des Nibelungeliedes. Nicht Sagen hatte den Mord an Siegfried vollbracht, sondern Dieterich von Bern ihn im Rojengarten getodtet (auch oben S. 332), wozu nur die einzige Angabe bei Staricins (unten S. 364) pagt. Deshalb will Kriemhild an ihm und den Wölfingen, die hier aus Hünenland (wovon Ungerland, Spels Reich, mit dem Site zu Dfen unterschieden wird) stammen, Radje nehmen. Dabei bleibt der arge Widerspruch, daß fie ihren eigenen Brüdern, die zumal Dieterich, hier ihr Feind, gebunden hat, das haupt abichlägt. Bei diefer Berichiedenheit der gangen Anlage haben wir bloß auf die Nebereinstimmungen im Einzelnen Rücksicht zu nehmen. Einige neigen fich zu der Riflunga Saga. Sagen nämlich wird auf gleiche Weise (c. 353) durch den (hier zehnjährigen) Sohn Etels aufgereizt. Alber die Erzählung ist doch eigenthümlich; den ersten Backenschlag erträgt und verzeiht Hagen der Jugend des Anaben, erft bei dem zweiten faßt er, wie dort, ihn bei den Haaren und haut ihm den Kopf ab. Wie in der 300 Ribelunge Roth den Hagen und Gunther, bindet hier Dieterich die beiden Brüder der Königin, und fie felbst todtet sie, wie ichon bemerkt, ohne Grund; aber mit der Bilk. Saga (c. 366) ftimmt wieder das eigene Ende der Kriemhild, felbst bis zu dem Musbrud: nû lopur bidrîkur kôngur at Grimhildi oc hoggur hana î fundur î midio,1

Hilbebrand erhält zwei Wunden in das Haupt; die Vilk. Saga jagt gar nichts davon, nach der Nibel. Noth (2243, 4) und der Klage (590), wird er durch den Rauzer gehanen, also nicht ins Haupt. Doch hier sind jene zwei Wunden bedeutungs-voll, denn es wird gesagt, daß sie bis zu Hildebrands Tod nickmals hätten heilen wollen.

<sup>1)</sup> Ueber den Tod der Kriembilt in der Hundeshag, Hj. f. v. d. Hagens Ann. 3. Nibel, 9624. S. 302.

<sup>2)</sup> Tarauf bezieht sich Mlage 1940. — Daß ber Berner und Hilbebrand hinweg reiten, bezieht Lachmann (3. Klage E. 291) auf Grimm, Dentiche Belbenfage.

15) "Darnach ward aber ein streite bereidt der geschach vor bern. do ward der alt Hiltebrant erschlagen von künig Günther. der was fraw Crimhilten brüder. vnd do kame ye einer an den andern bisz das sy all erschlagen wurden. Alle die helden die in aller welt waren, wurdent do zümal abgethan auszgenummen der berner. Do kam ein kleiner zwerg. vnd sprache zü jm. Berner berner du solt mit mir gan. Do sprach der berner. wo sol ich hin gan. do sprach der tzwerg. du solt mit mir gan. dyn reich ist nit me in dieser welt. Also gieng der berner hyn wege vnnd weysz nyemant wo er kummen ist ob er noch in leben oder todt sy, weysz nyemant warlichen davon zü reden."

Dieje Erzählung von dem allgemeinen Untergang aller Belden in einem großen Rampfe vor Bern, in welchem Dieterich allein übrig bleibt, muß ans einem Gedichte genommen fenn, das wir nicht mehr besitzen, dessen Echtheit wir jedoch bezweiseln dürfen, da feins der erhaltenen im Geringften auf jo etwas hindentet. Die Behauptung, Bünther habe den alten Sildebrand erichlagen, die jo jehr auffällt und mit dem auch hier berichteten Tode Günthers durch die Sande seiner Schwester unvereinbar icheint, ist schon einmal (unter 6) vorgefommen, jedoch mit einer Abanderung, die wenigstens jenen grellen Widerspruch hebt: nicht Bünther, jondern je in Sohn habe den alten Sildebrand erichlagen. Wäre die Stelle hier dahin zu verbeffern? weiter gelangen wir auch auf diejem Wege nicht, benn feine Sage weiß etwas von einem erwachsenen, fampfenden Sohne Bunthers, und nach der Bilf. Saga (c. 382) ftirbt Hildebrand an einer Arantheit. — Die Sage von Dieterichs Ende ift icon oben €. 43. 44) erfäutert.1

die Mage. Über es kann auch bloß auf das gehen, was die Dietrichs. Zaga meldet und Lachmann anführt.

t) Die Sagen von Dieterichs Ende find zusammengestellt von Maßentann in der Raiserchronik 3, 951.

# Dritte Abtheilung.

Von dem sechszehnten Jahrhundert.

#### 135.

Chronicon Wormatiense (Ludewig reliq. manuscriptor. 2, 170. 171). Geht bis zum 16ten Jahrh.

Anno Domini 1488 Fridericus III. imperator venit Wormatiam diebus pafchalibus. — — Audiens effe fepulchrum famofum cujusdam gigantis in coemeterio beatae Ceciliae vel beati Meynardi, quod eft in fuburbio, verius Spiram; qui gigas dicebatur Sifridus deß Sürnen tenuitque hoc rufticorum Itoliditas, quia in loco illo etiam figna pofita videbantur. Voluit imperator ipfe hoc experiri, fi verum effet, unde vocans ad fe difpenfatorem fuum quatuor vel quinque dedit florenos, dicens: ite ad confulatum et dicite, ut nomine meo faciant fodi in coemeterio illo, ut agnofcam, fi vera fit fama illa, qui accipientes pecuniam ad fodiendum conduxerunt, qui ad locum praefatum venientes ufque ad ebullitionem aquae foderunt et nullum fignum humani corporis vel offium ibi invenerunt. Et fic renunciantes imperatori fictitium illud fuiffe narraverunt.

# 136.

Aventin (Johann Turnmayr, geb. 1477, gest. 1534; schrieb nach 1512).

- 1) Annales Bojorum (Bafil. 1580).
- a) Nomenclatura proprior. germ. nom.

"Greimhyld, Grimylda — canitur apud nos filia Guntheri regis Turogorum." Dieselbe unrichtige Angabe, die in der Bair. Chronif vorfommt und ans der Kriemhild eine Tochter des thuringischen Königs Günther macht.

- b) 165: "Nam et adhuc vulgo cantatur (Attila) et eft popularibus noftris, etiam literarum rudibus, notiffimus.
  - c) 165: "Reperi Reginoburgii in Bibliotheca diui Haimerani, de rebus ab Attila geftis, opus heroico verfu et latina lingua non ineleganter factum. Vnde iftaec de Hunnis et Attila carmina excepi:

"Foedera fupplicibus donat fternitque rebelles Vltra millenos fertur dominarier annos."

Hus dem Waltharius.

d) 376: Victor Arnulphus — Auftriae infra Anaffum, Rogerium armorum martisque Itudiofiffimum, inclytum tabulofis Teutonum carminibus, cnius et Metellus Tigurinus in Lyricis meminit, praeficit, Vgris opponit." Und am Rande: "Rogerius Rudiger a Germanis dictus."

Er wußte also doch etwas mehr von ihm, als er im Metellus (oben S. 49) gefunden hatte. In der deutschen Ueberssetzung (3096) lautet die Stelle: "König Arnolph — sett — wider die Bugern, vnter die Ens hinab, Marggraff Rudinsger, einen gar streitbaren Fürsten, von dem man noch viel singet vnd saget."

- 2 Bairijde Chronif (erweiterte Uebersetzung ber lasteinischen, Frankf. 1580).
- a) 364: "Nach König Abelgar ist in das Regiment getretten sein Sohn, König Larenn, was in ehren und gewalt ein und fünsstig Jar, von welchem wir noch vil singen und sagen, jenn alte Reimen ein gang Buch voll von jm noch vorhanden, doch auff Poetisch art gesetzt" "Die von Throl am Dichtand zeigen noch den Harnisch Konig Larenns vnnd der gemein Mann solts shnen gleich glauben, daß ers sen."

Er meint den König Laurin und findet nach seiner Unficht Geschichte in dem Gedicht von ihm.

b) 366: "Nach König Larenn hat Tentschlandt verwalt drey vnnd funffgig Jar sein Son Ylsing, von dem man noch

alte Reimen der alten Tentschen, vnser Vorsahren Chronica, hin vnnd herwider findt." Sollte der Ritter Illunc darunter verstanden seyn, der in dem zweiten Theile des Laurins genannt wird (oben S. 214. 304)? aber man begreift nicht, was Aventin veranlassen konnte, ihn zu einem Sohne Laurins zu machen; es würde eine sehr flüchtige Ansicht beweisen.

- e) 38°: "Heccard. Den haben die Alten für ein Richter vnter das Thor der Hellen gesetzt, der die Lent gewarnt und gelehrt, wie sie sich in der Hell sollen halten, ist noch ein 303 Sprichwort, als der Troisch Heccard. Wir haben noch zwen gemeine Sprichwort von den Troien, Heccard und Bundsschuch, vnnd eine gante Tentsche Historien mit Reimen, vnnd schlecht one Reimen, doch nach Poetischer art und der alten branch beschrieben." Der trene Echard ist gemeint.
- d) 250a: "Diese Krieg (bes westgothischen Dieterichs) wers den ben bns gesinngen in Reimen bnd Meistergesängen, sind aber nach Poetischer art in abentheuwer verfehrt worden."
- e) 250b: König Utel der mächtigst König nam 3n der She Frauw Grimhilt, König Günthers auß Thüsringen Tochter. Es senn viel alter Reimen und Meisstergesäng ben uns vorhanden, von im gemacht."—251b: "In den Teutschen Reimen, so man von im gemacht, und noch singet, stehet, Er sol zu Ofen in der Hauptstatt, iett in Bngern, gewohnt haben, allda gestorben senn."
- f) 249a: "Dietrich von Bern Bnser Lent singen vnd sagen noch viel von jm, man findet nit bald ein alten König, der dem gemeinen Mann ben vns so befannt sen, von dem sie so viel wissen zu sagen."
- g) 260b: "Die vnsern singen vnd sagen, es sey auch König Diethmar (Dieterichs von Bern Bater) von den Beyern und Schwaben unden vmb die Rab erschlagen worden." Scheint eine verwirrte Frinnerung von der Rabensschlacht.

# 137.

Epistolae viror. obseuror. (1570 T. 2). Aus dem Unsfange des 16ten Jahrh.

T. 2. Et una fabbatorum venimus ad Veronam. Illa eft pulchra civitas, habens muros, caftra et fortalitia. Et vidimus ibi domum Ditheri de Bern, nbi ipfe habitavit et ibi fuperavit et mortificavit multos gigantes, qui bellaverunt cum ipfo.

## \*137b.

Klagered eines jungen Munchs über sein Autten (Druck gegen Aufang des 16ten Jahrh.).

"drum wan man och würt reformiren werdent sie (die Bauern) dapffer zu uch schmieren mit spiessen büchsen und helmbarten als bschach zu wormbs im rosengarten.

### 138.

Sebast. Münster (geb. 1489, gest. 1552), Cosmographei (1561).

301 S. 280. "Berona oder Dietrichs Bern." — Deffelben Unsdruckes bedient sich sein Zeitgenoß Casp. Hedio (st. 1552) in seiner Chronika (1541) S. 410. 412.2

## \*138b.

Volkslied auf den Herzog Ulrich von Bürtemberg, vom Bauern Haus Umperlin 1516 gedichtet (Uhlands Bolkslieder 1, 482 folg.). Str. 19:

> Er ist hinauß geritten als Dieterich von Bern, manhast on alles zittren, er ist seins leibs ain fern.

#### \*138c

Nin schöner dialogus Cunt vnud der Frit Die brauchent wenig wit. 4 Blätter  $4^{\circ}$ .

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Hermann Lepfer. 2) Berna, Verona Gl. Hoffm. 10, 14. Dicterichse Bern, Verona Frisch Börterb. 1, 197. Bgl. Haupts Zeitschr. 6, 156.

 $\mathfrak{Bl.}$   $4^{\mathrm{a}}$ . — "alle die sich net frewen, vnd mainen sy habū den Riß sigenot vā asprian über wādē, werdā nit lang frend haben."

## 139.

Nic. Dlahus (geb. 1493, geft. 1568), vita Attilae (Bonfinii feript. rer. ungaric. 1606). Er folgt häufig dem Simon Keza, hat aber einiges Eigenthümliche zugefügt.

1) C. 2. p. 864. Detricus in fronte fagitta graviter vulneratus vix evafit. ex quo vulnere aegre tandem convaluit. Ob quod vulnus acceptum cognomen Detrico ab Hunnis inditum Immortalis. quem in hunc diem Hungari in fuis cantationibus, more Graeco historiam continentibus, Detricum immortalem nominant (ppen  $\mathfrak{S}$ . 182).

2) C. 17. p. 889. Mortuo rege Athila, duo legitimi et animo et virtute nothis filiis praeftantiores (alter Chaba ex *Herriche*, Honorii Graecorum imperatoris filia, alter Aladaricus, ex matre *Kreinheiltz*, filia ducis *Bavariae*,

geniti) de imperio certabant.

Simon Reza nennt die Mutter des Chaba Honoria (die Tochter des griech. Kaisers Honorins, die sich ihm nur anges boten hatte), Olahus hat dafür den Namen Herriche aus der Sage (oben S. 76) eingeführt, so daß richtig diese der Kriemhild vorangeht, welche er zur Tochter eines Vairischen Herzogs macht.\*

3) C. 17. p. 889. Detricus a Verona, qui neptem Athilae ex sorore uxorem duxisse dicitur. Herrad ift gemeint, der Sage gemäß, wo sie nur eine Schwestertochter, nicht Exels, sondern der Helche ist. Aber merkwürdigerweise stimmt diese Augabe zu dem Anhange des Heldenbuchs (oben S. 335).

# 140.

Thuringijche Chronif. Aus der Handschrift führt Sagittarins (geb. 1643, gest. 1694) und aus diesem Falkenstein in der Thuring. Chronif (1, 227. 228) folgende Stelle an:

<sup>\*)</sup> Nach Ritius res ungar. 1, 839 ist sie die Tochter eines Säche sischen Herzogs. Bonsinius sagt bloß nach Keza (1, 7): Aladaricus ex illustri Germanorum prosapia genitus; vgl. oben S. 184.
1) Mitgetheilt von Jac. Grimm.

"Wie Attila nun mit seinem Krieges-Bolck in Thüringen ankommen, und sich zu Eisenacht zu König Günthern, der daselbst Hof hielte, versüget, und damit er ihn zum Freund und Bunds-Genossen machte, nahm er seine Tochter Grymkildam zur She, hielt daselbst mit ihr Benlager, und beschrieb einen Fürstl. Land-Tag aus, sammt einer Zusammenkunsst aller benachbarten Fürsten, durch gang Tentschland, hielt da einen sonderlichen Triumps, Rennen, Thurniren und allerlen Ritter-Spiel." — Bielleicht aus Aventin.

## \*140.b

Chron. Aug. impr. a. 1531.

ad a. 487: er het leinen litz gewonlich zu Bern, darumb er Dietrich von Bern genant wird.

Scherzii gloffar. Germ. ed. Oberlin p. 127.2

# 141.

Bolfgang Lazius (geb. 1514, gest. 1565), de gentium migrationibus (Francos. 1600).

- 1) p. 548. His omnibus et hoc argumentum adjicio, Theodericum multis poftea feculis Teutones fuum concelebraffe et Bernenfem a loco habitationis vocaffe vulgo den Dicterich von Bern. de quo et cantilenas Germanicas excogitarunt majores noftri.
- 21 p. 603. propter quam (Chrymhildem) Athila extincto Gothos Gepedasque cum Hunnis Athilaeque filiis cruentum bellum geffiffe rulgares cum cantilenae noftrae gentis, tum vero rhythmi ifti (aus der Nibel. Noth) demonstrant.

## 142.

Honische Chronik (spätestens aus der Mitte des 16ten Jahrh.; Auszug aus der Fandschrift in der Sagenbibl. 2, 408 bis 416). Gine zwar auf den Grund der deutschen Sage gestaute, aber durch eine seltzame Vermischung ihrer Bestandtheile

2) Mitgetheilt von Saupt.

<sup>1)</sup> Bgl. M. E. H. 4, 751 Unm. 3.

und Hinzufügung einiger altnordischen Züge ausgezeichnete, sehr eigenthümliche Darstellung von Kriemhildens Rache an ihren Brüdern.

- 1) Gremild ift die Tochter eines Helben Namens Nögling (b. h. Niblung), welcher die Norburg und Katheideborg
  auf einer Insel zwischen Seeland und Schonen bewohnt. Sie
  hat zwei Brüder: Hogne und Folgmar; jener vertritt eigentlich die Stelle Günthers, der aber so wenig als Gernot genannt
  wird. Nögling besitzt zu Hammersbierg (vgl. S. 139) einen
  großen Schatz. Gremild war zu Worms mit dem Helden
  Sigfred verheirathet worden.
- 2) Hogne hat den Sigfred getödtet. Nach vier Jahren 306 vermählt sich Gremild zum zweitenmal, mit wem wird nicht gessagt. Hogne wird von seiner Fran Gluna, Gunnars Glaums vör in Atlamal, gewarnt, der Ginladung zur Hochzeit nicht zu folgen. Schon todtwund zeugt er mit Hvenild, einer Jungfrau der Gremild, einen Sohn, der nicht wie in der Vilk. Saga (c. 367) Albrian, sondern Ranke heißt. Zu gleicher Zeit gesbiert Gremild einen Sohn, der Sigfred (wie Nib. 662, 4) genannt wird.
- 3) Der Tod, den in der Vilk. Saga Uttila leidet (oben S. 136), ist hier der Gremild beschieden: sie verschmachtet bei Röglings Schat im Berge eingeschlossen. Auch die Tänischen Lieder enthalten diese Angabe, und sie stimmt merkwürdigerweise wieder mit Utlamal, wonach Utli die Mutter der Gudrun, also die nordische Grimhild, ihrer Schätze wegen ums Leben brachte (vgl. Edda Sæmund. 2, 873). Wir werden noch einmal auf diese Begebenheit zurücksommen.
- 4) Nach Rankes Abzug und der Hvenild Tod, von welcher die Insel den Namen Hven erhielt, ericheint ein Sohn von Hogne und Gluna, der Carlhöfde heißt, und macht sich zum Herrn von Hven, wird aber seiner drückenden Herrschaft wegen getödtet.

## 143.

Drei dänische Volkstieder von der Ariemhild Rache (Danste Biser fra Middelalderen 1, 109—131). Sie sehen die Sage voraus, wie sie die Hvenische Chronif enthält, und mögen ebenfalls im 16ten Jahrh. anfgefaßt seyn; im Ginselnen jedoch gehen sie weiter und liesern genauere Angaben, bald mit unserer Nibelunge Noth, bald mit der Vilf. Saga in

Uebereinstimmung, aber auch in einigen Buncten von beiden mabhängig.

- 1) Statt im Hünenland wohnt Grimild auf der Insel Hoven, wobei die Achalichfeit im Alang des Wortes gewiß gewirft hat,\* nur die Körborg ist genannt. Günther und Gernot (Germer im alten Ornet) werden zwar (1, 13; 3, 16), als auf der Reise zu ihr begriffen, angesithet, kommen aber in der That nicht vor, soudern Haagen und Folker (Folkquard), der hier Spielmann heißt und dessen Tiedel als Schildzeichen 307 nicht vergessen ist 1, 22. 32; 3, 22. 31. 38), sind ihre Brüder. Ihr Bater Riftung wird bei dem zu Hammer liegenden Schatz erwähnt (1, 38. 40), und in dem dritten Liede (2) Haagens Mutter Bodild, die in der Vist. Saga (c. 151) Doa heißt. Die Geschwister sind Herzogentinder (1, 23. 3, 24), wie in der ungarischen Sage (oben S. 343).
  - 2) Haagen hat einen Habicht im Schild (3, 22), was faum als eine Abweichung von dem Adler der Bilf. Saga (oben S. 143. 203) gelten fann.
  - 3) Haagen berührt (2, 21) eine unbefannte Begebenheit: Panzer und Roß habe er in den drei kalten Jahren verloren, in welchen sie vor Trojen gelegen. Auf diesen Zusatz hat wohl sein Beiname (oben S. 97) Einfluß gehabt.
  - 4) Den König Sigfred getödtet zu haben, bekennt Haagen (2, 20) felbst: wer ist aber der von seinen Händen erlegte starke König Ottelin? Der Rame weist auf den hier ausgeschiedenen König Etel, den jedoch tein Gedicht durch ihn umkommen läßt.¹
  - 5) Eine Verknüpfung mit der Dieterichs Sage: Ranke, nachdem er seines Vaters Tod gerächt hat, zieht nach Bern in die Lombardei (1, 41); die Hven. Chronik sagt bloß: zu den Gothen nach Italien.

# 144.

Dänische Seldenlieder (Danike Biser 1, 1—108). Die Bilk. Saga, aller Uebereinstimmung ungeachtet, ist doch nicht ihre Quelle, wenigstens nicht, wie wir sie kennen. Sie enthalten einiges, wovon jene nichts weiß.

<sup>\*)</sup> In der Sagenbibl. 2, 408 die Vermuthung, daß die Schreibung Honaland für Hunaland den Umtausch veranlagt babe.

<sup>1)</sup> Haagen ichlägt dem Fährmann das Haupt ab und wirft es wohl mitten in den Sund (3, 15); ebenjo Nib. 1502, 3

er fluoc im ab daz houbet und warf ez an den grunt.

- 1) Thidref wird, wie in der Vill. Saga (oben S. 260), von dem Prachen in die Höhle getragen; dort findet er das Schwert des früher getödteten Königs Sigfred (44, 20. 66, 10), der also Hertnids (Otnits) Stelle vertritt. Es führt den Namen Adelring und wird auch in einer andern Stelle (135, 19) dem Sivard beigelegt.
  - 2) Der Drache sagt (45, 24, 25):

Hör du, Mester Kong Diderik, du hug mig ikke ihjel, Jeg viser dig din Fästemö, hun er i Bjerget skult. Foroven ved mit Hoved der ligge de Rögler smaa, Forneden ved mine Födder, der kan du til hende gaae.

Diese Worte stehen ohne Zusammenhang da; weder vorher ist von einer Brant Didrits und ihrer Wegführung durch den Drachen die Rede, noch nachher, als das Ungehener besiegt wors 308 den. Da wir eben eine Einmischung Siegfrieds bemerkten, so gerathe ich auf die Vermuthung, daß diese Strophen ursprüngslich zu einem Liede von diesem gehörten, wohin sie vollkommen passen: es ist Kriemhild auf dem Drachenstein gemeint, und um zu ihr zu gelangen, mußte man sich erst des von dem Riesen bewahrten Schlüssels bemächtigen.

- 3) Hildebrands Schildzeichen, abermals abweichend (vgl. oben S. 257. 294), ein Habicht, der auf einem Felsen sitt.
- 4) In Brand Hr. Vifferlin (6, 17. 19, 22), dem weitgewanderten (16, 4) erfennt man dentlich die Entstellung des Namens Herbrant hinn vidforli (vgl. Sagens bibl. 2, 219).
- 5) Vidrif Verlandsons Roß Stimming und Schwert Mimring sind nicht bloß benannt, auch sein Schild Strepping und sein Hlank (28, 19).
- 6) Gnnther, Gernot, Haagen, Folfer (Spielmann mit Fidel und Bogen im Schild 3, 19) finden wir, ebenso wie Sivard Snarensvend (zum Beweis, daß verschiedene Quellen sich hier vereinigten, von König Sigfred unterschieden), in Didrifs Gefolge (18. 19).2

2) Bielleicht darans entstanden, daß die helden in der Bilk. Saga (c. 151) einmal ju Thidret eingeladen werden und unter seinen helden sigen.

<sup>1)</sup> Auch schwedisch bei Arwidsson S. 15 Skräpping und Blank; letteres für Slange? Bgl. oben S. 161. 162 Limme und Haupts Zeitschr. 2, 250. Außer hier wird niemals ein Schild benannt, j. Wackersnagel Germania 4, 134.

#### 145.

Sebaft. Frante (lebte in der ersten Hälfte des 16ten Jahrh. und ftarb vor 1545).

1) Sprichwörter (1541) 1, f. 35 r.:

"Da das Gold im Rhein ligt" das heißt: nirgends; gerade wie (oben S. 173): ze Lôche lit er in dem Rîne.\*)

\*2) Züricher Ausgabe der Sprichwörter (1545) b. Froichouer fol. XXXIa:

"Also ist Gott mit Ifrael wyt hinder sich gange, jnen vor propheten, wie der trüm Eckart, vorbotten geschieft, ee er sine sprung gethon hat."

#3 Tentscher Nation Chronif (1539) Bl. 562.

"Dieterich regiert wol und friedlich 32 jar — Daher seindt die lieder so man inn Teutsch vonn im singt gemacht. Die Risen seindt die Barbari. Dann Odoacer war ein Barbarus auß Rügenn.

## 146.

Martin Luther (geb. 1483, gest. 1546) Werke (Jena 1573).

- 1) 3, 76° (wider die himmlischen Propheten): "Als wenn ich aus Dietrich von Bern wolt Christum machen, Bnd aus dem Risen, mit dem er streit, den Tenfel, Und aus dem Zwarge die demut, aus seinem Gesengnis den tod Christi." Er scheint auf den Laurin anzuspielen, in dessen Felsenhöhle Dieterich gesfangen lag.
- 19 2) 7, 4256 (wider Hans Borft): "Machet also ein Helesteplin, ja eine Narrenkappe, beide, aus Gott und dem Christstichen Glauben."
  - \*3) Borrede auf die Passionspredigten, Werke (Leipz. 1732) Th. XV E. 1756: "Wenn man ein Mährlein vom Dietrich von Bern sagt, das kan man behalten, ob mans gleich nur einmahl höret."
  - \*4 Erfte Predigt über das Oftermontags-Evangelium (Th. XIII S. 486): "Ich wolte, daß man dazu thäte, und die strasete, die groben Säne, die also unnütze davon schwätzen, als wäre es eine Sistorie von Dieterich von Bern, oder sonst ein Mährlein."

\*) Dies wie Mr. 146, 1 mitgetheit von Lachmann.

<sup>1)</sup> Mitgetheilt im Jahre 1840 von Dietrich in Marburg.

- \*5) Schrift wider das Papstthum (Wittenb. 1545) S. 166: "Sinds die, so Marcolsum oder Diedrich von Bern oder Ulenspiegel lesen?"
- \*6) Haußpostill (Torgan 1601) S. 308: "so doch diese Histori (von Christus) nicht ein schlechte Histori ist, von Dieterich von Bern, oder vom Türken."

#### 147.

3 oh. Agricola (geb. 1492, gest. 1566), Sprichwörter (1534).

Sprichw. 667. Dieterich von Bern, - von dem die Deutschen lieder singen.

# 148.

Heinrich Steinhowel, Vorrede zu der Chronif der vornehmsten Weiber von Boccas (1544).

"Graf Laurenz von Tyrol, den man den starken Laurin nennt, umb sein große Reichthum und Macht, die sein Leut aus den Bergen graben, darumb sie auch Erdmännlein geheißen werden."

#### 149.

Hans Sachs.

1) Fechtspruch (vom 3. 1545):

"Vil Heldt fampisten in fregem Feldt Und ritten zsam in finster Bald Als Ed und der alt Hillebrant, Laurin, Hurnen Sewfried genaunt, Konig Fasolt und Dietrich von Bern Theten einander Kanniff gewern.

- 2) Tragedia, der Sornen Senfrid (vom 3. 1557).
- a) Zwen Sagen sind vereinigt: Siegfrieds Jugend und Befreiung der Kriemhild von dem Drachen mit dem Rosengarten. Kriemhild lädt den Dieterich von Bern zum Zweikampf mit

<sup>1)</sup> Die Stücke 3-5 mitgetheilt von A. Giesebrecht im Neuen Jahrb. d. Berl. Gesellsch. 2, 233 Unm., Stück 6 von K. Ane in Mones Unz. 1839 S. 198.

Siegfried, ihrem Manne, nach Worms ein. Doch nur von diesem einzigen Kampfe ist die Rede, auch außer Hildebrand feiner von den andern Helden mit gezogen oder nur genannt. Bon Dieterich heißt es:

"Sagt man doch von eim helden werth, Der wohn zu Bern in Belichtand, Derfelb Herr Dietrich sen genant, Sab auch erschlagen vil der kecken Den Konig Fasolt und den Ecken Die Rut und auch den Sigenot."

310

3) Hans Sachs folgt in den übrigen Theilen feiner Tragödie dem Siegfriedsliede. Der Kriemhild Bruder heißen Günter, Gerner und Sagon, eine Schreibung der Ramen, die mit feiner in den bisher befannten Ausgaben übereinstimmt (oben S. 284). Port wird eine Befanntichaft Siegfrieds mit Rriemhitd an Gibiche Sof vor der Entführung auf den Drachenjtein nur vorausgegett, hier dargestellt: jie blickt eben bei einem Turnier mit Wohlgefallen auf ihn herab, als fie geraubt wird. Die Matter, dort unerwähnt, stirbt hier vor Leid über ihren Berluft. Man fünnte ichon deshalb eine etwas verichiedene Quelle muthmaßen. Aber aus einer bedeutendern Abweichung wird gewiß, daß der Dichter einen andern Text vor sich hatte. Siegfried nämlich wird nicht in dem Angenblick getödtet, wo er jich zu einem Brunnen herabbengt oben E. 168, 169), jondern Bagon erfticht ihn, ale er ichläft. Econ der Chrenhold fündigt das im Prolog an:

> "— jhr brüder ang neid unbjunnen Erstachent schlaffend ben dem brunnen Ihren schwager Senfrid darnach, Den Crimhilt schwar ein schwere rach."

#### Der Zwerg prophezeit:

"Dir wird die jungfram zum weib geben, Ben der werst du nur acht jar leben, Rach dem wirst du im ichlaff erstochen."

#### Gerner rath:

"Ihr brüder es ist gewiß die sag Das Senfrid allemal vmb mittag Hinauß spasiert in den walt, Legt sich zu einem Brunnen kalt, Ins graß und wolschmeckenden blumen, Thut darin ein wenig schlaffen un schlumen, Da mocht man ju heimlich ersteche Bud denn zu hof mit ehren sprechen, Es hettens die morder gethan."

## Cenfried felbit fpricht:

"Ich wil mich legen zu dem brunnen hie an den schatten vor der junnen, Buter die linden an den rangen Den schmack der guten würtz empfange, Bud ligen da in stiller ruh. Bie sanfit gehn mir mein augen zu."

311

Eine willfürliche, von dem Dichter herrührende Beränderung wäre schon deshalb nicht anzunehmen, weil er keinen Grund dazu gehabt hätte; die andere Erzählung war für seine Darstellungsweise eben so tauglich. Die Echtheit dieser Abweichung wird aber außer allen Zweisel gesetzt durch die höchst merkwürdige Uebereinstimmung mit der nordischen Sage (vgl. oben S. 39) und noch mehr durch die Berbindung dersetben mit der Nibel. Noth, denn nicht im Bette liegend wird der Held erstochen, sondern an dem Lindbrunnen oben S. 169, von dem das bisher bekannte Siegfriedslied ebenfalls nichts weiß.

# \*149b.

Grobianns. Berteutschet durch Casparum Scheidt von Wormbs (1551.) c. 8. Bon sittigen Reden nach dem Abendessen.

> "Erzelt daben an solchem disch Syrenen, meerschwein, vnd walfisch, Von Herzog Ernsts bewartem ichiss, Wie er zu dem Carsunckel griff, Und wie Signot den Berner trüg Und wie Wolf Tietrich würm erschlüg, Und wies Sant Brando vbel gieng" n. j. w.

In Grobianus und Grobiana, von newem zugericht durch Wendelinum Hellbach (1567), c. 10~  $\Xi.~95^a$  find folgende Verse hinzugekommen:

And wie Wolff Dietrich wurm erichtug. Bud wie Senfrid viel wurm verbrannt,

<sup>1)</sup> Ladymann 3. Rib. 913, 1. — Ift Tanife Bifer 1, 66 daraus entstellt?

Darnon ein hörnin Bachlin rand,
Daranß er nackt zur selben fahrt
Seinn Leib bestrich und hörnern ward,
Und nun daher in allem Land
Der hörnen Sewfried wirt genannt.
Vald wird ein andrer hie drauff sagen,
Wie der Schnebler töng sei erschlagen,
Und wieß Sanct Brandon ubel gieng<sup>1</sup> u. s. w.

## 150.

3 oh. Fischart (zweite Balfte des 16ten Jahrh.).

- 1] Gargantua (1594).
- a) "Ottnit (115). mit des Wolffdieterichs Lind- würmen und Trachen ergraben und erhaben (1196). Bech = tunger Stamm (306)."
- \*a) "Beiter sehrnet unser Gargantuischer Wolffditerich von seim Gimnastischen Sertog Bechtung, wie zu Juß einer zu Roß zu bestehen sei (1776)."
- b "nibelung (185). Riß Anpran I. Anperan (30b) ber Trachenblutgetaufft Hörnin Sifrid 170b) ber Hörnen Seifrid, ber ben Ampoh tren Alaffter inn die Erd schlig (185). so groß (gemalt) wie der hörnin Seifrid am newen Thurn zu Worms gegen dem Rein zu (274b)."
- \*3 "Kont doch der Hörnen Seifrid auffeinmal nit zwen bestehn 218b. Was halff es den Hörnin Sigfrid, daß er fornen hörnin war und am rucken zuerstechen gar, fornen beichlossen, hinden erichossen (251)."
- e "Dietrich von Vern (30°). Der Harlunger, Ames 311 lunger Stamm (30°). "Der Trew Eckart (62). Ir Hilbenbrandsstreichige wilde Hummeln (17°) braucht vor dem Mann Hilden brantsstreich, siben klasster inn die Erd, braucht des Ecken echaw, des Laurins Zwerczug, Fasoltsblindham (188°)."
  - "7" "Delmichrot (107a)."
  - d "Bie Mond Ilfjan seinen Brüdern die Rosenkränt aussetz (2516). Bund surnentich an ein (Thurm gemalt) der Mönch Milchzan, so groß er war, mit einer Crentsstangen (2746)."
  - #4) "Alls ob es Möndy 3113am im Rojengarten wer  $(205^{a})$ ."
    - 1) Mitgetheilt von Jacob Grimm.

e) "Königs Exels auß Bngarn hochgeadlet unglücks schwerd, dessen genealogy unnd Bräne die Manßseldisch Chronic beschreibt, biß auff Graff Lupold, dem es, als er im Schlaff rentend vom Gaul siel, das sächlin machet: und welches zu uns serr zeit der Duc Dalba nach der Schlacht bei Mülberg seltsam soll außgegraben haben: und niemand weiß wo er mit hin-312 kommen" (118).

Priscus (Jorn. c. 35) erzählt, das Schwert des Mars sen gefunden und dem Attisa gebracht worden. Nach Lambert von Aschaffenburg (p. 348 Pistor.) hatte Kaiser Heinrich IV im Jahr 1071 seinem Lieblinge Leopold von Mersburg dieses Schwert geschenkt, der aber dei einem Sturz vom Pferde in die Spise desselben siel und an der Bunde start; es war göttliche Rachewegen Ottos von Baiern. Dieser Otto hatte das Schwert von der Mutter des Ungar. Königs Salomon erhalten, dann dem Markgraf von der Lausik Dedi dem jüngern gesiehen, und nach dessen Erwordung war es an den Kaiser Heiurich gekommen.

- #2) Gargantua (1582):
- a) Der Wolffdietherischen Rauch Elsen halben  $(\mathfrak{M}, 6^{\mathrm{b}})$ .
  - b) Hörnenseifrige Wurmstecher (D 2a).
- c) Vorzeiten in die illa. Da dreizehnelenbogige renjende oder reiffende Rijen, Recken, Giganten oder Wiganten waren vnnd Afperian, Pufolt, Strausfüssige Staudenfuß vā Schrutthan, ha, da war nur die jag von Zwerchen, Elsberich, Rauch Elsen auffwartern, König Laurin, des Hersman von Sachienheim Ecartszwerch. (D 16). —
- d) Maucher trägt doch ein Mön ch Issung ischen Laudssfnechtsmut (2 5a).
- e) Ob König Ortwin inn aller seiner Herrlichkent herrlicher gewesen seie  $(\Re\ 4^{\rm b}).$ 
  - \*3) Gargantna (1590):

König Ortwin und Ottnitt im Graf (219).

\*4) Reveille matin. Ober Wacht frü auf (1575).

Warum jolt -- - -Sich regen dise recht Brennhilde Die wie Grimmhilde als verwülte.

Bgl. Bilmar Progr. z. Lit. Joh. Fischarts (1847) S. 6.

\*5) Aller Practic Grosmåter (1574. 8).

"Hilde brand friger, Mönch Isung brüder (E 46)! — Dije werden gewaltige Hildenbrandische neunflasterstreich vū Grimm, Deutiche Helbensage. wildiprüchliche ichur vollbringen (E 5b). - Bon den hörnen = janfrigen Stichdentenfel (E 4)."

- \*6) Bienenforb (1581).
- e. 4. "Hörnin Seifrids Argument," dazu als Randnote: argumentum cornutum.
  - \*7) Raditrab oder Rebelfräh (1570).
  - Bl. 16a. Die Münch die führen lange Spieß, Ich glaub wol, daß es sehr verdrieß Die Landsknecht und manch dollen Reuter, Weil sie die Munch vertringen leider. Der hörnen Sewfried gilt nicht mehr Weil der Münch Isjän kommet her.

#### 151.

Meistergejangbuch (cod. Berolin. germ. fol. 23,2 vordem in Arnims Besit; aus der zwenten Hälfte bes 16ten Jahrh.).

..was halfs von Birn Hirr Ditrich er hat manchen irfehlagin wan ihn ankam des zornis grimm warf er aus füwir roth grofz lob dit er erlangen fich hört man wiit von ihm fagin fin lob erhallt durch manchi ftimm doch mufst er ftirbin todt. was halfs Eckin von Eckenburth fein grofz ftirk und gewalte dann er war auch von hoher art auch Hiltibrand der alte was half kinig Gibichs ubirmut er war ein furft am Rin."

\*2) Vollständiger und reiner lautet die Stelle in dem alten Trud "Ein Lied von dem Tod, wie er alle Stend der Welt hin nimbt. In des Regenbogen pladen thon, oder

<sup>1)</sup> Die durch einen vorgesesten Stern kenntlich gemachten Zusätz sind zum größten Theil von Sommer und Meusebach mitgetheilt, 2 b. c von Rosenkanz in der Recension der ersten Ausg. d. Heldeniage (Hennings Jahrb. f. wissensch, Krit. 1830 Nr. 39. 40), 7 von Haupt.
2) Auch im cod. Berol. Nr. 22 fol, gegen das Ende.

in der Ritterweisz ein gemesz." Erste Bälfte des 16ten Jahrhunderts.1 (Bal. oben E. 196 Frauenlob.)

> Was half hern Dietrich von Bern er hat manchen erfchlagen wenn jn ankam des zornes grim warf er aulz fewres rot

Groz lobes thet er hie begern hort man weit von jm Tagen fein lob erhall durch manche ftim noch muoft er fterben tot

Was half *Ecken* und *Eckehart* was half Seyfrits gewalte wan er was auch von hoher art was half Hiltebrant der alte was half künig Gibichs ubermůt er was ein fürft am Rein.

In dem Abgefange des voraufgehenden Gefetes heißt es:

Was half der rifen große kraft darzuo jr manlich ftreite was half der Wölfing ritterschaft es wert ain lange zeite fie ftriten al nach grofzem ruom mit jrer großen macht ich gleich es auf der haid ein plům die pluet uber nacht.2

## \*151b.

3oh. Thom. Freig (geft. 1583).

- 1) Ciceronianus. Die vorangeschickte epistola ist unteridrieben "Friburgi Harelungorum."
- 2) Paedagogus, dedicatio (3): "Friburgum illud Harelungorum veterum (in quorum locum Brifgoi, nomen a monte Brifiaco adepti, fuccefferunt). "3

3) Mitgetheilt von Mone Quellen (1830) 1, 5.

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Karl Gobete am 11. December 1851. 2) Derfelbe Bortlaut in einem fliegenden Blatt "Gin Lied von dem tod, gedruckt zu Nürnberg durch Kunegund Hergotin"; mitgetheilt von K. Aue in Mones Unzeiger 1839 3. 197. 198.

313

## 152.

(1595): Bollenhagen (geb. 1524, geft. 1609), Froschmenseler

1) 3i v. "Sein schneweißkleid war schwartz gezieret, Sein Pantuflhorn glantz anspolieret, Bud gehertet mit Schlangenblut, Als Signoten Harnisch und Hutt."

2) Bbb iij. — "Noch viel hundert Tansent geharuschter Ariegesteut, Die hatten gante beinern hent, Zusam gesetzt von schalen hart, Nach Muscheln und Schildfröten arth. Wie ein Rhinoceroth gestalt, Wie man den hörnin Siegfried mahlt."

# 153.

Erufins (geb. 1526, gest. 1607), Schwäbische Chronif 1, 7, 10. S. 163°. Er meint, Attila möge auf seinem Zuge nach der catalannischen Schlacht Würtenberg zerstört haben: "bes sonders da man (wie ich von einem glaubwürdig salt und gestehrten Mann gehört habe) Fußstapffen ungesehr von 50 zerstörten Schlössern nur allein in dem Nürtinger-Amt zu unserer Vor-Ster Zeiten hat einem zeigen können, welche vielleicht das mahls verwüstet worden sind, insonderheit weil die Bauren, wann man sie deswegen fragte, gleich des Attilae Rahmen in dem Maul gehabt haben."

## 154.

Cyr. Spangenberg (geb. 1528, geft. 1604).

1) Adelspiegel 2, 1726. "Bud diese Leut (Dichter) haben etliche der alten Helden Thaten Reimweise, doch wunders barlich verblümet, beschrieben. Wie denn davon noch verhanden, das Heldenbuch, der groß und fleine Rosengarten, der Hürnen Sigfried, der Hildebrand, und Dietherich von Bern, von König Etel und dem Wunderer."

Bielleicht kannte Spangenberg eine andere Darstellung, als die Ueberarbeitung Caspars von der Röhn (oben S. 305).

"Biet solcher Gedichte sind entweder gar verloren, oder doch gar selsam worden, als von Iwan, Crecken (l. Iwein, Erecken), König Rnggern, König Fasolt, Riesen Signot." Auch 2, 275 wird "König Rncker" wieder angeführt.

Es ist König Ruther gemeint, aber Spangenberg fennt das Gedicht wohl nur dem Namen nach und diesen aus dem Renner, wo wie hier Iwan für Iwein (oben S. 191) steht.

2) Das. 268—275. Auszüge aus dem gedruckten Heldenbuche, dessen Anhange und aus dem Liede von Siegfried. Ich führe nur solgende Stelle (274<sup>b</sup>) an: "Issan ist Hildebrauds Bruder gewesen, wiewol etliche meinen, er sen des kleinen 314 Laurins in Throl Sohn." Rach Aventin (oben S. 340. 341), nur wird Issing, wie dort steht, eigenmächtig durch Issan erkfärt.

#### 155.

30j. €caliger (geb. 1540, geft. 1609), caftigat. in Catullum.

Musg. von 1577. p. 30 = p. 36 ver setten von 1600. Scaligerorum principum amoenissimus secessus Sirmio, a Theodorico usque Scaligero Gottho (Gottho sellt 1600), quem Diedrich von Berna vocant Germani, ad avum usque meum Benedictum Scaligerum. — Ab eo Theodorico, qui patruelis suit Theodorici magni Gotthorum Regis, ad Guillelmum usque historiam Scaligerorum quatuor libris complexus est Paulus Aemilius Veronensis.\*) — Nam verum est Vngaros Attila duce ea loca devenisse, et quum iam se in agrum Veronensem essundere vellent, repulsi sunt a Theodorico Scaligero Tiroliae principe, quem, ut dixi, Germani Theodoricum Veronensem vocant.

Dieje Ungaben ergänzt und berichtigt eine andere Stelle 30j. Scaligers in I. C. Scaligeri vita (Epistola de vetustate et splendore gentis Scaligerae. Lugd. B. 1594. p. 8—10): Igitur injuria temporis, malevolentia hostium, imperitia scriptorum, eos cuniculos in generis nostri memoria egerunt, ut de totius nominis Scaligeri ruina metuendum esset, nisi praesto suisset eloquentissimus vir et antiquarum originum vindex Paulus Aemilius Veronensis, qui nactus in Norico acta et annales prosapiae nostrae vetustissimos pingui stilo, ut ipse ait, conceptos, edolavit eos et Latine loqui docuit. Ex eo libro parens meus ea excerpsit, quae ad nostri generis claritatem praecipue pertinere visa sunt. Caetera per otium describere non

<sup>\*)</sup> Zweifel des Scioppins über das vorgegebene Werk des Paulus 402 Aemilius und seinen Streit mit Jos. Scaliger findet man angesührt bei Bayle (2, 1067. 68; Rott. 1720). Jos. Scaliger erklärt, P. Nemilius habe die Unnalen der Scaliger zwar in Baiern gefunden, damit aber werde keineswegs eine Absassiung derselben in deutscher Sprache behauptet.

licuit. Quod utinam feciffet et nobis edendi laborem reliquisset. Postquam igitur Paulus Aemilius multa de splendore et vetustate gentis Scaligerae disseruit deducta generis serie ad Alanum Scaligerum Carniolae et Tirolii atque montanorum Feltriae totiusque reliqui tractus inalpini principem, docet quomodo Attila Hunnorum rex in Italiam per Carniolae montes irrumpens ab Alano depulsus et in partes Altini summotus est. Quo tempore accolae Venetici sinus ingruentem tempestatem prospicientes relictis orae maritimae avitis sedibus in proximas insulas Adrianorum stagnorum sese receperunt. Id suit initium magnisticae civitatis Venetiarum. — — Quemadmodum vicinia maris Venetis, ita vallis Polyzela sive Pulicella et Anania perfugium Veronensem ad vastitatem depopulatus esset, sed et ipsam Veronam funditus evertisset. Qua clade ita perfugarum civium animi dejecti sunt, ut patriam jacentem slere potius quam de ea excitanda cogitare parati essent,

et ipfam Veronam funditus evertiffet. Qua clade ita perfugarum civium animi dejecti funt, ut patriam jacentem flere potius quam de ea excitanda cogitare parati effent, donec Alanus eos ex vallibus, in quas perfugerant, convocatos ad meliorem spem erexit et repetendae patriae fimul atque inftaurandae auctor fuit. Quod cum bene ceffiffet, eo nomine omnium Veronenfium fuffragiis princeps renunciatus eft. Ita duae nobiliffimae urbes, Venetiae et Verona, uni Alano Scaligero debent, una quidem quod nata, altera autem quod renata eft. Quod autem pater meus in orațione funebri Theodorico attribuit quod de Alano dicendum erat, humanitus zai urguorizos peccatum est. Alani ex Theodoro Theodoricus nepos iis rehus gestis fuit caque rirtutis gloria, ut hodie rernaculis Germanorum carminibus et proverbiis celebris lit. Quem Veronensem ideo vocant, quod praecimum sedem in ea urbe, cujus instaurandae arus Alanus auctor fuerat, elegiffet. Sed unte omnia Veronensis agri loca Sirmionem peninfulam amarit, quam etiam regio palatio, cujus hodieque extant veftique, exornavit,\*)

## 156.

Bac. Unrer zweite Balfte des 16ten Bahrh.).

1 Opus theatricum (1618).

Darin drei Stücke von Hugdieterich, Otnit und Wolfdieterrich (190-241), deren Inhalt mit dem gedruckten Heldenbuch

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Ladmann.

übereinstimmt. Der Bater von Hugdieterich heißt Ungius, der Meifter Bechting (vgl. oben S. 253-255).

\*2) Historischer processus juris (Franks. 1607) p. 444.

Der Riese Anperan wird als Zenge abgewiesen, unter folgendem Sinwand: "So hat der Rieß Anperan dem Ritter Senfriedt, König Sigismundts im Niderland Sohn, für den Schlöffel, welchen er zu Granholdten deß Königs Gibichen Tochter am Rhein, in Gefängnuß gehabt, vnwarshaffter weiß verlangnet, vnd darnach zum anderumal darwider einen falschen Eyd geschworen, vnnd sich damit Meinendig gemacht, vnnd sich selbsten beranbt, daß er nicht Zeng seyn fan."

Auf die "gemeine Fragstück" antwortet er (§. 453): 1. "Er heiß Kuperan"; 2. "Er sey ober die fünfsthalb hundert Jahr gar wol alt, vud hab sich Essens vund Trinckens, und sonsten wie ein Kriegsmann ernehrt"; 6. 3a, er sey davon wegen ein Rieß oder Ritter, daß er Leut erschlagen soll, vund hab srer viel erschlagen, dagegen hab ihn der Hürnen Senstried deß Königs auß Riederlaudt Sohn auch erschlagen.

**157**.

Matth. Quade (st. 1609), Tentscher Nation Herrlichkeit (Cölln 1609),

S. 145. 146: "Die anderen wollen, es (Worms) hab den nahmen von den groffen Burmen, welche nach erfter gerftörung dieser Statt daselbit erwaren bund gefunden worden. der gemeine 316 Man helts dafur, es hab den namen behalten von dem groffen Wurm oder Trachen, der alda des Königs dochter durch die lufft entfuret, welchen nachmals der Hurnen Senfrid im Odenwalt erschlagen und die Jungfram wider erlöset, wie derselbe Trady mit sampt der Jungfrawen und jren brudern sampt Senfriden zu Wurmbe vif dem Marc an einem vberalten gebem (die Munt genant) gang antiquitetisch abgemalt stehen, daben auch da gebein von den Reisen und Traden, welche Senfrid oberwunden, in eisene fetten gefasset, hangen: item außwendig an der Meinzer pforten fieht man auch die alte contrafeitung des Drachen, bud am Rein bff dem newen thurn im ect ber stattmauren siehet man auch ben Genfriden; jo ift auch noch ein fliegender Burm ober Drach der Schiltfurer des mapens diefer Statt; welches ein Schluffel ift, den Senfrid dem Reisen abgewunnen, damit er unden den Beljen vffichlos, vinb oben zu der Innaframen hinauff zu komen; und denselben ichlussel

<sup>1)</sup> Mitgetheilt in Mones Anzeiger (1836) 5, 419.

hat Senfrid da fort mit heim gen Wnrmbs gefurt vnd hat in die Statt zur ewigen gedechtnus in ihrem schilt gesatt: sampt andere antiquiteten von den Riesen vnud ihren waffen noch mehr, so man in der Statt finde. Dieses alles ist wol ein gant scheinderliche red, die wol ein seines ansehen hat: so were aber diese frag dargegen, ob dan die Statt nit auch den nahmen Wurmbs gehat habe vor der zeit des Hurnen Senfrids.\*)

## 158.

Freher (geb. 1565, gest. 1614), origines Palatinae (1613).

2. 61-64. Hinc antiquiffimae fabulae rhythmis vernaculis confignatae, nefcio quem Gybiconem regem Wormatiae imperantem, nefcio quod rofetum virginea Crimhildis manu excultum, invictorumque heroum armis contra invafores defenfatum, crebrisque duellis et concertationibus fanguinolentum nobis decantant. Praefertim vero Sigefridi cujusdam gigantis, quem ab immani robore et duritie telis impervia, non ut Pelops ille humero fuit eburneo, fed totum Corneum dixere, fama ad miraculum increbuit: qui ludis Olympicis a Crimbilde illa 317 puella indictis et Theodorico Veronenfe cum veteranis fuis provocato, confertis manibus, multoque utrinque fanguine fulo. Cadmea prope victoria interalios depugnarit; ibidemque tandem fepultus, ceu alter quidam Hector, fumofum monumento fuo locum fecerit. Cujus etiam pro hafta ingens pinus ibidem oftentatur. — — — Tam plebejis et puerilibus fabulis vera prifcorum Francorum hiftoria involuta intercidit, quos a corporum pariter animorumque robore Romanis etiam calamis celebrato) gigantes posteritas credidit. Vnde etiam domum quandam in Vangionum urbe, non dubiae vetuftatis, vafta altitudine et amplitudine — (quam praetorium regum aut ducum comitumve Francorum fuiffe certo certius eft), gigantum domicilium etiamnum vulgo vocant. Cumque ab immaniffimis hoftibus, modo a Croco Vandalo modo ab Attila Hunnorum rege (quem hoftem Rheni Sidonius 1, 12 vocat) urbs expugnata et vaftata fuiffet; quae propugnatoribus et reftauratoribus fuis non carebat, eos in heroum numerum pofteritas retulit: quo modo et Siffridi fabulam ad

<sup>\*)</sup> Dieje Stelle hat v. b. Hagen in der Gräterichen Alterthumsseitung 1813, Uns. S. 32 befannt gemacht.

Sigibertum virum clariffimum, quem circa annum 538 fub Theodorico rege, majorem domus fuiffe et Wormaciae cum uxore Crimhilde habitasse et multa fortiter gessisse invenitur, non incommode referri poffe eruditis videtur. In annalibus certe urbis hoc annotatum, indicio viri docti (Frid. Zornii epift, ad Meliffum) nobis conftat. Fridericum III. imperatorem, difficillimis in Belgio Maximiliani Caef. filii fui nomine confectis expeditionibus fessum, Wormatiam quietis et recreationis gratia fe contuliffe: ubi cum aliguamdiu — — commoraretur, de immani isto gigante per totam prope Germaniam decantato, cujus in D. Caeciliae fano fepulchrum vulgo oftenditur, mira ad ipfum quoque Cujus rei cognofcendae caufa mandaffe, eruta terra tumulum ipfum perforutari, num aliquorum offium reliquiae, ex quibus de tam vafto corpore conjectura fieri posset. fuperessent. — Illos enim etsi in viscera terrae tam profunde descendissent, ut aqua copiose egereretur, ne minimum tamen indicium ullius cadaveris, nedum gigantei, reperiffe. Ut jam liquido conftet, paria narrationibus veris Lucianicis esse. quaecunque de illo Sigefrido ineptorum rumoribus jactata, ab ineptioribus unquam credita fuerunt.

# \*158b.

Michael Sachje, Neue Kaijerchronik (Magdeburg 1615) 2, 32a:

"In gegenwart dieses König Titterich's hat im Rosens garten zu Worm's sich Ritterlich gehalten der Münch Illanes, auß dem Kloster Ensendung, dann er hat nach erlegung deß stotzen Riveter's Etanden faß noch mit 32. starden Mänsnern getämpsfet, derer zwölff erschlage, die andere flüchtig gesmachet, die von der jungen Königin Crimhild 25. Rosensfränze empfauge, die der Königin 25. Küsse gegebe, dad nie sundere sie zarte Lippen so geriede, dad sie geblutet haben, und daben gesaget: "Also solle man noch Küssen eine ungetrewe Maid, das sie anch solle wissen, was sie habe gestifftet für Laid! Dann sie hatte den Kamps angestissftet, darinnen viel Helden zu Grunde gegangen sind, dund König Ditterich mit seinem Beystande den Preiß davon gebracht hat."

Sachse citiert dabei anger Crufins (I, 8. f. 220) Henrich Ofterdingenfis im Heldenbuche.

<sup>1)</sup> Angesührt von K. Rosenkranz in der Recension der ersten Aussgabe der Heldensage, Berl. Jahrb. 1830 Rr. 39. 40.

Meldior Goldaft (geb. 1576 oder 1578, geft. 1635).

1) Conftitut. imperial. 3. praef. redet er von Dicterich von Bern: Nemo princeps, cujus quidem memoria fuperet, Theutonorum carminibus celebratior ullus fuit. quae palfim adhuc a vulgo noftro in Germania, Dania, Suedia et Hungaria derantantur.

2) Paraenefis 1, 346, 347. — ex media antiquitate circumferuntur carmina de Otnite Longobardo, de Woluftheodorico Graeco, de Gibicho Vangione, de Laurino, de Theodorico Veronenfi, de Hiltibrando Gottho, de Sigifrido Agrippinenfi cognomento Corneo, de Eckio five (ut quibusdam placet) Eccone Alfato, de Eckardo — alia quae necdum in manus noftras pervenere.\*)

#### 160.

Chytraus Mindesmarfer i Staane, Halland og Blefing, abgefast im Jahr 1598 und gedruckt in Brings monum. Scan.).

Er rechnet den Bidrich unter die Helden Dieterichs von Bern und fannte mithin die dentsche Sage. Er erzählt fürzlich die Geschichte von dem Schmied Balland, wie sie in der Bilt. Saga vorfommt, nur mit dem Unterschiede, daß Balland sich mit einer nordischen Königstochter verheirathet und daß er die Waffen sienen Sohn Vidrif unter einem Stein anscheht, während es dort Bade, sein Bater, für ihn selbst thut.\*\*

## 161.

Mojderojd igeb. 1600, geft. 1669) in Philand. von Sittewald Gesichten (1665) S. 32. 33.

"In dem wir nun überzwerchs zurnet durch den Wald, auff die Matten fommen, erfante ich mich also bald, daß wir nicht weit, und nehft ben Geroty Ect, einem alten Schloß auff dem Baggan, wären, von dem man vor Jahren hero viel Ibenthewer erzehlen hören: daß nemblich die vralte Tentsche Helden, die Könige Arioviftus. Arminius, Witichindus, der Hurn Biegfried vn viel andere, in demselben Schloß zu

\*\*) Eggenbibl, 2, 168.

<sup>\*)</sup> Tiefe Stelle hat Taubmann in der Borrede zu Virgilii culex (1618) abgeschrieben.

gewisser zeit deß Jahrs gesehen wirden; welche, wan die Teut-319 sche in den höchsten Nothen und am undergang sein werden, wider da herang, und mit etlichen alten Teutschen Bolckern den selben zu hälf erscheinen solten."

#### 162.

Facetiae facetiarum (Pathopoli 1647).

p. 547. — tale monftrum. cui nec Homericus Polyphemus — — nec ullum vel a Wigoleifio, vel a Senfrido, vel ab Amadifo, vel a quopiam neceffariorum ejus debellatum portentum comparari queat.

#### 163.

Watth. Ubele, metamorphofis telae judiciariae 1654. p. 23.

"Es hat ein alter Hurnensenfrid eine ehrliche Jungfran Mariam de Ravenna geheirathet."

# 164.

3 oh. Prätorius (ft. 1680), Weltbeschreibung (1666). 1, 273.

Närrische Gankelers Zelte "wo der alte Hildebrand un folde Possen mit Docken gespielet werden, Buppen-Comedien genannt."

# 165.

30h. Staricins (sebte in der Mitte des 17ten Sahrh.), neuvermehrter Heldenschaft (6te Aufl. 1734).

1, 79—81. "Marcus Clandins Paradinus meldet in heroicis von dem D. Thoma de Aquino, daß derselbe habe ein Messer gestählten Ambos in der Mitten habe von einander schneiden können.

Defigleichen seynd auch gewesen die Schwerter des hörnin Senfriedes, dessen Geschicht zu Worms auch am Rathhaus von Alters hero fünstlich abgemalet, zum Zengniß historischer Wahrsheit noch hentiges Tages zu sehen seyn werden. So wird auch

der Rosengarten daselbst, in welchem bei seiner Zeit viel Helden 320 erichlagen worden und er selbsten ums Leben kommen, außerhalb der Stadt daselbsten, noch hentiges Tages gezeiget.

Die Stadt Worms aber joll ihren Namen von Whrmern haben, namlich von den vielen bojen Warmern, jo allda gewohnet. Deren dann der hornin Senfried viel verbrannt und erichlagen, mit welcher Saft er sich geschmieret und also hornin worden.

Wenn and jemand in der Singschulen der Meistergejänge disentlich daselbsten die Geschicht vom hörnin Sensriede aus dem Kopf also aussingen kann, daß von den dazu bestellten Merkern oder Indicirern, wie man sie zu nennen psleget, kein Verslein ausgelbscht oder notirt wird, so wird ihm ein gewiß Stück Geld zu schuldiger Verehrung vom Rath der Stadt Worms, atter Gewohnheit nach, gereichet. Ift derowegen nicht alles Fabelwert — zu vorans, was von Sensrieden Schwertern Mensung, Roland, Durndart, in Historien gefunden wird."\*)

Daß Siegfried im Rojengarten erschlagen worden, stimmt zu dem Anhange des Heldenbuchs (oben S. 336. 337). Der Rame des Schwerts ist ans Mimnng entstellt, dieses aber, wie in dem Rosengarten A (oben S. 270), mit Balmung verwechselt.

# \*165b.

Jephtha Jospe schammas (der Küster), Maasze nissim der stat Wormeisza (Vormé). Herausgegeben von seinem Sohne Elieser Lieberman "aus der samilie Manzbach." Umsterdam 1696. 8. (jüdischensch). Vs. 22<sup>h</sup>—24<sup>a</sup>:

Maafze (Θείφισμε) warum as die ftat Wurmeifza heifzt und warum ein fehlüffel das wapen is.

"Vor alte zeiten is die stat Würmsz gar grosz gewesen, aso war ein lint wurm aus der midbar (Wüste) gekomen zu sliehn, und hat sich hart an die mauer von der stat gelegt und hat grosze schaden gethan, er hat vil häuser umgerissen und hat och vil menschen und vil behemos (Thicre) eingeschlunden, als was er hat gekrogen, hat er als choruw (wüßt) gemacht, der lint wurm war gräulich grosz gewesen und hat zwei füsz und hinten hat er gesehn as wie ein wurm und ein schlang, aber er is doch vil dicker und gröszer gewesen und er het augen

<sup>\*)</sup> Dieje Stelle ift durch v. d. Hagen in Büjchings wöchentl. Nachr. 1816 befannt gemacht worden,

die leuchten als feuer, und ein maul mit gräulich große zähn, dafz einem ein grauel anging. er is abgemalt geftanden aufzen weng in der mintz auf dem mark zu Würmfz, und wenn man fchon nach in fchiefzt, das wolt doch als niks helfen, denn es tet im kein pfeil niks. das felbig malt wuft man noch nit von büchfen oder geftük zu fagen, mit einem geftük het men im effcher (vickcicht) jo können beikomen, aber es war noch kein geftük in der welt. die chochma (Weisheit) von pulver is noch nit gewefen. das felbig mal war noch nit emunas jischai (dristlider Glaube) zu Würmsz unter den ummos (Bolfe) gewesen. es war als noch heidisch emona (Glaube), und es war das felbig mal kein mélech (König) zu Würmfz gewefen, neuert ein málka (Königin) ein almona (verwitwete), die regirt das ganze land, denn ir man der mélech (Rönig) war geftorben, und wenn man den lint wurm stillen wolt, aso must man im ein mensch alle tag anaus werfen über die mauer, da schlindt er im ftraks ein, und tet dernach den felbigen tag weiter kein fchaden min (mehr), afo fchreibt man alle menfchen die in Würmfz wonten in ein buch, und man warft goral (Look) und auf dem da das goral (Yoog) gefalt, dem warft man über die mauer zu dem lint wurm. lefzóf (zulegt) wolten die borgers nit mer goral (Loof) warfen, denn fie forchten fich, das goral (Yook) wert auf fie och fallen. die málka (Rönigin) fagt zu fie: was wolt ir haben? zeichnet mi ch och und alle meine (zorim (Fürsten) und hof haltung in das góral (Loog) und wenn das góral (Loog) auf einem von uns wert gefallen, fol man uns och nit verschonen. da die borgers das hörten, da waren fie alle zufriden und liefzen das góral (Loog) fort gen. das felbig malt waren zu Würmfz drei brüder, die waren grofze rifen und waren alle drei schlöffer und meffer schmiden, dasz man ir gleichen weng afo gefindt, fie machten ein málbusch (Rteid), ein harnisch von eisen und auszen weng waren dran lauter schor messer, und machten eisenen hentschüch mit glider, dasz sie sich drinnen rüren kenten, und machten schor messer an die hentschüch. die schor messer waren gar scharf gemacht, und die drei brüder haben aso mit anander ausgenommen, wenn das góral (Loog) auf einem von fie drei komen wert, denn fol der felbig das kleid anton und er fol den lint wurm zuschneiden. das góral (२००६) ging als fort. von tag zu tag warft man ein menschen über die mauer anaus. ein

malt fallet das góral (Rooß) auf die málka (Rönigin) felbert. die málka (Rönigin) trauert und weint, wie man woldenken kan. da kam einer von den drei brüder und der barmet fich über die målka (Rönigin), und fagt, er wolt fich unterften dem lint wurm um das leben zu brengen, aber die málka (Königin) folt im vorsprechen, dasz sie im nemen will zu ein man. die málka (Königin) vorfpricht im. dafz fie im nemen will, und alle die fzorim Fürsten) vorsprechen im. wenn er den lint wurm um das leben wert brengen, denn fol man im zu ein mélech (Rönig) krönen. nun man warft den rifen anaus und der lint wurm schlindt im ein, aber er zuschneidet den lint wurm, und er kam lebendig wieder araus, die fzimcha (Arende) war gar grofz. nit aleint den grofze hefek (Schaden), das er an menschen und an vich und an pferd getan hat und an vil häuser getan hat, er hat och gemacht. dafz man kein tor von den mokom (Ort) hat können öffnen, und in der zeit is niks geackert und gefäd geworn, wenn es noch lenger gewert het, hetten fie müffen vor hunger fterben. und der lint wurm hat die ftat vil klener gemacht und die chorwos (Verherrung), die er gemacht hat, die ken man nit als beschreiben. nun die málka (Rönigin) haltet ir wort und nam den schlöffer, den rifen, zu ein man, und man krönt im zu ein mélech (Rönig), gleich man im vorfprochen hat, und iederman waren ganz wol zufriden mit im, bifrát (3mmal) weil er den lint wurm hat um das leben gebracht, das guts konten fie im nit vergeffen, und fie teten im kowod (Chre) an. wie es fich ein mélech (Rönig) gebürt. wie der schlöffer nun fach, dasz er geliebt war in die leuten augen, und als was er geboten hat das geschach, afo gebietet er, dafz man zu ein ewig gedechtnis von wegen das maafze (Begebenheit) mit den lint wurm fol die ftat Wormiz heifzen, und es kan fein, dafz die ftat zuvor Garmifa geheifzen hat, denn man fint in fzeforim Büdern, wenn man von sie etwas schreibt, da warn fie geheifzen cháchme (die Weijen von) Garmifa, und von den mélech (Rönig), den schlöffer, da kommt es her, dasz man die stat noch auf den heutigen tag Würmst heist. und damit as da nit fol vorgeffen worn, dafz ein schlöffer zu Würmsz mélech (Rönig) is gewesen, da sol die ftat ein schlüssel zum wapen füren, drum hat die stat Würmsz ein schlüssel vor ein wapen. und an das éza (Rath) haus, das man die minz heiszt, das auf

der mark ftet, da feinen geftanden angemalt die drei brüder mit dem lint wurm und die málka (Ñöuigin) mit ir kron derbei zum ewigen gedechtnis."

Vgl. oben S. 359. 363.

## \*165c.

Joh. Chrift. Ettner, Teg getrenen Echarts unwürdiger Doctor. Ein medicin Werf, welches Angsburg und Leipzig 1697 erichien. Echart reift mit Siegfried und hilft den Kranken. — Des getrenen Echarts unvorsichtige Hebamme. Leipzig 1715. — Des getrenen Echarts Medicinischer Maul-Affe. Franksurt und Leipzig 1719 (891). "möchte es (das Wasser) mit der Zeit den Cörper mit einer Stein-härte (gleich des Drachen-Schmalt den gehörnten Schfried mit einer Horn-seste überzogen) beziehen und umbgeben.

## 166.

De Koker.

€. 346. "We vünde der Lefferlungen-Ichat de könde weren ewych ryke."

## 167.

Färöische Seldenlieder. Bis zu Sigurds Tode folgen sie ber nordischen Sage, von da an der deutschen, indem sie zugleich der Bilk. Saga, der Hven. Chronik und den dänischen Liedern, doch mit eigenthümlichen Abweichnugen und Ersweiterungen, sich nähern.

- 1) Svanild Soula ljauma (Sonnengsanz) wird hier mit einem Helden Ujsmal (Jomal) vermählt und bei der Hochzeit sieht ihr Bruder Sjürur zum erstenmal die Brinild (120, 53). 321 Bon dieser Begegnung weiß weder die deutsche noch die nordisiche Sage etwas, obgleich beide auf eine frühere, in versorenen Liedern erzählte Befanntschaft hindenten (vgl. oben S. 92-94).
- 2) Der Gudrun Brüder heißen Gunnar, Högnar, Gujllar, und Hjarnar, welche alle zu ihr nach Hunaland ziehen; der letztere vertritt also unter einem vielleicht nur entstellten Namen

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Karl Gödete.

(vgl. Germer in den altdän. Liedern S. 306) den Gernot. Indessen wird auch einmal (156, 69) ein Bruder Grymur erwähnt und darunter scheint Guformr der nord. Sage zu stecken. Der Rame Ristung kommt hier nicht vor.

- 3) Eine eigene Erzählung von Dieterichs Ende (vgl. oben S. 43—45). Tajrikur Tatlara foon (Dietmars Sohn) wird von der Gndrin aufgereizt, gegen Högnar zu fäutpfen, er reigert sich aber und erhebt sich als Trache in die Lüste; Högnar wirst ihm sein Schwert nach und trifft ins Herz. Der Trache fällt herab, speit aber ein so heftiges Gift auf Högnar, daß es, sogar durch dessen Panzer dringend, noch seine tödliche Wirkung äußert (274—280. 286, 174). Das Gift bezeichnet ohne Zweisel Thidrefs Fenerathem, womit er nach der Vilk. Saga (c. 365) den Högni bezwingt.
- 4) Högnar erzeugt vor seinem Ende mit der Helvig, einer Jarlstochter, den Aldrias, welcher den Tod seines Vaters rächt, indem er den Artalu, und nach einer andern Erzählung (300 Ann.) auch die Endrun, in dem Goldberge einschließt.
- #5) Sjörmer, welcher über Holmgard herricht, tödtet in hartem Kampfe den Riefen von Letraberg, nachdem er den Helm aufgebunden, den ihm eine Zwergenjungfrau geschenkt hat und der unverlesbar ist. Er erhält nun alle Schäße, die in des Riefen Schiff liegen (434-474, 105).
- \*6: Tujrikur Dieterich) fürchtet sich vor Sjurur und flieht nach Hank (404, 22).
- \*7 Virgar Wittich) Vealants koon führt das Schwert Mimring, das achtzehn Ellen lang und in Gift gehärtet ist (374, 400; s. oben S. 67, 160, 172). Auch ersahren wir den Namen seines Rosses. Als nämtich Dieterich in den Virtingswald reitet, sest sich Wittich auf Skjemming (400, 14; s. oben S. 195, 308), nimmt Mimring in die Hand und eilt ihm nach.

#### 168.

Zagen auf Sven (Sjöborg Nomenklatur för Nordifka Fornlemningar Stockh. 1815. p. 83, 84).

Man fann noch heut zu Tag sehen, wo Norreborg, Sönsterberg, Karlshögastott und Hammarstott gestanden haben. Nördlich bei Karlshögastott besanden sich sonst in einem längslichen Viereck aufgestellte Steine, welche der Fran Grimild Grab hießen.

Eine alte Sage auf der Insel macht die Grimild und Hven ild zu Schwestern und Riesenweibern, die erst auf Seestand wohnten. Hvenild trug Stücke von Seeland nach Schonen und kam damit glücklich sinüber, wo Berge aus diesen Erdstücken entstanden. Als sie aber hernach altzugroße Stücke nahm, brach das Band ihrer Schürze mitten in der See, und alles, was sie darin trug, siel hinab und bildete die Insel Hven. Da soll sie die St. Jacobs-Kirche gebant haben, nach welcher Grimild 322 von Seeland aus einen Stein schlenderte, der bei Karlshögaslott ins Meer siel und noch zu sehen ist. Grimild wohnte hernach auf Hammarslott (vgl. S. 345), aber als Ranke) der Sohn thres Bruders kam, Rache zu nehmen, warf sie (ich lese hon statt han) die Burgschtissel ins Meer und versenkte die ganze Burg durch Zauberei in die Erde.

## 169.

Nordiiche Sagen.

- 1) Vom Nibelungehort. Roch jest geht in Nerike die Sage, der Niftungeschat sen irgendwo in Kilsbergen aufbewahrt und der Schlüssel zu dem Bergsal unter einem Rosenbusch versborgen (Iduna 10tes Heft, 269). Nach Gener Svea Rikes håkder 1, 118) heißt der Felsen, wo der Schatz liegen soll, Garphytteklint.
  - 2) Bon Bieland und Bittich.
- a) In Werend nennt das Bolf noch heut zu Tag einen großen Felsen auf einer Insel in der See bei Alletorp in Kinnevalldshärrad Verlehall, und behauptet, da sey Verlands Schmiede gewesen (Geger 1, 304).
- b) Die Bewohner von Belandsherrad in Schonen leisten den Namen ihres Orts von Belands Anfenthalt daselhst ab und führen seines Sohnes Wittich Wappen, Hammer und Zange (vgl. oben S. 294. 295) im Siegel. Große Steine bei Sijebäck bezeichnen sein Grab Bring monum. Scanensia 36, 302. Sagenbibl. 2, 170. Edda Sæm. 3, 857).
- c) Bellev By im Stift Aarhus leitet ebenfalls seinen Namen von Berland ab, dessen Grab sich da befinden und der die Kirche dort gebant haben soll (Pontoppidan Atlas Dan. 4, 857).
  - d) Auf Secland eine Meile von Röffild bei Birfeby findet

<sup>1)</sup> Ubgebildet in Sjöborgs Samlingar 2, 48 Fig. 76. Grimm, Deutsche Heldeniage.

jich das Grab des Riejen Laugbein, den Bidrich erschlug, und eine Berghöhle gilt für sein Haus. Ein anderer Hügel daselbst heißt Bidrif Bertofs oder Bidedys Grab (Danste Biser 1787. Borr. 3. 8. Sagenbibl. 2, 250).

e) Bidrifs Grab soll auch bei Grosby in Bahuslehn liegen (Domann over Bahuslehn 173—186).

f) In Island bezeichnet man einen kunstreichen Schmied durch den Ausdruck: hann er Völundr a jarn, a gull oc kilkr (Edda Sæm. 2, 14. Anm. 30. Bgl. Sagenbibl. 2, 170).

170.

323

Englijde Sage.

In Berkshire nicht weit von White horse hill, in der Nähe von Ashdown, besindet sich ein altes Steindenkmal, wo vordem, nach der Sage der Bewohner, ein unsüchtbarer Schmied wohnte; wenn eines Reisenden Pserd ein Historien verloren hatte, so brauchte man es bloß dorthin zu bringen, ein Stück Geld auf den Stein zu legen und auf eine kurze Zeit sich zu entsernen. Kam man zurück, so war das Geld weg und das Pserd neu beschlagen. Der unsüchtbare hieß Wayland-Smith. (F. Wise letter to Dr. Mead concerning some antiquities in Berkschire. Oxford 1738. Conybeare 237.)

P. E. Müller bemerkt hierzu (Sagenbibl. 2, 162, 165), daß an dieser Stelle eine Schlacht zwischen Alfred und den Dänen 871 vorgefallen sen; und da ein berühmter normännischer Ansührer, der 861—862 Frankreich verheerte und 863 in einem Zweikampf blieb, Beland hieß, so könne durch eine Verwechsestung der Ariegszüge die Sage den Tod senes Velands in die Schlacht von Usbown versetzt und an diesen geschichtlichen Namen hernach den Schmied Veland der Dichtung geknüpft haben.

## 171.

Dentiche Sagen.

Das noch jest durch die Ueberlieferung lebendig erhaltene ist in den Hausmärchen Rr. 90—95 zusammengestellt und erstäutert. Es betrifft Siegfrieds Heldennatur, seinen Aufenthalt

<sup>1</sup> Boethius Lond. 1829 p. 416.

bei dem Schmied, die Befreiung der Kriemhild vom Drachenstein, die Erlösung der Brünhild auf dem Flammenberg, vorzüglich aber die Theilung des Ribelungehortes.

## \*171<sup>b</sup>.

Bettersegen. In einer späteren Münchener Handschrift (Cgm. 744).

Bí. 280. ich peut dir Fafolt, dass du das wetter versirst (wegführest) mir und meinen nachpauren ân schaden.

## \*171c.

Stephan Horvath, Umrisse aus den ältesten Gesichichten der magnarischen Nation. Uebersetzt von Maistath im 4ten Bande seiner Geschichte der Magnaren (Wien 1831).

S. 47. — "die über Érd im Stuhlweißenburger Komitate bestehenden Szászhalom (d. i. Sachsenhügel), wo der unsterbliche Sachse Dietrich von Beró und später auch Attisa begraben wurde."

Bgl. auch die Anmerkung des Uebersetzers.

# 172.

Wappen der Stadt Alzei (Storck Darstellungen aus dem Rhein- und Mosellande 1, 257. 258).

"Sie führt im Wappen und Siegel einen aufrecht stehenden gekrönten Löwen, der eine Geige in den Klauen hält. Die Geige scheint allein das frühere Wappen gewesen zu seyn, denn der (pfälzische) Löwe wurde erst mit der Geige vereinigt, als Herzog Konrad von Hohenstausen durch Kaiser Friederich I mit der Pfalzgrafschaft bei Rhein belehnt wurde. Sein Sidam, Pfalzgraf Heinrich, nennt den Truchses von Azei in einem Lehnsbriese von 1209 und in einer andern Urkunde von 1211 seinen 324 Dienstmann. Dieser Truchses aber und Winter von Azei, deren noch einer im Jahr 1434 als Burggraf von Azei gesnannt wird, führten die Geige im Wappen. Im Jahr 1305 kauften die Pfalzgrafen von den Gebrüdern Werner und Konrad Truchsessen von Alzei ihren Theil an der dasigen Burg.\*)

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich entlehnt aus J. Gosw. Widder Beschr. der Psalz 3, 19. 38. Bgl. 4, 410. 1) Mitgetheilt von Jacob Grimm Mythologie<sup>1</sup> Anh. CXXXII.

Um des Wappens willen hießen die Alzeier in der ganzen Gegend spottweise die Fiedler."1

### \*172b.

Bildliche Darftellungen.

- 1) Dieterich von Bern an einem Säulencapitell bes Münsters zu Bajel, mit einem Löwen im Schild; ans dem 12. Jahrh. Bgl. Wackernagel in Haupts Zeitschr. 6, 160: oben S. 43 Unm.
  - 2) Die Fresten im Schloffe Runtelftein:
- a Dietrich von Bern mit Cachs, Siegfried mit Balmung, Dietlieb von Steyr mit Beljung.
- b) Die drei stärtsten Riesen: vermuthlich Asprian, Otenit, Struthan.
  - e Die drei ungehenersten Weiber: vermuthlich Silde,

llodelgart und Rute.

Bgl. Zingerle in Pfeiffers Germ. 2, 468 und Fresten-Entlus des Schloffes Runkelstein bei Bozen, erklärt von Dr. Ignaz Bingenz Zingerle (Innsbruck 1857).

3) Ernenhild auf einem Steinstod. Bgl. v. d. Hagen Gesammtabent. 3. CXLII.

<sup>1)</sup> Bgl. Leviius iphragiftische Avborismen, 2. Seft.

- 1) Der mündlichen Neberlieferung wird gedacht: also ist uns yeseit 33. 663. 1351; ja suyet man daz 2196, vgl. 5890; so wir hæren sagen 85. 149. 1152. 6001; and, ihrer Begränzung: wir künnen daz niht bescheiden noch wizzens niht ze sugen 1143. Tagegen einmas: als uns din baoch kunt tuont 2019.
- 2) Beziehnugen auf frühere Begebenheiten laffen andere zu biefer Sage gehörige Gedichte vermuthen.
- a) Wate, von Hettel bernfen, wird mit folgenden Worten empfangen:
- 944. Her Wâte fît willekomen, daz ich inch nit enfach, des ift nû lange zîte, daz wir enfamt [wâren und] fûzen.

då wir uns urlinges ûf unser widerwinnen vermûzen.

Wate hatte die Seilkunft gelernt:

- 2116. fie hæten in langer zîte dâ vor wol vernomen, daz Wâte arzet wære von eime wilden wîbe.
  - b) Hartmut wirbt vergebtich um Gudrun.
- 2439. Dô fprach vrou Hilde: wie læge fie im bî?

  ez lêch mîn vater Hagene hundert unde drî
  fînem vater bürge dû ze Kâradîne:
  din lêhen næmen übele von Ludewîges hende die
  mâge mîne.

Er gefaz in Fridefchotten, då gedienet er daz, daz im des küniges Otten bruoder wart gehaz, der ouch lêhen hæte von Hagenen mîme herren.

1) Gundrûn später Kûdrûn, j. Lachmann 3. Silbebr. B. 60.

<sup>2)</sup> Tas "wir" des Tichters tritt hervor: wir kunnenz niht bescheiden (Str. 286, 1); das "ich" des Tichters: daz wil ich in sagen (Str. 84, 1. 85, 1. 116, 3. 207, 2. 1692, 1). Auf nnechte Sage weist Str. 288, 4:

fi liegent tobeliche, ez ift dem mære niht geliche.

Wie dieser König Otte nur hier vorkommt, so sind auch die Ereignisse, worauf augespielt wird, weiter nicht bekannt.

Rochmals wird Hartmut als Bafall von Hagen bezeichnet.

- 3275. Dô fprach der fürste Heţel: darumbe daz ich verzêch im mîn schœne tochter, wol weste ich daz im lêch, dem künige ûz Ormanîe, Hagene sîn lant; darumbe was Gudrûn hin ze im nach êren niht gewant.
  - e Auch Hildburg icheint ein eigenes Schickfal gehabt zu haben, von dem wir nur Andeutungen vernehmen. Hetel empfängt Hilde mit ihren Jungfrauen.
  - 1936. Dâ was einiu under, diu moht vil wol fîn geborn von küniges künne: fie was von rîchen mûgen.

fie was der vrouwen einin, die lange bi den grîfen lâgen,

din was geheizen Hildeburg. Frô Hilde Hagnen wîp din hæt erzogen nâch êren iren tugenthaften lîp. fie was ron Porteyal geborn ûz dem lande.

Sie heißt auch Hildeburg din edele von Galitzenlande (4787), ûz fremden landen (6339).

- d) Wie Sorand seinen funstreichen Gesang erlernte, mochte auch in einer andern Sage beschrieben senn.
- 1587. Dô huop (er) ein wîfe diu was von Amilê, die gelernte nie criftenmensche sit noch ê, wan daz er sie hôrte ûf dem wilden sê.
- 3) Das nördliche Dentschland, Friesland, Dietmarsen, Tänemark, Seeland, Irland, Normandie, sind der Schamplatz der Begebenheiten und einem mit dem Meer und der Schifffsahrt vertrauten Volke gehört die Sage in dieser Gestalt an. Darum sind auch serne Welttheile bekannt: Indien und, was ich hervorhebe, Alzabê (2315. 2670. 2680. 2692. 2876. 3343) oder Mohrenland (2319. 2329. 2733) in Arabien (6356, vgl. 5305), denn daß dieser Name den Dichtungen schon längst bekannt sen, zeigen im Biterosf (1161) pfelle üz Azzabê, wie auch hier einmal (6786) geschrieben steht. Gleicherweise wird Seide und ein Stein von Abalse (3458. 4994)² erwähnt, wie im Biterosf wat von Abalsa (1155).

2: Avalites ein Unterplat außerhalb des arabischen Meerbufens, Plin. H. N. 6, 34.

<sup>1)</sup> Der Wulpenlant an der Schelde, f. die Karte von Holland bei Barntonig.

327

4) Die Macht von Horands Gejange wird mehrmals besichrieben.

1515. Dô fich diu naht verendet und ez begunde tagen, Horant begunde fingen, daz dâ bî in den hagen, gefwigen alle rogele von fînem füezen gefange, die liute die dâ fliefen die lâgen dô niht lange.

1523. Des wilden Hagenen tohter und ouch ir magedîn. die fâzen und lofeten, daz din vogelîn

rergâzen ir dæne ûf dem hofe frône.

1555. Din tier in dem walde ir weide liezen ftên, die wirme die dâ folden in dem grafe gên, die rifche die dâ folden in dem wâge vliezen die liezen îr geferte.

Gang ähnlich beschreibt ein danisches Lied (Danite Bifer 1, 235) ben Zauber eines Elfenliedes:

4. Den ene begyndte en Bise at quade saa favet over alle Uninder, striden Ström der stiltes derved, som forre var vant at rinde.

Striden Ström den stiltes derved, som forre var vant at rinde; alle smaa Fiste i Floden svam, de legte med deres Finde.

Alle de Fijfe i Floden var' de legte med deres Hale, alle smaa Jugle i Stoven var' begyndte at gvidre i Dale.

- 5) Im Norden finden wir ein Stück des Gedichts, nämlich Entführung der Hilde Hagens Tochter, Berfolgung des Räubers und Kampf zwischen ihm und dem Bater, als eigene für sich bestehende Sage mit einem eigenthümlichen Schluß. So häufig Beziehnugen daranf, so kommt doch keine auf einen andern Theil unseres Gedichts vor.
- a) 3d jtelle die Snorraedda (163. 164 Rajt) voran, die zwar nicht die älteste, aber die vollständigste Erzählung enthält. Konûngr få er Högni er nefndr åtti dôttr er Hilldr het. hana tôc at herfangi konûngr få er Hehinn het Hiarranda fon, þå var Högni konûngr farinn i konûnga stefnu, en er hann spurþi at heriat var i riki hannz oc dôttir hannz var i braut tekin, þå fôr hann með sinu liþi at leita

<sup>1)</sup> Bgl. auch Rolandslied 10, 15. 16.

hann at Hebinn hafbi figlt veftr of haf, bå figlir Högni eptir honum allt til Orkneyia; oc er hann kom þar fem heitir Hâey, var þar firir Heþinn meb lib fitt. bå fôr Hilldr â fund föhur fins oc baub honum men (î) fætt af hendi Hebins, en î ödru orbi fagbi hon at Hebinn væri bûinn at beriaz oc ætti Högni af honum öngrar vægbar vân. Högni fyarar ftirt dôttur finni en er hon hitti Hebin, fagbi hon honum at Högni vildi önga fætt, oc bab hann bûaz til oroftu, oc fya gera beir hyarir tyeggiu, ganga upp 328 â evna oc fylkia libinu. bâ kallar Hebinn â Högna mâg finn, oc baub honum fætt oc mikit gull at bôtum. Þá fyarar Högni: of fib baubtu betta, ef bû vill fættaz, bvî at nû hefi ec dregit Dainfleif, er dvergarnir gerbu, er mannz bani fkal verba hvert finn er bert er, oc aldri bilar î höggi, oc ecki får grær ef þar fkeiniz af. þá fvarar Heþinn: fyerþi hælir þû þar, enn ei figri; þat kalla ec gott hvert er drottinhollt er. þá hófo þeir oroftu þá, er Hialpringa vig er kallat, oc börbuz bann dag allan, oc at qveldi föru konûngar til fkipa. En Hilldr geck of nottina til valfins, oc vakbi upp meb fiölkyngi alla bå er daubir voru, oc annan dag gengu konûngarnir â vîgvöllin oc börbuz, oc fyå allir beir er fellu hinn fyrra daginn. Fôr fya fû orofta hvern dag eptir annan, at allir þeir er fellu, oc öll vapn, þan er lágu á vígvelli, oc fvá hlífar urbu at grioti. En er dagaþi ftóþn upp allir dauþir menn oc börbuz, oc öll vâpn voru bâ nýt. Svá er fagt î qyæbum at Hiabnîngar fkulu fya bîba ragnarökrs.

Heþins, oc ípurþi til hannz at Heþinn hafþi figlt norþr meb landi. Þá er Högni konûngr kom í Noreg, ípurþi

- bi Alber schon Bragi der alte, der vor Harald dem schönhaarigen (853—936) lebte, spielt in Ragnars drap, wovon ein Stück in der Snorraedda (165) erhalten ist, auf den Kanpf zwischen Högen Bogni und Hedin an, dessen Beranlassung ein bösek Zauberweib war, womit die jeden Tag beide zu neuem Kampf erweckende Hilde gemeint ist.
- c) Hieran schließen sich eine Reihe ans dieser Sage entsprungener Kenningar von Biarfamal an bis zu Thiodolf im 11ten Jahrh., aus welchen sich ihre Verbreitung, sonst aber nichts neues ergibt. Sie sind von P. E. Müller in der Sagensbibl. 2, 574. 575 und in den Untersuchungen über Saxo 67. 68 gesammelt.
- d) Eigenthümliches enthält die Darstellung der Sage bei Saxo (5, 89. 90; wgl. Sagenbibl. 2, 575. 576, fiber Saxo 57).

Beide, Högni und Hedin, sind znvor eng verbundene Freunde. Heddin wird mit Högnis Tochter verlobt, aber eines verbotenen Umgangs mit ihr vor der Hochzeit beschuldigt; der aufgebrachte Högni fämpft mit ihm und besiegt ihn, schenkt ihm aber das Leben. Doch nach sieben Jahren wird auf Hedinsei der Kampfernenert und beide Helden fallen. Savo fügt hinzu, der Sage nach habe Hilde aus Schnsucht nach Hedin jede Nacht die Erschlagenen durch Gesang zu neuem Kampse aufgeweckt.

e) Weit mehr verändert ist die Fabel in der Hedin i 329 und Högnis Sage aus dem 13ten oder 14ten Jahrh. (vgl. Sagenbibl. 2, 572. 573). Da sie, auf diesem besondern Weg von unserm Gedicht sich noch weiter entsernt hat, so ist eine genauere Betrachtung hier überstlüßig.

Außer dem abweichenden Ende der Sage, welches ohnehin in dem dentschen Gedichte den Zusammenhang zerstören würde, ist das anders gestellte Verhältniß Sedins zu bemerken, der nicht für seinen Herrn, sondern sür sich selbst die Sitde entsührt und dessen Vamen trägt, den ihm das dentsche Gedicht ertheitt. Aussaltend ist, daß der wundervolle Gesang Korands, worauf unsere Sage so großes Gewicht legt, gänzlich sehlt. Zwar kommt in der wahrscheinlich im 14ten Jahrh, erdichteten Ferrands und Vosjagga (c. 11. p. 50 solgende Stelle vor: flo hann ha Gyarslag, Drambuslag oc Hieranda hliod (lioh). Ob der Ausdruck aus der dentschen Sage hinüber gekommen, oder auch im Rorden zu Hanse war, oder endlich ein bloßes Mißverständniß von dem in den echten Sagen hänsig gebrauchten i heyranda hliohi (und tantum auchiente) ist, muß ich unsentschieden sassen lassen lassen lassen

- 6) Mit dem Biterolf gemeinschaftliche Namen arabischer Orte, wahrscheinlich Handelsplätze, sind schon vorhin augemerkt, noch ein anderer Zusammenhaug erscheint mit dem im Viterolf (vgl. oben S. 146. 147) angedenteten Gedichte von Herbort, wo, wie hier Hartmuot von Ormanie (Normandie) und dessen Bater Ludewig anstreten. Waren die beiden Sagen auf eine bis jetzt noch unbefannte Weise aneinander gefnüpft, oder hat ein bloßes Vertauschen der Namen auf einer Seite statt gefunden? Im Viterolf heißt wie in der Klage (oben S. 125. 126) Hartmuts Schwester Hildeburg, hier Ortrûn.
  - 7) 3ch laffe nun die äußern Zengniffe folgen.
- a) In dem angessächsischen Gedicht, aus welchem schon oben (S. 22. 23) Stellen mitgetheilt sind, findet sich auch eine hierher gehörige (Conyb. 243):

— — — fecgan wille pæt ic hwile wæs heo Deninga (l. *Heodeninga*) fcôp,

dryhtne dyre. Me wæs Deor nama. Ahte ic fela wintra folgaþ tilne holdne hláford, oþþe þæt *Heorrenda* nû *leoþeraftig mon* londriht geþáh, þæt me eorla hleo ær gefealde.

- - jagen will ich,

daß ich einst war der Hodninge Dichter, dem Fürsten werth. Ich ward Deor (d. i. Thier) genaunt.

Viele Jahre hatte ich ein gutes Umt, holden Herrn, bis Herrenda der Liederkundige Mann das Umt (Gut) empfieng, das mir der Edlen Zuflucht (der Herr) vordem gegeben hatte.

Horand und jein kunftreicher Gejang beweisen eine Beziehnug auf die deutsche Sage. Die Hiaduinge nennt die Edda und zwar, als würden die beiden Kämpfenden Högni und Hedin darunter verstanden; wer hier darunter gemeint wird, bleibt dunkel und nur jo viel icheint gewiß, nicht Forand.

#### b Yambrechte Alexander:

164. von einen volcwige hôre wir fagen, der ût W7pinwerde gefrach. dar Hilden rater tôt lach inzwischen Hagenen unde Waten: der ne mohte fih hizuo niht gegaten. Herwich unde Wolfram ne mohten ime niwit gelich fin.2

Die Namen finden sich, bis auf einen, alle in unserm Gestichte wieder, auch der Wulpenwert zweimal (3534. 3590), neben dem häufigern: wert üf dem Wulpenkunde (3238. 3391. 34-6. 3796. 3802. 4485. Ter sehlende Name ist Wolfram, aber ich zweiste nicht, er verdankt sein Daseyn hier nur einem Irrthume, das beweist schon der mangelnde Reim; Herwigs Kriegsgenoß war Ortwin. und so muß gelesen werden.

330

<sup>1)</sup> Im angeliächs. Liede bes Wanderers bari hagena bem hagene bes Gubrunliedes, Beoden (für Henden) dem Hettel verglichen werden. Geich, d. d. Epr. 469, 470; Mythologie<sup>1</sup> XXII; haupts Zeitsch, 2, 2.

Geich, d. d. Err. 469. 470; Mythologie! XXII; Haupts Zeitsch. 2, 2.
2) Die Stelle nach der Borauer Handicht, i. bei Diemer deutsche Ged. d. 11 u. 12. Jahrh. S. 220; hier steht Wolfwin, nicht Wolfram.
3) S. Jacob Grimm in Haupts Zeitschr. 2, 4.

Aber die Angaben selbst stimmen nicht. Vorerst statt Hilden vater müßte Gudranen vater stehen. Zwar verfolgte auch Sagen, der Silde Bater, den Bettel, der ihm feine Tochter geraubt hatte, doch fie fampfen in Baleis und Sagen ward nicht getödtet, sondern es fam zu einer Berjöhnung. Dagegen auf dem Wulpensant ward eine furchtbare Schlacht geliefert zwiichen Hettel und Hartmut, dem Ränber seiner Tochter Gudrun, und darin fiel Hettel, hierauf bezieht fich aljo ficher das Zengniß; aber nun weiß das Gedicht nichts davon, daß Wate, Hettels Mann, Der allerdings damals mit fampfte, geblieben 331 jen, im Gegentheil er rächt späterhin seinen Herrn. Roch weniger begreift man, was hagen (ber Edmiegervater des Settel, ber einzige Sagen, der in dem Gedichte vorkommt) hier joll, von dem längst nicht mehr die Rede ist. Ift also der Text nicht verderbt oder verwirrte nicht Lambrecht felbst in der Erinnerung die beiden Rämpfe, jo wird eine gang andere Geftaltung der Sage voransgesett, und dabei ift nicht zu übersehen, daß der Tod von Hagen, dem Bater der Silde, wieder der Ergählung der Edda gemäß erscheint.

c) Ich muß hier aumerken, daß das oben (S. 62) angeführte Zeugniß aus dem Pfaffen Konrad auch auf die Gudrun kann<sup>1</sup> bezogen werden, worin der alte Wate bei weitem als der wildeste Kämpfer erscheint; ja, dieje Ansicht hat noch für sich, daß den Bate der Dieterichsigge kein älteres Gedicht neunt.

d) Boppe (zweite Hälfte des 13ten Jahrh.). M. E. 2,

233. 234:

Hæt ich des küneges Salomônes wisheit ganz. und Absolônes schæne då bi sunder schranz. und gewalt des richen küniges Dâvides, wære ich dabi noch sterker danne sih was Samsön, künde ich vür bringen als Horant süezen dôn und wære gewaltic alles goltgesmides.

e) Weinichweig (A. W. 3, 23) 276: er finget fô wol, daz Horant daz dritte teil nie fô wol gefanc.

331

f) Wartburger Krieg (M. S. 2, 11):<sup>2</sup>
Dâ fach man den von Eschelbach,
als man Horanden vor der künegin Hilden sach.

<sup>1) &</sup>quot;muß, weil Cgier und Wate beide aus Dänemark." Jacob Grimm (vgl. Haupts Zeitschr. 2, 5). 2) Simroc Str. 88. Bgl. Lobengrin 2992 (Rückert).

g) Morolf 800:

wær ich alfe wîfe als dû, Salomôn, und wære alfe fchæne als Abfolôn, und funge alfe wol als Horant (Herant aft. Dr.).\*)

1332 h) Der Großvater der Hilde, Gudrunens Mutter, heißt Sigebant von Eierlant: merfwürdigerweise erscheint dieser Name auch in der Rabenschlacht (248), wo ein Held Sigebant von Ierlant aufgeführt wird (oben S. 232). Ich zweiste nicht, er ist aus unserm Gedicht durch Bermittelung der lebendigen Sage dorthin übergegaugen.

<sup>\*)</sup> Die Zeugnisse d-g sind in den Alto. Wäldern 3, 31 schon vor Aussindung der Gudrun von Jac. Grimm zusammen gestellt worden.

Ursprung und Fortbildung.



Die Sage folgt der Entwickelung des menschlichen Beiftes oder, vielmehr, fie begleitet ihn von einer Stufe gur andern. In diefem Fortgange fann fie alles, was ein Bolf geiftig befitt, Himmlifches wie Broifches, berühren und in fich aufnehmen. Diefes Berhältniß gestattet nicht, ihren Inhalt anders, als auf folde allgemeine Beije zu bestimmen; doch icheint bei felbständigen, in ruhigem und abgeschloffenem Dajenu verharrenden Bölfern ernste Betrachtung Des Uebersinnlichen Das erfte Bedürfnif Des erwachten Beiftes gewesen zu fenn. Alls durch außere Ginwirfungen Mannigfaltigfeit des Bebens entstand, die den Gingelnen auszeichnete und zu eigenthümlicher Thätigkeit anregte, mochte die Sage vorzugeweise zur Berherrlichung irdischer Ereignisse sich geneigt fühlen. Wir unterscheiden daher Götter und Seldenjage und nehmen eine spätere Entstehning oder Unsbildung der letzteren an, deren Keime gleichwohl neben der erstern können vorhanden gewesen seyn.

Die Dichtungen, welche die Heldenjage überliefern, stamme sie aus dem griechischen oder indischen Alterthume, aus der Borzeit der Dentschen, Galen, Slaven, oder aus den christlichen Jahrhunderten romanischer Bölker, sie unterscheiden sich zwar durch große Verschiedenheit des Inhaltes wie der Darstellung, dennoch aber geht ein verwandter Geist durch alle hin und täßt und eine gemeinsame Natur erkennen. Wunderbare Werke unsgenannter Dichter, erfüllt von reinster Poesie, schlicht und zwangsloß, tiessinnig und unansmeßbar, bewahren sie das Bild eines jugendlichen, in unverletzter Sitte kraftvoll blühenden Lebens. Sie verkündigen zugleich den Untergang dieser Herrlichteit und es scheint nicht, als ob spätere, wenn auch in anderer Hinsicht geistig begabte Zeiten, in welchen jener einfache Instand und das Gesühl frischer Ingend verschwunden ist, fähig sehen, Werke

diejer Art hervorzubringen.

Zu einer genauen, durch allgemeine Betrachtungen nicht zufrieden gestellten Sinsicht in die Natur des Spos den Weg zu bahnen, dunkt mich eine würdige Ausgabe. Noch sind wir nicht

im Stande, die ersten und wichtigsten Fragen zu beantworten. Die Ericheinung Somers, felbst nach jo ausgezeichneten Unter-336 judjungen, darf man noch immer räthjelhaft nennen. Wiffen wir, ob die Gejänge der Mapjoden fibrig gebliebene, fiberarbeitete oder erweiterte Stücke eines früher wirklich porhandenen großen Gangen, oder ob es uriprünglich jolche einzelne Bruchftiicke waren, Die in dem Bewuftsenn des Bolkes ihren Zusammenhang fanden? Gelbst der Streit fiber Die eigentliche Beimath. oder den Grund und Boden, in welchem das unfterbliche Bedicht feimte, ruht noch nuentichieden. Die Untersuchung ift bort auf das einzige Werk angewiesen und deshath jo fcmierig, dem deutschen Epos hat sich dagegen ein reicher Enflus, bedeutenoften wenigstens ein großer Theil erhalten; und, was wir vielleicht noch höher anschlagen dürfen, wir genießen Bortheit die Beränderungen der Sage in Dentmälern beobachten zu tonnen, welche von den erften Spuren bis zu dem völligen Berichwinden den Raum von etwa tanjend Jahren einnehmen. Es gibt fein anderes Bolt, Das fich Diejes Bortheils in folder Ausdehnung erfrene; für uns liegt die Mahnung darin, innerhalb diefer Grange und vorerit ohne Rückficht auf andere Bölter. Die Resultate zu suchen, welche fich aus Betrachtung eines fo glücklichen Berhältniffes ergeben müffen.

Unter den verichiedenen, über Ursprung und Fortbildung der deutschen Seldengedichte geäußerten Meinungen haben fich zwei geltend zu machen gesucht, die einander geradezu entgegen Die eine findet den eigentlichen Inhalt in der älteren Götterjage, und nimmt an, daß dieje bei längerer Fortdaner fich mehr verhültt, irdisch und sinnlich umgestaltet habe. Die andere hält geschichtliche Wahrheit für die erfte Grundlage. mit freier Phantafie ausgebildet und durch die Anthat 2Bunderbaren geschmückt. Ohne Zweifel haben einzelne Wahrnehmungen auf Dieje Anfichten geleitet, aber auf jeder Seite itellt fich, jo lange man unbefangen bleibt, fehr bald das Gefühl des nuzulänglichen und völlig unhaltbaren ein. nur den Ausdruck geistiger Borstellungen finden, jo muß man den das Gange beherrichenden Gedanten immer weiter und allgemeiner faffen; bei diefer Allgemeinheit aber verschwindet der Inhalt der Cage unter den Banden oder zerflieft in eine unförmliche, lebloje Maffe. Wenn Siegfried zugleich Dieterich ift, als Baldur die nordifche, als Sonnengott auch die griechische Mythologie in Unspruch nimmt, jo ichwankt überall der Boden, und der stolzen Aussicht von der Sohe bleibt gulett nichts mehr übrig, als eine graue, unübersehbare Ferne. Die historische Erflarung icheint ficherer zu geben, aber ichon nach wenig Schritten

muß sie auf ihrer Bahn einhalten. Mehr als ein paar histo 337 rische Namen fann sie nicht nachweisen; sie sieht sich genöthigt, auf zukünstige Entdeckungen zu hossen, bis dahin aber allgemeinen

Caten gu bertrauen.

Ich entjage gerne dem Bortheil, eine vorausgewählte Ansicht in die Mitte zu stellen, oder mit dem glänzenden Schwerte eines sinnreichen Einsalls auf den Anoten loszuhauen. Ich theile hier eine Reihe von Beobachtungen mit, die aus Betrachtung der Tenkmäler selbst hervorgegangen sind und die mir tanglich scheinen, Aufflärung über das Wesen der Sage zu geben. Auf diesem Wege sollen wir, glaube ich, dem noch nuerforschten Ziele näher rücken, und dieser Versuch wird verdienstlich senn, wenn er nur von der Richtigkeit des Weges überzeugt.

2.

Gine Ucbersicht sämmtlicher Sagen unseres Fabelfreißes, wie sie sich in den erhaltenen Werken darstellen, muß ich, mit Andentung ihres Juhalts, vorangehen lassen. Ich benute dabei die nordischen Venkmäler (über deren Verhältniß zur deutschen Unelle ich mich oben hinlänglich erklärt habet und die Vilk. Saga nur da, wo sich fein entsprechendes deutsches Gedicht vorsindet.

- 1. Siegfrieds Ahnen. Bölfung, Siges Enfel, Sigurds Großvater, wird erzeugt, nachdem Ddin jeinem Bater Reirir einen fruchtbringenden Apfel gesendet hat. Er wird nicht geboren, sondern, schon sechs Jahre alt, ans Minterleib geschnitten. Bölfungs berühmtester Sohn, Siegmund, nimmt, ohne sie zu kennen, seine Schwester Signe bei sich auf; ihr Sohn ist Sinssiötle. Beide, Bater und Sohn, nachdem sie eine Zeit lang, in Bölfe verwandelt, ein wildes, thierisches Leben geführt, rächen an Siggeir, dem Gemahl der Signe, den Tod Bölfungs. Sinsiötle wird von seiner Stiesmutter Borghild durch einen Trank vergistet; Siegmund vermählt sich hierauf mit Hiordys, und diese gebiert, doch erst nach seinem Tode, den Sigurd.
- 2. Siegfried. Die Sage von ihm zerfällt in zwei, eigentlich drei Theile. Der erste, in dem Liede von Siegsfried besaßt seine Zugend, den Ausenthalt bei dem Schmied, die Besiegung des Trachen und den Erwerb des Hortes; der zweite, in der vordern Hälfte des Nibelungeliedes, sein Berweisen bei den rheinischen Königen, den Besuch bei Brünhild, um sie in Günthers Hände zu liesern, seine Verheirathung mit Kriemhild und seinen Tod. Endlich in der letzten Hälfte 338 der Nibelunge Noth die Berbindung der Wittwe mit Exel,

Einladung der Brüder ius Hinterland, um Siegfrieds Mord zu rächen, und der Untergang der dort versammelten Helden. — Hieran schließt sich wohl die Klage über die Gebliebenen änkerlich an, indessen könnte sie auch zur Dieterichsige gerechnet werden, wenn man dessen Heinker in sein lange verlassenes Reich als das wichtigste Ereignis darin betrachtet.

3. Dieterich und Ermenrich. Borangehen mußte freilich bas Gebicht von den Uhnen, burfte man nur etwas

mehr echte lleberlieferung darin vermuthen.

In die Zeit, wo Dieterich mit seinem Oheim Ermenrich noch in gutem Ginverständniß lebt, alfo in seine erfte Ingend, fällt eine Reihe von Gedichten. a) Grim und Silde. Dieterich und Sildebrand besiegen einen Riesen und sein Weib, bei welchen fie foftliche Waffen und Echave finden. - b) Eden Unsfahrt. Der gegen Dieterich ausgeschickte Beld Gete wird von ihm überwunden und getödtet, Fajold, deffen Bruder, unterwirft sich. — c) Rosengarten. Auf Aureizung der Kriemhild ftellt fich Dieterich mit feinen Belden dem Siegfried und den rheinischen Königen entgegen und behält die Oberhand. d) Dieterichs Drachenkampfe. Der Berner und Bildebrand, indem fie eine Königin in Tirol ans der Gewalt eines Beiden befreien, befämpfen bei diefer Gelegenheit Riefen und Prachen. - e Siegenot. Dieterich wird nach hartnäckigem Widerstand von dem Riegen Siegenot überwältigt und in eine Sohle geworfen. Sildebrand erfährt ein gleiches Beichick, doch gelingt es ihm den Riefen zu todten und feinen Berrn gu befreien. - f Yanrin. Dieterich und einige feiner Selden gerathen in die Gewalt des Zwergenfonigs Laurin, den fie bei ihrer Befreiung ans seinem unterirdischen Reich mit nach Bern führen. Gin Zug dahin, den Walbaran, Yaurins Bermandter, feinetwegen unternimmt, wird in der Fortsetzung des Gedichts beidgrieben. — g) Endlich gehört hierher das verlorne Gedicht 3. 195. 196 vom Zwerg Goldemar, aus deffen Bänden Dieterich die Bertlin, eines Königs Tochter, erlöft und mit welcher er fich permählt.

Die Teindichaft zwiichen Dieterich und Ermenrich wird einsgeleitet durch ab Sibichs Rache. Ermenrich hat Sibichs Fran Gewalt angethan. Sichere Rache zu erlangen, verbirgt der gesträutte seinen Zorn und verleitet den Kaijer durch arglistige Rathichtäge, sich selbst in seinem eigenen Geschlechte zu vernichten. Schon hat Ermenrich den Sohn und die Farlunge, seine Reffen, 330 gemordet, jest kommt die Reihe an Dieterich. b) Hier hebt eigentlich das Gedicht von der Flucht an. Der Berner, nur von den Wölfingen begleitet, entslicht vor Ermenrich ins Hünenland

an Etel und Berche. Die bünische Königin gibt ihm ihre Nichte Herrad zur Fran und er nimmt Theil an Epels Kriegsfahrten. Dann zieht er, sein väterliches Reich wieder zu erobern, mit dem Beer feines Beschützers ans Sünenland in die Lombardei. c) Die furchtbare Rabenichlacht, den Tod beider Sohne Erels und des jungen Diethers durch Wittich beschreibt ein besonderes Bedicht. Dieterich fiegt, fehrt aber zu Ggel gurud. d Alpharts Tod durch Wittich, ein einzelnes Greigniß, fällt auch in Diefen Zeitpunct. Dieterich weilt noch lange bei Epel, erft nach dreifigjähriger Abwesenheit, nach der Ribelungeschlacht, gelangt er wieder ju dem Befit seines Reichs. e) Die Begegnung des alten Sildebrand und seines Sohnes Hadebrand auf diesem Zng in die Beimath ergahlt das Sildebrandstied. f) Endlich die Sage von Dieterichs geheimnigreichen Ende und dem Untergange feiner Belben. g) Auch Bormunre fe Tod ift der Gegenstand einer besondern Dichtung: drei Brüder rachen den Mord ihrer ichnlologen Schwefter, Die er auf Gibichs granfamen Rath von Pferden hatte gertreten laffen.

4. Eţel. Er erobert sich Hünenland und übertäßt seinem älteren Brnder das väterliche Reich. Dann wirdt er nm Herche, Oserichs Tochter. Sie wird ihm versagt, aber Markgraf Rüdiger fommt in einer Berkleidung an ihres Baters Hof und entführt sie zu Eţel, der nun in sortwährender Feindschaft mit Oserich ledt. — Eţels Zug gegen Waldemar, Oserichs Bruder. Dietrich, Waldemars Sohn, wird vom Berner gefangen, Herche heilt seine Bunden. Er entflieht, aber der Berner holt ihn ein und hant ihn nieder. Große Schlacht zwischen den Hünen und Rußland. — Jeşt tritt Eţel, der als Wittwer sich mit Ariemhild verheirathet, in die Siegfrieds Sage ein. Von seinem Tod berichtet bloß die Vist. Saga (voen

S. 136).

Ein einzeln stehendes Ereigniß erzählt das Gedicht von Epels Hofhaltung. Sine Jungfrau, von einem Ungehener verfolgt, flicht zu Spel und wird durch des Berners Tapfersteit erlöst.

5. Das Leben der berühmtesten Helden Dieterichs sondert sich in einigen Theilen als selbstständige Sage ab. a) Wittichs erste Ansfahrt. Bon seinem Bater, dem Schmiede Wieland, sordert er, weil seine Mutter eine Königstochter ist, ritterliche Rüsstung, und begibt sich auf den Weg nach Bern zu Dieterich. 340 Er begegnet dem alten Hildebrand und besteht mancherlei Abensthener, dis er dort aulangt. Er fordert den Dieterich zum Zweisampf und würde ihn, ohne Hildebrands Vermittelung, mit

dem Schwerte Minning erschlagen haben. Bierauf geht er in Die Dieterichsfage über, doch wieder ein besonderes Gedicht icheint Wittichs Ende. Bon dem Berner verfolgt, fpringt er in die Sec; dort empfängt ihn seine Ahnfran Bachilt, ein Meerweib, und bringt ihn an fichere Stätte. Aber Dieterich fucht ihn auf und tödtet ibn. - bi Beimes erfte Unsfahrt. Er verläßt feinen Bater, reitet nach Bern und fordert einen Zweifampf mit Dieterich, in welchem das Schwert ihm zerspringt. Bett ericheint er in der Dieterichs und Ermenrichs Sage, fast immer in Wittichs Gesellschaft. Für sich besteht wieder die Erzählung von Seimes Ende. Mit Gibid verfeindet, entfernt er fich von Ermenrich und lebt lange in der Wildniß. Dann begibt er fich in ein Rlofter, verläßt es aber, um mit dem heimgefehrten Dieterich wieder in fein voriges Beldenteben gurud gn treten. Ihn tödtet endlich der furchtbare Streich eines Riefen. c) Dietleib. In der Ingend unbeholfen und hintangesett, fordert er plötslich von seinem Bater Biterolf Waffen und erhebt fich als gewaltiger Beld. Abenthener mit Siegfried von Griechen und deffen Tochter. Uebermithiges Gaftmahl bei Dieterich von Bern. Zweitampf mit Walther von Bafgenstein, den er befiegt. Ginen völlig verichiedenen Inhalt liefert bas Gedicht von Biterof. Dietleib, noch ein Rind, fucht feinen Bater, ben König von Tolet, der fich mertannt bei Epel aufhält. Bon den rheinischen Selden auf seinem Zuge dabin beleidigt, fommt hernach Dietleib mit Epels ganger Macht, Rache zu nehmen. d Wildeber. In eine Barenhant versteckt, lagt er fich von dem Spielmann Bjung zu dem Könige Djerich führen, in der Absicht, den gefangenen Wittich zu befreien. - e) Berburt. Er joll für Dieterich um die Bilde werben, aber fie verlangt ihn felbst zum Manne, und er entführt fie ihrem Bater.

- 6. In ähnlichem Verhältniß zu Epels Sage stehen zwei andere Helben. a) Rüdiger. Aus jeiner Heimath in Arabien vertrieben, wovon die verlorne Tichtung aussichtlich reden mochte, wird er von Epel aufgenommen und mit Bechelaren belehnt. Jest erscheint er in dessen Sage. b) Walther und Hildegund. Au Greis Hof Geisel, entstieht er mit der geliebten Hidegund nach seiner Heimath und befännst auf dem Wasgensstein den König Ginther und dessen, auch seinen Freund Hagen, die sich ihm entgegenstellen.
- 7. Samjon. Nachdem er eines Grafen Tochter entführt und ihren Bater, der ihn verfolgte, getödtet hat, zündet er in einer Nacht das Waldschloß an, worin König Brunstein liegt und fällt ihn im Kampse. Er gelangt dann zur Herzogse endlich

zur Königswürde, erobert in seinem Alter Bern und wird Stifter des dort gewaltigen Herrscherstamms.

- 8. Wieland. Rieje Wade, Sohn einer Meerfran, gibt seinen Sohn Wieland erst bei Mime, dann bei Zwergen in die Lehre, die ihn zum kunftreichsten Schmied machen. Wieland kommt zu dem König Nidung, und besiegt im Wettkampfe den Schmied Amisias mit dem Schwerte Mimnug. Nidung täßt ihn lähmen, aber Wieland rächt sich, indem er des Königs beide Söhne tödtet und seine Tochter entehrt. Dann entflieht er in einem Federfleid. Ein verlornes dentsches Gedicht scheint manches eigenthümliche gehabt zu haben.
- 9. Mime und Hertrich. Die Sage von diesen zwei berühmten Schmieden, die zwölf Schwerter versertigten, kennen wir nur ans einer Andentung.
- 10. Fran und Apollonins. Als altes Weib verkleidet, entführt Apollonins die Herburg, Tochter des Fränkischen Königs Salomon. Dieser jagt in den Wäldern des Apollonins und tödtet das Wild darin, ein gleiches thun beide Brüder in des Königs Bald. Endlich wird Fran gefangen, aber von seiner Fran ansgelöst. Nach ihrem Tode fängt er einen Liebeshandel mit der Fran eines andern an und wird von dem Chemann erschlagen.
- 11. Hertnit. Krieg mit König Isung, den Hertnits zanbers fundige Fran in Trachengestalt sammt allen seinen Söhnen in der Schlacht töbtet.
- 12. Djerich. Gewalt über den ganzen Norden erbt er von seinem Vater Hertnit. Er verlangt Oda, Tochter des hüsnischen Königs Melias, zur Fran, aber Melias wirst die Voten ins Gefängniß; nicht besser geht es Oserichs Bruderssöhnen. Zetzt unternimmt Oserich, von seinen Riesen begleitet, einen Zug ins Hünenland und erscheint unter dem Namen Victerich vor Melias. Aber dieser bleibt abgeneigt und entslieht, woranf Oserich sich mit Oda vermählt. Tieselbe Sage im König Ruther.
- 13. Otnit und Wolfdieterich. Otnit, Kaiser in Lamparten, entführt mit Beistand des Zwergenkönigs Alberich, der eigentlich sein Bater ist, dem Könige von Sprien seine Tochter. Dieser sendet ihm dafür Drachen ins Land, die ihn anch zulett umbringen. Wolfdieterich, heimlich erzeugt, wird von seinen Brüdern unter dem Borwande unehelicher Geburt auß 342 Constantinopel vertrieben. Bon einem wilden Weibe bethört und wieder entzaubert, fämpst er erst mit Otnit, wird dann

sein Freund und rächt, nachdem er von einer Fahrt nach Berustalem zurückgekehrt ist, seinen Tod an den Orachen. Er heis rathet Stnits Wittwe, besiegt seine Brüder und befreit die gestaugen gehaltenen Dienstlente. Zulest geht er in ein Kloster

und fampft vor seinem Ende mit Beiftern.

14. Ich nehme das Gedicht von Gnorun, obgleich es nicht in diesen Kreiß gehört, mit in die Untersuchung auf. Zuserst Sagens Entsührung durch einen Greif, Rücksehr und Berscheirathung. Um Silve, Hagens Tochter, wirht dann Hettel, randt sie, versöhnt sich aber mit dem Bater. Nun beginnt die Geschichte der Gudrun, beider Tochter. Hart von Ormanie wirdt vergeblich um ihre Hand, sie wird dem Ferwig zugesagt. Jener entsührt sie mit Gewalt und ihr Bater Hettel fällt, als er dem Ränder nachsetzt. Gudrun, nach sangem Ansenthalt in Ormanieland und harter Behandlung, die sie aus Trene gegen Herwig erduldet, wird endlich durch ihn und Ortwein, ihren Bruder, ertöst.

3.

Reignug zu historischer Anlehunng und geographisischen Bestimmungen verfathen ichon die ältesten Tenkmäler. Ich verstebe unter jener die Annäherung und Berührung der vorhandenen Sage mit der wirklichen Geschichte. Sie ist nastürlich für eine Zeit, welche zwischen Boesie und Historie nicht unterscheidet und in die Wahrheit der Ueberlieserung seinen Zweisel sest. Die Sage läßt dann geschichtliche Helden in ihr Gebiet eintreten oder sie knüpst ihre Erzählung an wirkliche Besgebenheiten. Uebereinstimmung der Namen kann eben so leicht Berantassung gewesen seyn, als Nehnlichkeit der Ereignisse, sibershaupt mögen viele der hier möglichen Källe eingetreten seyn; wir beschränken nus auf das, was nachweisbar ist.

1. Die Siegfriedsjage hat schon in der Edda, wie in den dentschen Dichtungen, ihren Sits an dem Rhein. Darin versincht der Held sein Schwert, darin wird der Hort versenkt, der deshalb selber Rheines Erz heißt. Wir haben keine Ursache eine Vertauschung des Namens vorauszusesen, im Gegentheil wegen Uebereinstimmung beider Duellen das Recht, darin eine Hinmeisung auf die ursprüngliche Heimath zu sehen. Worms und die fräutische Ferrschaft, die zuerst bei Eckehard (oben 343 S. 32) vorkommt, mag als nähere Bestimmung später sich einsgesunden haben, da die ättere Edda nichts davon weiß. Die Veziehung auf das burgundische Königshaus, die daneben bestand und danernder sich erhielt, war, wenigstens nach den Zengnissen (oben S. 14) zu urtheilen, schon früher eingesichtt.

Die Aufnahme Giselhers in die Dichtung betrachte ich als eine Folge davon; um ihm Untheil an den Begebenheiten an verichaffen, murde der Aufenthalt der rheinischen Könige gu Bechelaren auf ihrem Zug ins Sünenland und die Berlobung mit Rudigers Tochter, deren Rame nur in der Klage zum Borichein fommt, hingugefügt, wobei die Absicht auf ein neues und rührendes Berhältniß in dem großen Kampfe jelbst hervorleuchtet. Unf der andern Seite icheint die allmählige Entfernung Sagens ans dem foniglichen Beichtechte, von welcher in der Edda feine Spur und die in der Ribelunge Roth noch nicht vollbracht ift, aus diefer Aufnahme der burgundischen Ramenreihe hervorgegangen zu jenn. Und da fie ichon bei Eckehard entichieden ift (oben S. 32), der doch die Konige franklische neunt, jo möchte in der That die burgundische Anknüpfung die ältere jenn. Weitere Folge Diefer Zuruchferung Bagens icheint mir auch die finftere und wilde Bösartigfeit feines Charafters in dem Ribelungelied, welche den Mord Siegfrieds, die feige und ichandliche That, dem Königsjohne und Schwager abzunehmen und ihm, der nach einem eddijchen Liede (Sig. III, 17. 18) jogar davon abrath, aufzubürden gestattete.1 Biel bedeutender todtet in der Edda Sigurd noch feinen Mörder, den Guttorm, bevor er felbst gusammenfinkt, und gewiß ift diefer Bug ursprünglich. Gernot, der in der deutschen Sage Guttorms Stelle vertritt, ift daher im Grunde überflüffig geworden. Späterhin gab mohl dieje Beranderung von Hagens Charafter Beranlaffung, Dieterichs damonische Abfunft auf ihn überzutragen (vgl. oben 3. 117).

2. Was Jornandes von Ermenrich erzählt, gehört der Sage, nicht der Geschichte an. Wir könnten das vermuthen, wenn auch der gothische Geschichtscher nicht seine Tuelle selbst angegeben hätte. Sonst sreitich würde ein unwidersprechtiches Beispiel von einer Entwickelung des Spos aus historischer Grundslage vorhanden sehn. Der geschichtliche Ermenrich ist durch Umsmian gesichert, und der Glanz und die Macht, die seine Herrzichgist umgaben, erklären sehr wohl die Neigung der Sage, sich den berühmten Namen zuzueignen. Ummians Andentungen stimmen sonst in nichts zu dem Inhalt der Dichtung, sa bei der Nachricht von Ermenrichs eigenthinnlicher Todesart (vgl. oben S. 9) sind wir im Stande beides, Geschichte und Sage, zu vergleichen und ihre völlige Verschiedenheit zu bemerken. Die 344 Untnüpfung hatte also schon dei den Gothen zu Jornandes Zeit statt gesunden, und da auch die Sda und das angelsächsische

<sup>1)</sup> Lachmann, Kritif d. E. 343. 345, halt hagen für ben mahren Mörder.

Lied vom Wanderer das Gothenreich als Ermenrichs Heimath betrachten, jo dürfen wir unbedenklich hier eine gothische Sage annehmen.

3. Dieterich, Deffen Schickfal die Dichtung jo genan mit Ermenrichs verkettet, empfieng einen hijtorischen Anhalt viel später. erft durch den oftgothijden Konig Theodorich den Großen, der unt mehr als hundert Jahre nach Ermenrich in der Geichichte auftritt.1 Die Uebereinstimmung beschränft fich auf ein paar Namen, Dieterich, Dietmar und Amelung, die wir auf beiden Seiten finden, und es ift noch die Frage, ob nicht vor Berührnug mit der Geichichte ichon dieje Achulichkeit zufällig porhanden mar. Indeffen ideint doch der Rame von Dieterichs Biderjacher Stacher eine Beziehung auf den von Theodorich besiegten Bernter Ronig Odoafer zu enthalten, gumal nur einige Dentmäler von ihm wiffen (vgl. oben E. 26. 35. 41) und in andern der jagenhafte und, wie ich vermube, ältere Eibich unvertauscht fich zeigt. In den Greigniffen jelbst ist jo wenig llebereinstimmendes,2 daß man sie gerade entgegenge= jest nennen founte, denn mährend die Geschichte den oftgothischen Theodorich als einen in alten Unternehmungen glücklichen, in unbestrittener und glänzender Uebermacht herrichenden König darstellt, sehen wir den Dieterich der Zage von der Gewalt seines Cheims unterdrückt, in beständigem Kampfe gegen fein hartes Geichick ben größten Theil feines gebens bei einem fremden Könige zubringen; erst nach seines Gegners Tod wagt er in sein Reich zurückzukehren. Unter diesen Umständen würde man vielleicht den Zusammenhang der Zage mit der Geschichte für ungewiß halten, er wird jedoch unzweifelhaft durch die Berpflanzung jener nach Stalien, namentlich nach Berona, dem Sive Theodorichs des Großen. Eine Verpflanzung war es, denn zu Ermenrichs Zeiten, am Ende des 4ten Jahrh., konnten Die Gothen noch nicht an die Erobernna von Italien denken, ja ihre Bewegungen begannen erft bei dem Andrange der Hunnen, wodurch des hochbejahrten Ermenrichs Untergang herbeigeführt wurde. Ueber die Zeit, wo dieje Veränderung von Grund und Boden in der Sage eintrat, läßt fich nichts fagen, als daß fie in dem Sildebrandsliede ichon sichtbar, dagegen in einem mahr= icheinlich etwas ältern angeljächfischen Zengniß (oben S. 23)

<sup>1)</sup> M. Nieger vertritt in Wolfs Zeitschr. i. d. Myth. 1, 229 die entsgegengeletze Unsicht, daß die Sage von Tietrich von Bern ihrem Kerne nach eins ien mit der Geschichte Theodorichs des Tstgothen. — Bgl. Wilhelm Müller, die geschichtl. Grundl. der Tietrichsjage, in Hennesbergers Zahrb. 1, 159—179.

2) Ganz entgegengeset äußert sich Lachmann Kritik 338.

jehr ungewiß ist. Auf den Inhalt mußte sie Sinfluß haben, namentlich auf die Erzählung von dem Zug, welchen der flieshende Dieterich zu Etel unternahm: möglich, daß sich hier erft das Verhältniß Dieterichs zu Rüdiger, dessen Ursprung dunkel 345 ist, außbildete.

- 4. Die Edda fennt noch feine Beziehung Epels auf Attila, den hunnenkönig, mahrend fie in dem Sildebrandeliede und bei Edehard ichon entichieben durchgejest ift. Späterhin, in der Ribelunge Roth, finden wir den Bleda, Attilas Bruder, als Blödelin, und die Rerfa, wie es icheint, als Belde. Edehard Dagegen legt Epels Frau noch einen ungeschichtlichen, völlig abweichenden Namen bei. Gine wichtige geographische Beränderung war die weitere, jehr natürliche Folge. Hungland, Siegfrieds Beimat (oben E. 6), ward als das historische Bunnenreich nach Diten verlegt und dem Epel zugetheilt;1 und da die Atlaguida, welche auch den rheinischen Stamm Burgunden nennt, darin beharrt, jo ift wohl zu vermuthen, daß beide Begichungen gleichzeitig eintraten. Best wird auch begreiflich, wie die geichichtliche Nachricht von der Bernichtung des gangen burgundiichen Volkes durch Attila (oben E. 78) den Zwift und Kampf zwijchen zwei edlen Geichlechtern zu einem Weltereignif, zu einer großen, den Untergang aller Belden nach fich giehenden Schlacht steigern konnte, die einzelne Züge selbst aus dem furchtbaren Blutbad in den catalannijden Keldern ideint aufgenommen zu haben. Bas jonft in der Darftellung des Nibelungeliedes mit den geschichtlichen Rachrichten von Etels Reich und Gewalt übereinstimmt, ift oben (S. 76. 77) augemerkt, dagegen auch, daß Etels feigherziges Wejen wohl der Sage gemäß, aber in völligem Wideripruch mit der Geschichte, sich erhalten hat. Offenbar hat sich das Sistorische hier gradweise ausgedehnt und breiter gemacht.
- 5. Irnfried, Landgraf von Thüringen, der seines Landes beranbt bei Etzel verweilt, dentet auf den König Irmenfried von Thüringen, den der austrasische König Dieterich besiegt und zur Flucht aus seinem Reiche genötigt hatte (oben E. 130).
- 6. Ich übergehe ganz den anstrasischen König Siegebert und dessen Gemahlin, die berüchtigte Brünehild aus der zweiten Hälfte des 6ten Jahrhunderts, weil ich keine Hins weisung der Sage darauf entdecken kann; selbst die Namen stimmen nicht einmal völlig überein.

<sup>1)</sup> Statt in Hunaland wohnt Grimbild nach den dan. Liedern und der hvenischen Chronif auf der Insel Hven. Lachmann Kritif 339.

7. Etwas ganz anderes, als jenes Streben der Dichtung in der Geichichte sich wieder zu finden, ist die ohne innere Beraulassung unternommene, ungeschiefte Simmischung einer histos 346 rischen Person, wie des Bischofs Pilgrim von Passan. Sigenmächtig und gewaltsam durchgesett, darf sie nicht als ein wahrshafter Theil der Sage betrachtet werden.

8. And die historischen Anknüpfungen im Ruther sind äußertich und haben auf die Sage selbst weiter keinen Ginfluß gehabt. Natürlicher scheint die Beziehung Berchtungs auf den Grasen Berthold III, den Herzog von Meran (vgl. oben

€. 60 .

#### 4.

Aus der Berührung neiprünglich unabhängiger Sagen, die zufällig senn, aber auch aus einem natürlichen Trieb des Epos nach Zusammenhaug hervorgehen fann, pflegt eine Anknüpfung zu erfolgen, die manchmal bloß ängerlich ist, manchmal in eine Berschung übergeht, wobei die verschiedenartigen Theile so in einander wachsen, daß bis zu den ersten Grundzügen hin die Beränderung eindringt. Rommt dann nicht eine Bergleischung reinerer Darstellungen zu Hülfe, so ist es schwer, oft uns möglich, die verschiedenen Elemente zu scheiden. Desto lehrreicher die Fälle, wo sie gestattet ist.

1. Die Vilkina Saga gewährt mehrere Beispiele von bloß oberstächticher Anknüpfung in den Gedichten von Samjon, Hersburt, Iran, Walther von Wajgenstein. Hier läßt sich das

Setbfritändige mit geringer Minhe ablojen.

2. Bloß ängerlich angeschoben und leicht zu trennen ist die, an sich schöne, eddische Sage von den beiden Helgen; in den dentschen Gedichten sucht man vergeblich eine Spur davon. Ein gleiches gilt von Aslang in der Bölsunga Saga, die eine bei Heimer erzogene Tochter Sigurds und Brünhildens senn soll. Schon in der Sagenbibliothek (2, 94, 95) ist das Unpassend und Widersprechende dieser Annahme dargethan.

3. Wichtiger ist die in der Edda eingeführte Berbindung der Siegfrieds mit der gothlichen Ermenrichssage, wenigstens ist sie allem Anscheine nach nicht nriprünglich. Boransgesetzt wird sie indessen in der Sig. II. 5, wenn diese nuter den acht Fürsten, die durch Andwares über das Gold ansgesprochenen

<sup>1)</sup> Hierher gehört auch wohl Markgraf Gero Bgl. über ihn das Buch von Leutich (Leinzig 1828) und Köpfes Jahrb. d. deutsche Reichs S. 118—124. Nach Alberici Chron, a. 945 lebte er über 300 Jahre, ebenda S. 124.

Fluch ins Berderben gerathen follen, auch Erp, Sorle und Hamdir wirklich begreift. Schwanhild, deren graufamen Mord ihre Brüder au Ermenrich rächen, erscheint als eine Tochter Sigurds, Die erft nach seinem Tode gur Welt gefommen ift, und, damit fie Bruder haben fonne, muß Gudrun, vergeblich den Tod in den Wellen inchend, noch eine dritte Che eingehen, in welcher die Rächer der Schwanhild, ihre Stiefbrüder, geboren werden. Die etwaige, an sich schon unwahrscheinliche Bermuthung, daß die deutsche Sage, die von diesem Zusammenhang 347 nicht das geringste weiß, ihn unr vergessen habe, ist leicht durch das chron. Quedlinb. zu widerlegen, welches Ermenrichs Tod durch die Brüder ohne irgend eine Beziehung auf Siegfried ergählt. Ob Saro das, was er vorbringt, aus der Bölfunga Saga abgetrennt hat, und die Mutter Gudrun absichtlich nur als eine Zauberin gelten läßt, oder es ohne diese Berbindung, die zu seiner Zeit in jedem Falle daneben bestand, kennen ge-

lernt, mag zweifelhaft bleiben.

4. Die Berknüpfung der rheinischen und gothischen Sage ist in Dentschland auf einem andern Wege und viel gründlicher ju Stand gebracht. Dieterich von Bern ift als Zeitgenog und Gegner der rheinischen Selden hingestellt worden, welchen er in der hier ursprünglichern Edda fremd bleibt. Aber steht nicht Dieterich von Unfang her in natürlichem Zusammenhang mit der Siegfriedsjage durch feinen Anfenthalt bei Grel? 3ch glanbe nicht, denn ich halte den Attli der rheinischen Sage, deffen Reich nach der Edda (oben E. 7. 8) in Suden lag und der fich mit Sigurds Wittwe verheirathete, für einen gang andern, als den Stel der gothischen Sage, zu dem Dieterich flüchtete und der im tiefen Diten eigentlich feine Beimath haben mochte. Daß in beiden Sagen der Rame Etel vorgefommen fen, fete ich allerdings vorans, und gar wohl mag diejer Umstand Beranlaffung zur Berichmelzung gegeben haben. Zwar ericheinen auch Etels Sohne auf beiden Seiten und ihre Namen zeigen nur geringe Berichiedenheit (oben S. 154), allein, was von ihnen ergählt wird, steht in geradem Widerspruch: Gudrun tödtet sie nach ihrer Brüder Ermordung felbst und es find ihre eigenen Kinder, dagegen in der Dieterich's Sage, wo fie der Gelche angehören, unterliegen fie Wittichs Schwert; Ortliep, Kriemhildens Sohn, der in der Nibelunge Noth das Leben verliert, entipricht eigentlich dem Sitil und Erp der Edda. Die Bereinigung beider Sagen hat dem zweiten Theile des Nibelnngeliedes erft den großen Umfang gegeben; daher rührt der Zug der Burgunden über die Donan, der Aufenthalt bei Rüdiger, das gange Berhältniß Dieterichs zu den rheinischen Belden, selbst die in seine Hände gelegte Entscheidung. Bede sonstige Berührung Dieterichs mit Siegfried ist eine Folge davon; dunkel bleibt ohnehin jene in der Augend, deren Biterolf gedenkt (oben S. 82.83) und das unpassende von Siegfrieds Erscheinung in der Flucht und Rabenschlacht fällt in die Angen.

5. Der Rojengarten, uriprünglich bloß eine Dieterichsjage, steht feiner früheren Gestalt in Der Bill. Saga (c. 170 bis 202) näher. Thidref will die Tapferfeit feiner Selden 34s prüfen und die Entscheidung ist bei weitem besser und poetischer, als im Rojengarten, ich meine nicht jo einseitig und partejisch. Dort kämpfen sogar Gunnar und Sögni für Thidrek, aber Siegfried ist ihm ichon gegenüber gestellt und bestimmt fich mit ihm 311 meffen. Gind fie einmal Zeitgenoffen und fteben fie in Berührung, jo ist der Gedanke jehr natürlich, sie ihre Kräfte gegen einander versuchen zu laffen. Indeffen zeigen in dem Zweifampf beide nicht den wahren Charafter: Thidref erlandt fich einen Betrug, um Die Dberhand gu erlangen, Giegfried unterwirft jid und wird Thidrets Mann. In dem deutschen Gedicht ift ber Edauptan nach bem Gine ber Siegfriedejage, nach Worms, verlegt, wo eine Rheiningel, auf welche das Ribelungelied feine Rückficht nimmt, als ein Rojengarten, wie ihn andere Städte auch bejagen, (eines poetischen gedenft ichen der Meisener a. Mab. 48 b) den Rein erhöhte. Die Beidreibung von ihm, als einem irdiiden Paradicie, mag aus einer Bolfsiage von einem wunderbaren Elfengarten herrühren. Nun find es nicht unr die rheinijden Belden, welche den Umelungen sich entgegen stellen, sondern Kriemhild felbit bat übermüthig dieje zuerst aufgefordert und Dieterich unr gogernd nachgegeben, mahrend gerade umgefehrt in der Bilt. Saga er es ift, der fich hochmüthig angert und von Sildebrand deshalb getadelt wird. Reine gerechte Bertheilung Der Kräfte ift fichtbar, Der Gieg, höchsteus einmal unbestimmt gelaffen, wird feinem einzigen auf Gibichs Seite gu Theil, felbit Siegfrieds Leben muß ichimpflich erfleht werden. Dies wideritrebt ebenjoiehr jeiner Matur, als Kriemhildens die wilde Mordluit, zu welcher fie in der Ribel. Roth erft durch Rache gefühl aufgeregt wird und die ihr, als ichnichterner und garter Jungfran, völlig fremd ift. Die Ribelunge Roth weir auch nichts von unfrem Gedicht, das fie nicht mit völligem Stillichweigen hätte übergehen können. Der Rosengarten C und D hat die Bermijdung noch weiter getrieben und Epel und Rüdiger hinein verflochten, Deren Sulfe Doch gang überflüffig ift. Giner Der früheren Rämpfer mußte Plat machen, damit Rüdiger wenigftens mitstreiten fonnte, und dann ift noch eine besondere Botichaft an Kriemhild hinzu gedichtet, damit er Gelegenheit habe, jeine Freigebigkeit an den Tag zu legen.

6. Eine Bermijdung eigener Art hat uns der Anhang des Seldenbuchs bewahrt. Dier ift der Rosengarten gur Grundlage des Nibelungeliedes gemacht. Darnach hatte Dieterich den Siegfried im Zweikampf wirklich getödtet, und er und die Wölfinge find jetet der Gegenstand von Kriemhildens Rache. Aber weil 349 Die frühere Sage von dem Untergange der Hünen spricht, jo ist Bern nicht mehr Dieteriche Gig, jondern Hünenland, und Ungarn wieder davon geichieden, wo Epel herricht. Un Sagen ftatt an Blödel geht Kriemhildens Anfforderung, den Streit augu-fangen, aber wieder ans der altern Sage beibehalten ift der Umstand, daß Sagen den Sohn der Kriemhild, welcher ihn zu beleidigen abgeschickt ift, tootet und daran sich der Kampf entgündet. Warnm Kriemhild ihren eigenen Brüdern das Saupt abichlägt, begreift man nicht, da fie hier nichts feindliches gegen fie begangen haben, aber es ift darin gleichfalls eine Radwirfung der altern Sage zu erkennen, wie die Unfahigkeit, der veränderten Grundlage gemäß das Bange umgugeftalten. Bene ans Diefer Darftellung wieder berauszufinden, würde dem größten Scharffinne nicht gelingen.

õ.

Was wir jest betrachten, find gleichfalls Erweiterungen der Sage, aber anderer Art. Es ift nämlich von dem Fall die Rede, wo der Inhalt ohne eigentliche Ginmijdnung fremder Sagen, ebenjo die Zahl der handelnden Berjonen, fich vergrößert hat. 3m Gangen mag man spätere Zufate barin feben, im Gingelnen ist oft schwer, darüber zu entscheiden, da wir nicht vergessen dürfen, daß das ättefte Denfmal uns feine gang vollständige Sage überliefert und umgefehrt ein spätes, möglicherweise das späteste, etwas fann erhalten haben, mas in dem früheren vernachläffigt war. Die Ramen von Hildebrands Bater und Cohn find davon ein überraschendes Beispiel (oben E. 120): lange und in den besten Dichtungen verschwunden, erscheinen sie unr in der frühften und späteften Zeit. 3ch übergehe, was fich von selbst als willfürliche leberfüllung fund gibt und als jolche oben angedentet ift, 3. B. Die erweiterte Genealogie Dietleibs und Biterolfs (S. 139, 140), die unnatirliche Dieterichs von Bern, welche Gegenstand eines besondern Gedichts ward (G. 206), die große Ungahl neuer Ramen in der Flucht und Rabenschlacht. Dier komint es auf Nachweisungen vorzüglich aus ältern Denkmälern an, wo fich ein natürlicher, wenn wir auf das Bange feben, jelten glücklicher, im Einzelnen oft jehr poetischer Trieb gur

Fortbildung wirksam zeigt.

1. Rach der Ergählung der Edda reitet Sigurd von Brinhilden, die er aus dem Zauberichlaf gewedt und fich burch Gide verbunden hat, weg an Ginkes Boj; das wird mehrmals in 350 verichiedenen Liedern angedentet. Die Bolj. Saga (c. 32) ruct ein besonderes Ereignig dazwijchen. Signed begibt fich erft zu Beimer in Slymdale, dem eine Schwester der Brünhild, Befhild, zur Gran gegeben ift; gleicherweise als eine gang nene Perjon ericheint ihr Sohn Alivid, mit dem der Gaft Freundichaft ftiftet. Rach langem Anfenthalt findet Sigurd bei Berfolgung eines entflohenen Sabichts Brünhilden abermals und zwar in einem Thurme mit funftreicher Stickerei beichäftigt; zwiichen beiden erfolgt ein zierliches Liebesgespräch. Es wird bargestellt, als jen dies die erste Begegnung gewesen. Da die Wideriprüche mit den andern Liedern, die Berichiedenheit in dem Ion der Ergählung und die gang abweichende Farbe, die fie träat, ichou in der Sagenbibliothet (2, 67) jehr wohl aus einander gejert find, jo verweise ich dahin. Daß wir ein eingeichobenes Stück vor uns haben, darüber fann fein Zweifel jenn. Den beiden Edden ift es fremd, und Bethild und Alfvid werden ionst nirgends erwähnt. Zwar Sigurds Aufenthalt bei Beimer wird in Gripers Weijjagung Sig. I. 19, 27) gedacht, aber dies gange Lied, welches in Form einer Prophezeinna nur eine Ueberficht der Zage, jouit durchaus nichts unbefauntes enthält, als eben die Berjon Gripers, der als ein Bruder von Sigurds Mutter eingeführt wird, ohne daß die übrigen Eddalieder etwas davon miffen, ift entweder nicht alt, oder jene danfle Heußerung hat eben die Erweiterung der Böljunga Zaga veranlagt.

2. Das erfte Lied von Gudrun bejdreibt die Unglückliche, die, auf teinen Troft der fie umgebenden Frauen borend, unbeweglich da firt, bis bei dem Anblick der Leiche ihr Schmerz fich in Thränen löft. Das gange Lied, für die Geschichte überflujjig, verweitt blok bei einem rührenden Angenblick: anch weiß weder die Bölinnga Saga, noch die Snorraedda etwas davon: es wideripricht jogar (wie die übereinstimmende Gudr. II. 10) der Sig. III. 28, wornach Brünhild das weitichallende Weichrei der Gudrun in ihrem Bette hört. Dagegen berichtet es neue, and in feinem andern Liede erwähnte Verhältniffe. 3ch jehe darin bloß hier angenommene, der Sage ursprünglich nicht gugehörige Erweiterungen. Reben Gudrun fit Giaflög, eine Schweiter Ginkes, Die eine gablreiche Bermandtichaft, doch nicht namentlich, anführt: fünf Manner, zwei Töchter, acht Brüder und drei Edwestern, jo daß Gintes Familie fehr ausgebreitet

müßte gewesen seyn. Sodann sinden wir Gullrönd, eine Tochter Ginfes, also eine Schwester der Gudrun. Sieße sie Gudnun, so würde sie durch die Snorraedda (S. 139) bestätigt, wo, unter den bekannten Kindern Ginfes, diese zweite Tochter vorsommt; Gudny ist freilich auch anderwärts unbekannt, schein zu aber doch aus echter Tuelle zu stammen, so wie die Rachricht, daß Guttorm ein Stiessohn Ginkes gewesen, womit das Lied der Hyndsa (St. 27) übereinstimmt. Endlich ist in unserm Liede noch eine hunische Königin Herborg gegenwärtig: sie ers wähnt den Verlust einer zahlreichen Verwandtschaft: nicht bloß Vater, Mutter und den Mann hat sie verloren, auch vier Brüder und sieben Söhne.

3. Die Berührungen des dritten Gudrunenliedes mit der deutschen Dichtung sind ichon (oben E. 37. 38) erörtert, hierher gehört die Bemerkung, daß der Inhalt, mag er min, wie es scheint, aus dem Deutschen entlehnt, oder im Norden zugefügt fenn (nach den Rechtsalterth. 922 wird der Keffelfang auch in Graaas erwähnt, ift alfo dem Rorden nicht völlig fremd), als an fich ungehörig, für fein ursprüngliches Stud ber Sage gelten fann, wie denn auch die Bolj. Saga und Snorraedda es nicht Gudrun, durch Herfia verdächtigt mit Thiodref in unerlandter Berbindung zu stehen, reinigt fich durch ein Gottesurtheil, indem fie aus fiedendem Wasser mit unversehrter Sand Steine holt. Die Berläumderin, welche Die Gegenprobe nicht aushält, wird in einem Sumpf erfäuft. Alles ift hier ungefcidt: Die Begebenheit trägt fich nach dem Untergange Gunnars und Högnes zu, allein nach der Erzählung der andern eddijchen Lieder wurde Atle felbst damals von Sudrun umgebracht, nach ber bentichen Sage verließ Dieterich Exels Bof: am wideriprechendsten ift Die Ginmischung der Herche, Die, zum Kebeweib erniedrigt, zugleich mit Gudrun lebt.

4. Sin anderes eddisches Lied, der Oddrun Klage, führt eine Schwester Atles in die Sage ein. Oddrun wird in frühster Jugend von ihrem sterbenden Bater dem Gunnar bestimmt; warum er ihrer Schwester Brünhild zu Theil wird, ist hier nicht gesagt, aber dem Gunnar selbst scheint eine Berbindung mit der Oddrun wünschenswerther, da er, im Widerspruch mit den übrigen Liedern, der Brünhild zumuthet, den Selm wieder zu nehmen, das heißt, als Balfyrie in ihr voriges Leben zurückzutreten. Auch bietet Gunnar dem Atle große Gaben für Oddrun, der sie ausschlägt. Doch beide können nicht von eins ander lassen; Atles Kundschafter überraschen sie im Walde in vertraulicher Umarmung. Umsonst juchen sie die Diener durch Geschenke zum Stillschweigen zu bewegen, sie berichten dem Atle

alles, nur, heißt es, der Gudrun nicht: fie ist also schon mit ihm vermählt. Best wird gejagt, ohne des Todes der Brunhitd, der doch gleich nach Sigurds Mord, aljo vor der Gudrun 352 Berbindung mit Atle erfolgte, oder ihres Schickfals im Geringften zu erwähnen, daß Gnunar und Högne an den Hof Attles geritten jegen und dieser (in solchem Zusammenhang muß man voransjegen: wegen des unerlandten Umgangs mit Dodrun) an beiden die auch aus audern Liedern bekannte Granfamkeit verübt habe. Dem Bogne wird bas Berg ausgeschnitten, Gunnar in den Schlangenthurm geworfen. Oddrun, gerade abwesend bei Geirmund, bort in der Ferne Gunnars Barjenipiel, womit er die Echlangen befänftigen will, und eilt gu Bilfe; fie tommt aber gu fpat: eine Schlange hatte fich nicht beichwichtigen laffen und diese war Atles Mutter. Odornu ergählt das alles der Borgun, Tochter des Ronigs Beidret, der fie bei der Geburt eines Sohnes, Frucht einer heimlichen Liebe mit dem Morder Sognes (naber wird er nicht bezeichnet) Beiftand leiftet.

Alles ideint einen Answuche angudenten, jedoch einen joldzen, den diejes Lied nicht allein verschuldet, jondern der mit einer anderen Darftellung der gangen Sage gujammenhängt.\*) Bier findet man Berjonen, Die jouit nicht genannt werden, und Begebenheiten, auf die in der übrigen Edda teine Begiehung portommt, obgleich die grönländischen Lieder die größte Beranlasjung dazu hatten, und worin man etwas unpaffendes und fremdartiges jogleich fühlt. Gunnars Betragen widerspricht gan; der Haltung, in der ihn die Edda jouft ericheinen läft; er ift durch das Berhältniß zu der Oderun herabgewürdigt. Atles Mutter, die, in eine Edilange verwandelt, dem Gunnar das Berg abuagt, verdauft ihr Dajenn einem Migverständniß: eine Schlange größer als die übrigen ift gemeint. Soll unter Bogne, den der Borgun heimlicher Liebhaber getödtet hatte, jeuer Sohn Ginkes verstanden werden, nicht irgend ein Unbefannter gleiches Ramens, jo wäre dies abermals eine ganz nene Angabe, denn wir wiffen

Auch in den färöischen Liedern (3. 161) etwas Achnliches.

<sup>\*)</sup> Ich bemerke in S. 93, daß sich in Oddrünar grätt eine Andeutung auf Sigurds Eintritt in Brünbildens Burg sinder, welche mit der Erzahlung der Bilt. Saga verwandt scheint. Sigurd kommt, als Erde und Himmel schlafen, also in der Nacht, zu der Burg, und da heißt es (Str. 16):

þá *var vig vegit völtko fverþi* ok *borg brotin*, fú er Brynhildr âtti.

<sup>1) &</sup>quot;Er heißt in der Broja, sowie im Gedicht selbst (Str. 5) ausbrücklich Bilmundr." Jacob Grimm.

nicht, wer ihm das Herz ausschnitt. Die Namen Borgny, Heidrek, Geirmund werden sonst in der Sage nicht gehört. In Atlamal sogar wird eine ganz andere Frau Gunnars genannt, die er nach der Brünhild Tod muß geheirathet haben, und wäre das abermals ein Zusat, so zeigt er doch Undekannt 353 schaft mit dem hier erwähnten. Denn er wird am natürlichsten als im Widerspruch stehend betrachtet, da die Vereinigung beider Angaben zwar möglich, aber völlig unwahrscheinlich ist. Daß die Völs. Saga und Snorraedda das Lied von Oddrun ganz übergehen, beweist ein richtiges Gesühl oder Unbekanntschaft damit.

Ich sagte vorhin, die hier bezeichneten Personen seyen sonst in der Sage unerhört, davon muß in Beziehung auf Oddrun eine Ausnahme gemacht werden. Sine der Brünhild in den Mund gelegte Strophe (Sig. III, 55) nennt nicht bloß die Oddrun, sondern verfündigt auch in deutlicher Beziehung auf unser Lied Gunnars Verhältniß zu ihr. Aber ich glaube, diese Strophe ist in so weit unecht, als sie eben erst durch Oddrunar grätr veranlaßt worden; nicht bloß sindet sich eine Stelle wörtstich übereinstimmend (hon mun ber unna sem ek skyldak, vgl. Odd. 18), sondern sie scheint mir auch einen Widerspruch zu enthalten, denn sie tündigt der Oddrun Liebe als zufünstig an, die in dem Liede selbst als vor der Verbindung Gunnars mit Brünhild schon begründet dargestellt wird.

5. Bon den Eigenthümlichkeiten der grönländischen Lieder war (oben 3. 10-13) die Rede, als wir ihre Unnaherung gur bentiden Sage betrachteten; hier ift der Ort, der Erweiterungen ju gedenken, die ausichlieglich in ihnen und vorzugsweise wieder in Atlamal vorkommen, denn die Atlaquida geht in dieser Hin= sicht nicht weiter, wenn auch in andern. a) Gunnars Frau heißt Glaumvör, Högnes Kojtbera oder Bera. Dieje lieft Runen, von Gudrun als Warnung gesendet, beide juchen burch Erzählung bedeutungsvoller Traume die Reise zu Atle abzuwenden. - b) Zwei Sohne Bognes von Bera, Enavar und Solar, ziehen mit zu Atle und fie begleitet Drfning, Bruder der Bera. Statt des lettern nennt drap Niflunga einen Binte, aber als einen Sohn entweder von Bunnar oder Bogne, der alfo nach feinem Grofbater ift benannt worden. Gie zeichnen fich im Kampfe aus (50), icheinen aber nach tapferm Biderftand geblieben zu jenn. Sniflung, der an Atle Rache nimmt (vgl. oben E. 11), ift aljo ein anderer Cohn Bognes und nicht etwa wird einer von jenen unter dem Beichlechtsnamen verstanden. Bang anders ergahlt die deutsche Sage von Bögnes Sohn und Atles Tod (vgl. oben S. 136). — c) Auch Atles Geichlecht Grimm, Deutiche Beldenjage.

ift erweitert. Bei feines Baters Tod maren es fünf Bruder. Er hatte mit den übrigen, als sie noch jung waren, gefämpft (95), und die Hälfte kam damals um. Die zwei andern er-354 ichlägt hier Gudrun, die ein Schwert ergriffen hat (47, 48, 51). Ihre Ramen erfahren wir nicht und dunkel erscheint jener Brüderfrieg, wohl nach des Baters Tod durch die Erbichaft veranlagt. Ungewiß ift, ob das dritte Gudrunenlied (5) von Brüdern Atlis redet. Die Vilf. Saga gibt auch feine Anfflärung: Attila überläßt dem einzigen Bruder, den er hat, friedlich das gange väterliche Reich (c. 63) und erobert sich ein eigenes. d) Atle hat Grimhild, Mutter der Gudrun, getodtet. Bezieht sich der Ausdruck loftrunga (53) gleichfalls auf die Grimhild, jo hat er fie bei dem Niftungehort eingesperrt und hungers fterben laffen, wie auch die hven. Chronif und die danischen Lieder berichten (oben S. 345). Wo dies geschehen sen und ob Grimhild nach der Vermählung ihrer Tochter mit Atle bei diesem fich aufgehalten und den Schatz mitgebracht habe, miffen wir Allerdings reden sonft die eddischen Lieder nach jener Bermählung nicht weiter von Grimbild und ihrem Geichick, inioweit konnte jener Ausgang der Sadie angemeffen fenn, aber darnach wäre ja Utle durch ihren Mord in den Besit des Hortes gefommen, und dann fonnte diefer nicht in den Rhein versenkt jenn und Immar nach Högnes Tod fich nicht rühmen, allein darum zu missen; also ein Widerspruch bliebe immer zurud. - e) Gudrun gedenft einer Meerfahrt, die fie mit Signed und ihren zwei Brüdern Gunnar und Högne (benn Guttorm ift hier unbefannt) unternommen. Jeder hatte ein eigenes Schiff. Sie fuhren gen Often, todteten einen Konig und eroberten beijen Reich. Die Grafen unterwarfen fich und ein landesflüchtiger ward aus dem Walde wieder in die glückliche Seimath geführt. Wie es icheint, war bei dem Juge Die Absicht, einen vertriebenen, rechtmäßigen Berrn wieder in fein Reich einzuseten. Bielleicht haben wir hier feine Erweiterung, fondern ein Stud der urfprünglichen Sage bor uns, denn die Bölf. Saga gedenft (c. 35) im Allgemeinen der Heldenthaten, Die Sigurd nach feiner Berbindung mit den Ginfungen und vor der Fahrt zur Brünhild vollbracht (vgl. oben 3. 205), und darauf mag fich auch beziehen, mas ebendaselbst (c. 37) Brunhild von fünf Königen ergählt, die Signed nach Fafnes und Reigins Tod erichlagen habe.

6. Unter den in das Nibelungelied eingeschobenen Persjonen zeichne ich bloß (denn von Gijelher ist ichon bei einer andern Gelegenheit die Rede gewesen) Bolker den Spiels

mann aus,1 der wegen des bedentenden Untheils, ben er an den Begebenheiten nimmt, der wichtigste ift. Lachmann hat Volkers Berhältniß icon (S. 11-22) überzengend dargethan. Seitdem hat fich eine nene Bestätigung im Biterolf gefunden: 355 die Sage, wie fie dort vorausgesett wird, fennt ihn durchaus nicht (oben G. 143). Best bin ich auch im Stande, Rachweisungen über seinen wahrscheinlichen Ursprung zu geben. Die Herrn der Burg Alzei, welche durch ihre Lage nahe bei Worms schon Anspruch darauf hatte, an der Sage Theil zu nehmen, führten eine Fiedel im Wappen und hießen im Bolf die Fiedeler (oben S. 371. 372).2 Darans wird deutlich, warum die Fiedel, daz wafen, auch Bolfers Schwert ift und beide in manichfachen Ausbrücken (ez ift ein rôter anstrich, den er zem videlbogen hât 1941, 4; fîn videlboge fnîdet durch den herten stâl 1943, 3; vgl. aud 1723, 2. 3. 1759, 1. 1939, 1. 2) mit einander vertauscht werden, oder mit andern Worten, warum er zugleich Beld und Spielmann ift, und die Geige, fein Wappen, mit in ben Kampf trägt. Ich meine auch, bag ber gange etwas phantaftijche Charafter gegen die sonftige geschichtliche Haltung Des Nibelungeliedes absticht, jo wie feine durch frühere Ereigniffe nicht erklärte Freundschaft zu Hagen auffällt (vgl. unten E. 418).

7. Die Erweiterungen von Hildebrands Geichlecht durch Iljan und Alphart (andere ohne wesentlichen Ginfluß auf den Inhalt der Sage übergebe ich) scheinen mir etwa gegen die Mitte des 13ten Jahrh. erfolgt zu fenn. Die Vilking Saga weiß von beiden nichts. Isfans Thatigfeit im Rosengarten ift, außer seiner Theilnahme am Kampfe selbst, auf die derben Scherze mit den Brüdern im Klofter beidrankt; was im Alphart (309) von ihm gesagt wird, scheint damit in keinem Insammenhange zu ftehen. Ginmal übrigens in die Sage eingeführt, fonnte er sich leicht weiter darin verbreitet haben. Allphart ericheint im Biterolf noch gar nicht, in der Tlucht und Rabenschlacht noch außer jenem verwandtichaftlichen Band, und das mag ber reinern Sage gemäß fenn. Ich will kein großes Bewicht darauf legen, daß das besondere Gedicht von Alpharts Tod mit den Angaben jener beiden völlig unvereinbar ift (vgl. oben E. 261), allein spätere Entstehung beffelben anzunehmen bestimmt mich die der echten Sage widerstrebende Art und Beije, womit Hildebrand und Wittid dargestellt sind. Jener wird nicht blog von dem jungen Alphart besiegt, sondern muß

<sup>1)</sup> Ueber Dantwart, Edewart, Gere vgl. Lachmann Kritik 336. 2) Was ist älter, das Mappen oder die Sage? Bgl. Lepfius sphrag. Uphor. Heft 2 (oben S. 371).

schimpflich um sein Leben flehen, Wittich aber äußert sich und handelt mit einer Niederträchtigkeit, die seiner Natur fremd ist. Mir scheint das Gauze eine Nachahmung von dem Kampf der Söhne Stels mit Wittich und ihrem rührenden Tode.

8. Ich weiß nicht, ob ich die Rlage und Viterolf Erweiterungen der Sage nennen und überhanpt von diesen Gedichten hier reden soll. Ihr Daseyn betrachte ich mehr wie
356 einen Zufall und ihren Inhalt wie eine äußerliche und willfürliche
Zuthat, welche auf die Sage selbst keinen Ginfluß gehabt hat.
Ungeachtet aller Anstrengung ist keine lebendige Regung, kein
Fortschritt darin. Nicht besser sind die Beschreibungen der
Kämpfe in der Rabenschlacht, die, dürr und unfruchtbar, zwischen
die grünen, von wahrer Poesie getränkten Stellen geschoben sind.

6.

Bloge Einfleidung einzelner und unabhängiger Sagen in das Gewand des Fabelfreifes, dem fie ursprünglich fremd find, febe ich in Laurin, Siegenot, Epele Bofhaltung und Dieteriche Drachenfampfen. Bier liegen allerdinge Boltsfagen zu Grund, deren Inhalt nicht nothwendig braucht verändert zu jenn und die nur durch Umtaufch der Namen und äußern Berhältuiffe gleichsam in eine andere Familie übergetreten jind. Gine jolde Gutitehung verrathen auch die jouft nirgends befannten Perjonen, die hier gum Borichein fommen. Umwandlung icheint erft im 14ten Jahrh. erfolgt zu fenn, darauf deutet der Beift diefer Bedichte, auch hat fich ein fruheres Zeugniß bis jett nicht auffinden laffen. Der Warthurger Krieg, Der zuerst Laurins gedenkt,1 sagt noch nicht bas geringste von der Beziehung auf Dietleib und Dieterich von Bern, obgleich Die Stelle ziemlich ausführlich ipricht. Ich halte ben Laurin für eine tirolische Zwergjage. Herrliche, mit Wunderdingen angefüllte Garten in dem Innern der Berge und Geljen ichreibt Der Bolteglanbe den Elfen, von welchen Die Zwerge eine Battung find, aller Orten gu, und gang wie in dem Gedicht ergahlt wird, ift ihr Bejen und ihre Ginnegart: fie rauben junge Madden, find beides gutmuthig und boshaft, und pflegen Beleidigungen und Berlettung ihres Gebietes hart zu beftrafen. In dem Bruder der entführten Simild den Dietleib von Steier zu sehen, lag Veranlassung in der Nachbarichaft seiner Heimath, und daß er Beistand bei Dieterich von Bern juchte, mar dann

<sup>1)</sup> Doch weist Müllenhoff in Haupts Zeiticht. 7, 531 ben Namen Luaran in einer Salzburger Urkunde vom Jahre 1050 (Kleinmayrns Juvav. S. 247) nach.

sehr natürlich. Die drei andern Gedichte sind gewöhnliche Riesensagen von dürftigerm Inhalte; das zuletzt genannte scheint gleichfalls in Tirol einheimisch gewesen zu senn.

7.

Die Erscheinung, welche wir so eben bei Einführung frember Sage beobachtet haben, finden wir innerhalb des Kreißes selbst: 357 in zwei Dichtungen eine und dieselbe Fabel mit völliger Bersschiedenheit der änßern Berhältnisse. Als früheste Ursache müssen wir wohl eine Uebertragung ansehen, die jedoch nicht auf funstreichem oder gelehrtem Bege entstanden ist, sondern jedessmal ein Beispiel von lebendiger Verschiedenheit der Sage gibt.

- 1. Die Fabel von Anther und Oferich stimmt dem Inshalte nach überein, stellt aber die Verhältnisse ganz anders dar. Jede Bildung ist dabei ihren eigenen Weg gegangen. Un Klarsheit und Verständigkeit des Inhalts steht Ruther der Vilk. Saga nach, wie in Maaß und Ordnung der Erzählung, allein das deutsche Gedicht erhebt sich durch höheren poetischen Gehalt und freiere Phantasie. Ruther enthält übrigens Beziehungen, welche beweisen, daß die Sage in dieser Verpftanzung! Wurzel gesaßt und weiter sich ausgebreitet hatte, dazu ist aber schon längere Zeit nöthig; möglicherweise könnte diese südliche Auffassung älter sehn, als ich (S. 57) angenommen habe, überhaupt scheint es in solchen Fällen unräthlich ein Original zu bezeichnen, da wir Zeit und Bedingung nicht kennen, unter welcher die Spaltung statt sand.
- 2. Besondere Berücksichtigung verdient die Verwandtschaft Ruthers mit Wolfdieterich. Sie äußert sich theils in dem alten Berther, dessen Sage Anther scheint an sich gezogen zu haben und der bei Oserich völlig unbekannt ist, theils in dem gleichen Hintergrunde der Begebenheiten: die Lombardei, Rom, Constantinopel, Seefahrten, seindliches Verhältniß zu den Sarazenen sinden wir in beiden Gedichten; im Otnit und Wolfdieterich kommt noch Messina, Sprien und Jerusalem hinzu. Beide Gedichte seine also eine Zeit voraus, wo die dentsche Sage Versanlassung hatte, sich in jenen Gegenden anzusiedeln, und diese Zeit möchte man am natürlichsten unter den Hohenstausen sinden. Auch sind, soweit sich urtheilen läßt, nur vereinzelte Sagen dorthin gewandert (wenn man diesen Ausdruck gebrauchen darf), in welcher Lage eine frühere Vergessenheit des Ursprünglichen und eine freiere, weiter um sich greisende Fortbildung sehr bes greislich ist.

<sup>1)</sup> Diese Umgestaltung hat sie nach Wackernagel Lit. Gesch 181 in Tirol empjangen.

3. Die Vilk. Saga ergählt einige Hauptbegebenheiten aus Bolfdieterichs Leben (val. oben S. 260), aber fie ichreibt fie ihrem Belden, dem Dieterich von Bern, gu. Wolfdieterich fein anderer fenn? Ich will es weder behanpten, noch die Bermuthung völlig abweisen. Bielleicht wurde auch die Bertnits Sage (vgl. oben S. 199), wenn fie erhalten mare, Die Kahrt erzählen, die Otnit unternahm, um sich eine Frau zu 358 erobern, wenn auch nicht als eine Meerfahrt. Der eigentliche Mittelpunct im Wolfdieterich ift die Flucht aus feinem Reiche, sein Berhältniß zu Otnit und der Raiserin und die Anhänglichfeit seiner Dieustmannen; das möchte das alteste und vielleicht das Gemeinschaftliche in fich begreifen. Die Bethörung durch die wilde Elfe, der magifche Jungbrunnen, der beide entzanbert und zusammenführt, ihr Reich in der alten Troja jenseits des Meers, die Jahrt nach Bernfalem, die Abenthener mit Marpalie, das alles traat meiner Meinung nach eine andere Farbe und möchte einer andern Ausbildung zugehören. Das Berhältniß Wolfdieterichs zu Berchtung und Die Dienstlente halte ich für feinen Zusat, weil ich in jenem nur den alten Sildebrand wieder sehe, woran mich die im Gedicht selbst aufgestellte Benealogie (oben S. 254, 255), die ihn fast um ein Jahrhundert später jest, jo wenig irrt, als die Erwähnung des später lebenden Dieterichs. In dem andern Gedichte von Wolfdieterich, worin Caben als Gibichs Cohn auftritt und dem Puntung, wie das Boje dem Guten, entgegensteht, mußte gerade Bolfdieterichi unger fenn, als Dieterich von Bern.

8.

Einen eigenen Einfluß auf Umbildung der Sage hat eine gewisse Beschränftheit der Ansicht ausgeübt, die ich nicht näher bezeichne, weil man sie am besten aus folgenden Beispielen wird kennen lernen.

1. Hält man die Darstellung von Dieterichs Berhältniß zu Ermenrich in der Vilf. Saga mit dem zusammen, was das Gedicht von der Flucht berichtet, so ergibt sich eine große Berschiedenheit, und es scheint dort alles einfacher und natürlicher. Thidref weicht vor Ermenrefs Uebermacht, der ihn zur Entrichtung eines Tributs nöthigen will, und entflieht zu Attila, wo er Aufnahme sindet. Späterhin rüstet ihm dieser ein großes Heer aus, welches Thidref gegen Ermenref führt. Die Hunnen siegen, Thidref kehrt zu Attila zurück und weilt noch lauge Zeit bei ihm, dis sein Widersacher gestorben ist. Sins befremdet bei dieser Erzählung: warum bleibt Thidref, nachdem er den Ermenref besiegt hat, nicht in seinem Reiche und vereitelt durch seine

Rückfehr den Erfolg der ganzen Unternehmung? Die Ursache läßt sich errathen: der echten Sage nach war Dieterich in jener Schlacht der unterliegende Theil und deshalb genöthigt, bei Uttila abermals Zuflucht zu suchen. Die Dichtung, um von ihrem Helden die Schmach der Besiegung abzuwenden, hat das Erseigniß umgekehrt, gleichwohl den Widerspruch im Erfolg daneben 359 müssen bestehen lassen. Das um hundert Jahr ältere Zeugniß der Klage (oben S. 134) setzt das außer Zweisel: Dieterich

war troftlos aus der Schlacht zurück gefommen. Die Bilf. Saga hat sich alfo, scheint es, eine Abanderung, doch nur in einem einzigen Punct erlaubt; fie ift geringfügig gegen das, was wir in dem Gedichte von der Flucht finden. Ohne jene bessere Quelle würden wir nicht mehr im Stande seyn, das wahre durchzuschanen, denn hier ist die ungeschickte Berherrlichung Dieterichs so weit gesteigert, daß er in einer ganzen Reihe von Kampfen den Ermenrich befiegt und dennoch fein Reich meiden und fremden Schutz suchen muß. Schon Die Lift, mit welcher Ermenrich anfangs den Dieterich in seine Bewalt zu bringen hofft, icheint dem wilden und ungeftumen Charafter, den die altesten Zengniffe (oben S. 19. 23) ihm beilegen, wenig angemeffen: er gibt bor, feiner Sünden wegen wolle er einen Zug zur Befreiung des heiligen Grabes unternehmen und dem Dieterich während seiner Abwesenheit die Regierung übertragen. Dieterich, gewarnt, geht nicht in die Falle; es kommt zu offenem Krieg, in welchem Ermenrich eine völlige Niederlage erleidet, ja fein Cohn Friedrich, derfelbe, den er nach ber ursprünglichen Sage vor dem Angriffe auf Dieterich follte ums Leben gebracht haben, fällt mit achtzehnhundert Rampfern in Dieterichs Bande. Die Sache icheint beendigt, als zufällig einige von Dieterichs Leuten in einen Hinterhalt gerathen und gefangen werden. Es find ihrer nur fiebene, um fie aber gu befreien, geht Dieterich unfinnige Bedingungen ein: er gibt nicht blog den Sohn Ermenrichs und die achtzehnhundert Befangene dagegen, sondern überantwortet das ganze Reich in seines Feindes Bewalt, wird selbst landesflüchtig und läßt sich von ihm mit dem Galgen drohen. Diese Großmuth soll ihn erheben, sie ist aber ohne Saltung und Wahrheit und bringt deshalb feinen Eindruck hervor. Etel ruftet dem Dieterich ein Beer aus; in einer großen Schlacht nahe bei Mailand werden dem Ermenrich alle Leute erschlagen, er allein entflieht; bennoch kehrt Dieterich ohne Urfache und freiwillig ins Hünenland guruck. Gin unbedentendes Greigniff, Wittichs abermaliger Verrath, wird als Grund angegeben, warum Evel aufs neue ein Beer aufstellt. Gine dritte große Schlacht findet bei Bologna ftatt, Dieterich jondern Gedichte, das sich hier anschließt, wird ein abermaliger Seerzug und die auch in der Vilk. Saga dargestellte und wahrsicheinlich allein der echten Sage gemäße Rabenschlacht beschrieben.
360 Freilich der Ersolg ist genan wieder derselbe: Ermenrich wird zu Grund gerichtet, aber Dieterich verläßt sein Reich. Außer Zussammenhang mit dieser Erzählung steht noch eine weitere Schlacht Dieterichs gegen Ermenrich, wovon im Alphart die Rede ist, allein schon andere Gründe lassen eine spätere Entstehung dieses Gedichtes vermuthen. In eine vielleicht noch neuere Darstellung der Sage, welche der Anhang des Heldenbuchs bewahrt (oben S. 333—335), ist zwar wieder Ordnung und Zusammenhang gebracht, aber auch ein Theil ihrer Grundlage ansgegeben.

ift glorreicher Sieger, geht aber zu Etel gurud. In dem be-

Also nicht eigentlich aus Mitsverständniß, sondern aus einem unfreien Sinne in Auffassung der Sage sind Umkehrungen des Inhalts und ungeschiefte Erweiterungen entstanden. Feiner gieng die Nibel. Noth zu Werk, welche Dieterichs Abkunft von einem schwarzen Geiste bloß nicht berührte. Ich bin überzeugt, daß in der ursprünglichen Sage die poetische Wahrheit und Kraft zu start wirkte, als daß Kücksichten dieser Art möglich gewesen wären. Die Edda verräth nirgends die Absücksicht irgend jemand in ein günstigeres Licht zu setzen, sondern sie läßt die Natur eines jeden frei sich ängern und ihm widerfährt das Recht, das

ihm gebührt.

2. Eine solche engherzige Parteilichkeit für Dieterich trägt auch Schuld, daß, umgekehrt, Wittichs Charakter herabgesett ist. Die Vilk. Saga stellt ihn nirgends verächtlich, nicht einmal unsedel dar. Er gibt dort nur den unabwendbaren Berhältnissen nach, warnt seinen vorigen Herrn und tödtet dessen Bruder im Kampse erst in höchster Roth. Die Reue, die er darüber in der Rabenschlacht zeigt, ist schon und ergreisend beschrieben und dies Sinck gewiß noch ans dem alten Gedichte erhalten. Dagegen der Verrath, den er in der Flucht an Dieterich, gleich nach Empfang von dessen Inade, ausübt, und die schon erwähnte Schändelichtet, womit er den Alphart mordet, sind widerstrebende Zusätze.

3. Die Beränderung in der Fabel des Rojengarten zu Gunften Dieterichs ift ichon bei einer andern Gelegenheit (oben

S. 396) berührt.

9.

Wir dürsen nicht versännen, die Wirkungen aufzusuchen, welche die veränderte Sitte, der Untergang alter, die Ginsführung neuer, auf das Epos gehabt hat, müssen sie aber untersicheiden von der allmähligen und langjamen Umwandelung, welche

das veränderte poetische Bedürfnig hervorbringt und wovon hernach die Rede seyn wird.

- 1. In den eddischen Liedern verfündigt sich die Heldenzeit, 361 welcher fie ihre Entstehung verdanken. Gie find erfüllt von dem ftolgen Gefühl der fühnften Todesverachtung, aber frei au-Bern sich auch die heftigiten Leidenschaften, und eine unentschuldigte Granfamteit glaubt erft die Pflicht zur Rache vollständig zu erfüllen. Was ist der allgemeine blutige Untergang in dem Nibelungelied gegen den Tod, den Högne und Gunnar leiden? Und doch icheint das noch überboten durch den Mord der jungfräulichen Schwanhild, deren garten Leib Pferde gertreten, oder durch das Opfer, das Gudrun mit den eigenen Kindern bringt. Gleichwohl liegt in dieser Granfamfeit, der eine gewisse tragische Burde nicht fehlt, und die der gegenüberftehende, unbezwungene Muth mildert, denn Högne lacht, als ihm das Berg andgeichnitten wird, und Gnunar rührt unter Schlangen figend die Harfe; es liegt darin feine eigentliche, widrige Robheit. Dieje ericheint erst in der herabsinkenden Dichtung, wenn sie erzählt (Bilf. Saga c. 366), daß Grimild ihren Bridern einen Tenerbrand in den Mund gestoßen habe, um fich von ihrem Tode zu überzeugen. In dem Ribelungelied ift jener ungezähmte Sinn, zugleich mit der auf heidnischer Anficht ruhenden Blutrache, verschwunden und der Beift des Ritterthums, der alle perfönlichen Berhältniffe verfeinerte und große Gewalt über die Leidenichaften geradezu forderte, übermächtig geworden. gange Charafter Rudigers hat daber feine Bedentung empfangen: die Hintanjegung seiner selbst, die Freigebigkeit, die Bereitwilligsteit gegen seine Freunde zu kampfen, um seinem Ferrn die Trene des Bafallen zu bewähren. Ueberhaupt ift gut und bos mit einem gesteigerten Befühl und größerer Barteilichfeit geichieden, als in der Edda, welche nicht anklagt oder entichnldigt, sondern das Schickfal ohne Ginfpruch, die That ohne Rücksicht auf die Gesinnung walten läßt. In ihrem Geiste würde das Schwert der Gerechtigkeit, welches das Nibelungelied dem Sildes brand oder Dieterich in die Hand gibt, die Wuth der Kriemhild zu bestrafen, sinnlos und Grels Billigung (in der Bilf. Saga) unnatürlich und tadelnswürdig jenn.
- 2. Das Erlöschen des Rechts zur Blutrache hatte noch eine Hauptveränderung in der Siegfriedsjage zur Folge. Kriemshild bereitet in dem Nibelungelied ihren Brüdern den Untersgang, weil sie sich Genugthunng für Siegfrieds Mord verschaffen will. Dieses Beginnen war nach den Begriffen älterer Zeit unrechtlich, denn sie hatte Sühne augenommen. Auch weiß die Edda durchaus nichts davon, im Gegentheil sie läßt für ihre

362 gemordeten Brüder, dieselben, die Sigurds Tod verschuldet hatten, die Gudrun Blutrache an dem eigenen Gemahl nehmen. Und doch geht dieser That noch eine gransamere voran: bevor sie ihn selbst tödtet, täßt sie ihn die Herzen der mit ihm erzeugten, von ihren eigenen Händen gemordeten Kinder als eine süße Speise verzehren und aus ihren zu Bechern geformten Schädeln blutgerötheten Wein trinken. Verpflichtet glandte sie sich vielleicht, weil die Kinder (was bloß die Prosa in drap Nifl. p. 287 noch weiß) das Leben der Brüder ihrer Mutter von Atle zu erstehen sich geweigert hatten. Die Rache der Kriemhild an ihren Brüdern sindet ihren Grund in jener Anssicht des Mittelalters, welche die Liebe als das höchste Gefühl verehrte, vor dem jede andere Rücksicht weichen mußte. Der Tichter der Klage erblickte daher in ihrer That eine Gott wohlsgesällige Treue gegen Siegfried (vgl. oben S. 124).

3. Alls Sigurd in Gunnars Gestalt mit Brünhild das Bett theilt, scheidet er sich durch ein Schwert von ihr, weil er sie nicht berühren will. Sin alter Gebrauch (Rechtsalterth. 168), dessen Berschwinden in dem Ribelungeliede die Darstellung einer Seene möglich gemacht hat, die freisich Siegfrieds ritterlichen Edelmuth in das glänzendste Licht setz, aber der trefslichen Erzählung ungeachtet etwas fünstlich ausgesonnenes und übersseinertes enthält. Es war für ein späteres, weniger zurt gehaltenes Gedicht nicht schwer, dies abzuändern, und in der Vilk. Saga (c. 207) zieht Siegfried der Brünhild erst den Ring vom Finger, nachdem er ihre Gunst wirklich genossen hat. Damit schwindet auch die Reinheit seines Charatters, auf welche die echte Sage ein so großes Gewicht legt, und ein wesentlicher Zug ist verwischt.

ift betivifuji.

4. Die eddische Sage unis den Signrd für schnlbig erstlären, nicht sowohl seiner Gesinnung wegen, denn zu dem größten Unrecht, das er begieng, ward er durch einen Zauberstrant bethört, als seiner Hatte, aber auch die Tänschung, in weiche er sie versetze, ward in dem Angenblick eine Schuld, wo sie durch ihn, wenn auch gegen seinen Willen, an den Tag kam und ihre Ehre verletze. Brünhild war berechtigt Rache zu sordern und die rheinischen Könige denken nicht weiter daran, Sigurds Tod zu verheimlichen, nachdem sie das seige und unswürdige dabei von sich abzuwälzen und dem Guttorm aufzuladen gesucht haben. In der Nibel. Noth ist das Verhältniß ganz anders: Siegfried bleibt rein und unschlichig, selbst daß er uns

<sup>1)</sup> Bgl. Gripisspa 41, 43.

fichtbar (nicht in einer andern Gestalt) für Günther handelte, kann Brünhild kann als ein Unrecht betrachten; denn wir wissen nichts von einer früheren Verbindung mit ihr und er ist aufs 363 äußerste über Kriemhildens Schwatzhaftigkeit aufgebracht. An ihm wird also ein schwaldicher Mord begangen, welchen die Ursheber zu verbergen sich bemühen. Ihn zu entdecken, ward das Vahrgericht in das Gedicht eingeführt, über welches noch keine ältere Nachweisungen aufgefunden sind, obwohl gleichzeitige (Nechtssalterth. 930).

5. Wer unter dem Anscheine feindlicher Gesinnung nach Ramen und Geschlicht gefragt wurde, dem gebot ritterliche Sitte, Antwort zu weigern, damit es nicht aussehe, als wünsche

er den Rampf zu vermeiden.

Ich muß zuvor einige beweisende Stellen anführen. Biterolf gibt feine Ausknuft über sich (590). Ömlung verschweigt hartnäckig dem Sigurd Ramen und Geschlecht, weil es ihm zur Schande gereichen möchte (Vilk. Saga c. 181); aus demselben Grunde Parcifal dem Feiresiz (177<sup>b</sup>), und dieser erklärt daher den Schimpf auf sich nehmen zu wollen und neunt sich zuerst. Alls Otnit und Wolfdieterich zum Kampse gerüstet sind, spricht jener (80<sup>b</sup>):

nû dar, ritter edele, nû fagent mir iuwern namen, daz ich iuch dâ bî erkenne, des dürfet ir iuch nit fchamen.

Dô fprach Wolfdieterîche: daz wær ein zageheit, daz ich iu von mîme geflehte fô fchiere hæte gefeit, wer mîn vater wære oder wannan ich fi geborn. waz hânt ir des ze frâgenne? daz ift mir an in zorn.

Dieser Ehrenpunct war in der ältesten Zeit unbekannt und es lag in der Beautwortung einer solchen Frage nichts schimpfsliches. Zengniß davon liesert Eckehards Gedicht: Walthari auf Haganos Rath befragt, gibt (595) ohne Bedenken dem Kamelo über Namen und Herkunft Bescheid. Gleicherweise im Beowulf (S. 22) der Ankömmling dem Wächter Hrodgars.

<sup>1)</sup> Sawein fagt zu Giremelanz (Arone 21596): min name was ie unverfwigen und ift noch vil unverborgen: durch vorhten noch durch forgen fage ich in nimmer keinem man.

Bgl. auch Erec 4467—72. 4520 folg. 4816 folg. 9325—74. Wolfr. Wilh. 118, 21 folg. Lanzelet 513. 2465 folg. Daniel v. Blusmenth. f. 6.

Diefer Unficht gemäß beantwortet in dem alten Gildebrandsliede (oben G. 25) der Sohn dem Bater, obgleich beide, gum Rampfe geruftet, einander gegenüber fteben, genau, jogar ausführlich, die Frage, wie er heiße und von wem er abstamme. Sildebrand, der seinen Sohn erfannt hat, incht auf jede Beije ben Kampf zu verhindern, aber jeuer fieht einen Betrüger in ihm, und legt feinen Worten feinen Glauben bei. Der Bater mag wollen oder nicht, er muß zu den Waffen greifen. In der Bilf. Saga (c. 376 Rafn, der hier einen beffern und vollständigern Text hat) ift in Folge der eingedrungenen, ritterlichen 364 Sitte der gange natürliche Inhalt des Liedes verichoben und ber verständige Zusammenhang geritort. Beide, Bater und Sohn, wie fie fich begegnen, beginnen ohne weiteres den Streit, obgleich (gan; anders, als in dem alten Bruchstück) Hildebrand recht aut weiß, daß fein Sohn ihm gegenüberfteht. Das höchft natürliche Gefühl des Baters, der das Blut jeines Sohnes in vergießen aufs ängerste sich sträubt und nur nothgedrungen sich auf den Rampf einläßt, ift der ritterlichen Shre geopfert, welche, um zum Kampfe zu gelangen, jede andere Rücksicht hintanjett. Die Frage nach Ramen und Geschlecht fommt zwar vor, findet aber erst mährend der Ruhe vom Rampse statt; sie ist paklicher in dem Munde des Sohnes, als des Laters, der seinen Sohn nach der Beschreibung, die ihm vorher davon gemacht mar, recht wohl fennt. Allein beide wünschen im Grunde die Antwort bloß ale ein Zeichen der Demüthigung und Besiegung zu erzwingen: der Sohn will nicht einmal eingestehen, daß er ein Wölfing jen, obgleich ihm dann der Alte Frieden verspricht, ja als er wirklich unterliegt, will er durch Rennung des Namens nicht einmal das Beben erfangen: Sildebrand muß fich entichtießen den Anfang zu machen. Dieje Entwickelung war gewiß dem alten Gedichte fremd. Das Bolfelied ichlägt wieder einen andern Weg ein. Die Rampfluft des Alten, den die Tapferfeit jeines Cohne mit der eigenen gu meffen geluftet, ift gefteigert, aber durch einen icherzhaften, über das gange Lied verbreiteten Humor gemildert. Die Frage, woran fich uriprünglich das Lied entwickelte, ift, weil fie bei diefer Anficht überfluffig mar und nur ftorte, ansgelaffen, boch daß fie gang fehlte, hätte ich oben (3. 25) nicht jo bestimmt jagen jollen, denn nach beendigtem Rampfe will Sildebrand dem Sohne die Beichte abnehmen und jagt, wenn er vielleicht ein Bolfing jen, habe er nichts zu fürchten. Bert halt der Sohn nicht, wie in der Bilf. Saga, gurud. Seine Rlage über die Bunden, die er dem Bater jelbst geschlagen, ist ein ichöner, vielleicht noch ein alter Zug, ben die Bilf. Saga ichon vergeffen hatte; das gilt aber ichwerlich von dem nachherigen Scheinkampf vor Frau Ute, den nur die Dresd. Handicht. erzählt. Die Vilk. Saga jedoch erklärt allein den Borwurf, den Hildebrand dem Sohne macht, einen Hieb geführt zu haben, wie ihn ein Weib nur lehren könne. Für die Fortbildung der Sage gewähren diese drei Darstellungen aus den verschiedensten Zeiten ein höchst lehrreiches Beispiel.

10.

Den poetischen Werth der einzelnen Gedichte allseitig zu würdigen, ist hier nicht meine Absicht, ich beschränke mich darauf, 365 die verschiedene Beise anzudenten, die sich in Auffassung der Ueberlieferung kund thut. Der Geist der Dichtung blieb in dem Fortgange der Zeit nicht derselbe, er stieg oder sank, und sollte er sich auch auf gleicher Höhe erhalten haben, so veränderte er doch vielsach den Standpunct, von welchem aus er die Sage betrachtete.

1. Die Gigenthumlichkeit der eddifchen Lieder beruht darin, daß zunächst die Absicht nicht dahin geht, den Inhalt der Sage darzuftellen, den fie vielmehr als befannt vorausjegen, jondern daß fie einen einzelnen Bunct, wie er gerade der poetiichen Stimmung Diefer Zeit zujagt, herausheben, und auf ihn den vollen Glanz der Dichtung fallen laffen. Rur was zu feinem Berftandnig bient, wird aus der übrigen Sage angeführt, oder daran wird erinnert. Gine Beziehung auf das zunächst vorangegangene folgt vielleicht erft einer Andeutung der Bufunft, das Entfernte wird durch fühne lebergange in die Rabe gerückt, und zu ruhiger Entfaltung und gleichförmigem epijchen Fortichreiten gelangt dieje Poefie nicht. Wo fie etwa den Unfang dazu macht, wird fie durch die Reigung zu lebhafter, dramatijcher Darstellung gestört, die überall durchbricht und diefer Betrachtungsweise völlig angemeffen icheint. Die ichonften Lieder geben bald in Befprache über, oder find gang darin abgefaßt; die ergablenden Strophen mahren nur ben Zusammenhang. Auch im Gingelnen verlengnet fich nicht der Geift des Bangen: oft wird ein bedeutender Zug allein herausgenommen, alles übrige im Dunfel zurückgelaffen. Go wird 3. B. Sigurds Mord einmal nur mit wenigen Worten erzählt: "leicht wars Guttorm anzureigen: das Schwert ftand in Sigurds Berg." Wie ungulänglich für epische Entwickelung und doch wie poetisch anichanlich!

Das Erhabene der eddischen Lieder beruht in diesem auf der Höhe genommenen Standpunct, wo das Ange, über die Ebenen wegischauend, nur auf vorragenden Gipfeln verweilt. Der Ausdruck, edel und einfach, aber icharf und genan bezeichnend,

ist nur durch reiche und fühne Zusammensetzungen geschmückt; da wo er schwer und tiefsinnig wird, blitt der Gedanke uns doch entgegen. Sigentliche, zumal ausgeführte Gleichnisse kommen kanm vor. Um Signrds Borzüge zu beschreiben, sagt wohl Gudrun, er habe sich unterschieden, wie Lauch vor Gras, Hirch vor übrigen Thieren, Gold vor Silber; doch dergleichen ist selten, dagegen sind die einzelnen Ausdrücke selbst häusig bildlich zu verstehen und vorzugsweise liebt diese Poesie Umschreibungen, welcher statt der Sache den Sindruck, statt der Person die Handschungen, welcher statt der Sache den Sindruck, statt der Verson die Handschungen vor Augen bringen. Als Högne der Gudrun den Tod Sigurds verkindigt, spricht er seinen Namen nicht aus, sondern, theils aus einer gewissen Schonung, theils weil er zugleich die Rache, die der sterbende noch genommen, ausdrücken

will, nennt er ihn Guttorms Tödter.

In der Dichtung von Sigurds Uhnen, vorzüglich aber von Siegmund und Sinfiotle, herricht eine Wildheit, die auf bas höchste Alter dentet. Reineswege zeigt fich dabei die Gemeinheit herabgesunkener Raturen. Selbst in Wölfe verwandelt und thierischen Trieben überlassen, vergessen sie nicht gang ihre Belden-Signe icheint für nichts als den Glan; ihres Geichlechtes Gefühl zu haben; fie trägt fein Bedenken, ihm ihre Rinder, welche die Probe des Muthes nicht, wie es Bolfungen geziemt, bestehen, bingnopfern und in fremder Gestalt mit dem eigenen Bruder einen reinen Abkömmling zu zeugen. Dennoch fehlt dem Sinfiotle die volle Kraft, die feinem Bater, der 3ugleich sein Oheim ift, innewohnt; er verträgt nicht wie dieser den Gifttrant, jondern stirbt davon. In allen Thaten dieses Gefchlechts ift fein Zandern, fein Ueberlegen, fie folgen dem gewaltigen Drange ihrer Natur, aber Signe jühnt die begangenen Grenel durch einen freiwilligen Tod mit dem ungeliebten Manne.

Die Sage von Sigurd ist in sich reiner und edler, er, dessen glänzende Augen? schon eine höhere Natur andeuten, die Blitche des Geschlechts, das mit ihm abstirbt. Die Dichtung hat ein sichtbares Wohlgefallen an der Herrlichkeit seiner ganzen Erscheinung und drückt das an mehr als einer Stelle aus. Man nuß der Zeit, welche sich in diesen Liedern tund gibt, eine Bitdung beitegen, welche Kengerungen der zartesten Gesühle vers gönnte, und Natürlichkeit und Avel der Gesinnung zu vereinigen wußte. Größartig ist der Charakter der Brünhild und in dem Widerstreit unverlöschter Liede zu Sigurd und der Nothwendigsteit sir die preisgegebene Shre seinen Tod zu fordern mit nicht

2) Lachmann Rritif 339, 342,

<sup>1)</sup> Außer Atlamal 69 der Spruch von der Spige und den Burgeln.

gewöhnlicher Tiefe und Kraft dargestellt. Ihre lette Rede, die Anordnung ihrer und Sigurds Leichenfeierlichkeit und die Prophezeiung, womit sie endigt, hinterläßt einen vollkommen tragischen Eindruck. Gudrun deukt milder und weiblicher und ihre Natur änßert sich am schwisten in dem Schwerz bei Sigurds Leiche. Grimild steht tiefer und im Hintergrunde mit Herenstümsten beschäftigt, sie will das Schicksal leuken und arbeitet ihm in die Hände. Unter den Ginkungen ragt Högute hervor, Gunnar ist weniger offen und entschieden, und verdient einigermaßen die Geringschäftung, welche Brünhild ihm bezeigt; doch die Heldematur beider Brüder äußert sich bei Atles Berrath und ihrem Tod. Guttorm, ihr Stiesbruder und kein Sohn 367 Ginkes, gilt nicht für ihres gleichen und gibt sich als Wertzeng weistenstimmt, um ein Urtheil zuzulassen.

- 2. Gine merkliche Verschiedenheit finde ich in den grönsländischen Liedern und einen Fortschritt zu der epischen Darstellung, wie denn auch hier erst das Ich des Dichters zum Vorschein kommt. Schon deshalb kann ich ihnen nicht mit den andern ein gleiches, oder gar ein höheres Alter beilegen, wenn sich anch nicht gezeigt hätte, daß neue Namen, höchst wahrscheinlich auch neue Ereignisse, darin aufgenommen sind. Sie umfassen ein großes, für sich selbst bestehendes Stück der Sage, das ohngefähr dem zweiten Theile unserer Nibel. Noth entspricht. Zwar an freien Uebergängen sehlt es auch hier nicht, aber es ist doch ein sesterer Fortgang und eine gewisse Entwickelung der Fabel merkbar. Der Ansdruck ist auffallend schwerer und fünstlicher, dennoch aber von einem poetischen Geiste durchdrungen.
- 3. Wenn die alten Lieder fich nicht um eine in Begiehung auf den Inhalt vollständige Darstellung der Sage bemühen, jo dürfen wir ichließen, daß fie allgemeine Kenntnig berfelben voraussetzen und der Erganzung ihrer Worte in dem Bewuftfenn der Buhörer gewiß find. Giner jolden, noch nicht, wie die ivatere, durch das Zuftromen fremder Sagen geftorten Zeit mochte für die Erhaltung der eigenen zu forgen gar nicht ein-Das Hilbebrandslied, das einzige, was wir aus jener Periode dagegen gu ftellen haben, ift ein gu fleines Bruds ftud, als daß wir mit Sicherheit urtheilen fonnten. Doch läßt fich ein den eddischen Liedern verwandter Geift wohl erfennen. Es ergählt nicht, daß Hildebrand auf dem Wege nach Saus fich befunden und einsam vorausgeritten jen, es beginnt gleich dramatifch: Bater und Cohn ftehen fich einander gegenüber und ehe es jum Rampf tommt, entspinnt fich ein lebhaftes, natürliches Gefpräch, das mit der Lage beider fehr wohl befannt macht.

Doch herrscht mehr Streben nach Vollständigkeit, als in den eddischen Liedern, und der Ton scheint mir mehr episch, weniger seierlich; mit einem Ich fängt das Gedicht sogar an. Hildebrand zeigt hier schon die Weisheit, das Vorsorgliche und die schwer zu reizende, aber ihres Erfolgs sich bewußte Tapferkeit, wie in spätern Gedichten.

- 4. Der Zeit nach rückt Schehards Balthari hier an. Als llebersetzung oder Stylübung, die, wenn auch Geschied und Berstand, doch wenig von poetischer Lebendigkeit verräth, liefert sie keinen Ausschlüßer den Geist des Originals. Mur ein 36s unmöglich von Schehard ausgegangener, sondern in seiner Onelle begründeter Umstand gibt eine merkenswerthe Andeutung. Gunthari zeigt ein unwürdiges, nahe an Feigheit gränzendes Betragen, worüber er auch Borwürse erhält. Für die Edda und Nibelnuge Noth past diese Grundlage seines Charakters nicht. Hagano dagegen ist durchaus edelmüthig gesinnt und das finstere und böse Besien, das die Nibel. Noth beschreibt, ihm fremd.
  - 5. König Ruther fällt eigentlich außer den Kreiß unserer Betrachtung, da seine nicht volksmäßige, selbst etwas rohe Gelehrsamteit einmischende Tarstellung schon jener Zeit und Vildung angehört, aus welcher sich die hösischen Dichter des läten Jahrh. entwickelten. Auch ist dei dem verderbten Text schwer, einen richtigen Eindruck zu erlangen. Die Begebenheiten werden erwähnt, um besprochen zu werden, sie selbst aber gelangen, wenn ich so sagen dars, nicht zum Wort. Zu loben ist die Sicherheit in der ganzen Arbeit und manche schöne Einzelheit, B. die Erzählung von Ruthers heimlichem Besuche bei der Königstochter und der Probe mit den goldnen Schusen. In dem alten Berther ist mit Hilbebrands Verhältniß auch dessen
  - 6. Die Darstellungsweise der eddischen Lieder ist in der Ribelung e Roth zu ihrem Gegensatz gelangt. Hier wird nicht bloß an die Sage erinnert und die Theilnahme auf eine hersvorlenchtende Stelle geleitet, hier ist Albsicht, den Inhalt so vollständig und genau als möglich darzulegen. Dies geschieht mit einer aus dem frischesten und lebendigsten Gefühl erzeugten Wahrheit, die jedes Wort durchdringt und beseelt. Die Edda zeigt eine bewegte, aufgeregte Stimmung, sie schreitet heftig weiter, während hier eine gleichförmige Ruhe herrscht, die in sicherer und langsamer Entwickelung der Fabel jedem Theil diesselbe Ausmerksamkeit schent. Erhaben in dem Sinne, in welchem es die eddischen Lieder sind, ist die Nibelunge Noth nicht; jenen

<sup>1)</sup> Bgl. Gervinus Geich. d. Lit. 83. 84. 146.

fehlt dagegen die Anmuth, das Eindringliche und Zutrauliche Des deutschen Gedichts, dem ein natürliches Gemüth nicht leicht Es fett die geiftig reiche, in allen Berhältniffen innerlich belebte Zeit voraus, in welche feine Unsbildung fällt; ihr entspricht die Darstellung des öffentlichen und häuslichen Lebens, Die Feinheit der Sitten, Die Bracht der Feste, überhanpt die angere Ansstatung. Die Birklichkeit ift nur in das reinere Licht der Poefie hervorgehoben. Boltsmäßig ift das Lied allerdings, infoweit nämlich das Befte Diefer Zeit, ans der Mitte Des gangen Bolfes hervorgegangen, feine abgesonderte Ericheis nning war. And ist die Person des Dichters niemals durch Die geringste Eigenthümlichkeit ausgezeichnet und bedeutet in der 369 That nichts anders als den lebenden Minnd der Sage. Das 3ch (meift in dem ersten Theile des Gedichts) erscheint nur in allgemeinen (8, 1, 197, 2, 553, 2) und wiederfehrenden (71, 2, 362, 1. 1649, 3) Ansdrücken, oder in hamoriftischen Wendungen (293, 2. 560, 4), wie sie auch der Dichter des Grafen Rudolf und Wolfram lieben. Schicklich hebt das Gedicht mit Uns an, um auch die, welchen die Sage foll überliefert werden, mit gu begreifen; diesen Pluralis gebraucht aber ichon ein angeljächfisches Gedicht, das Lied von Anno und Rinther (oben E. 23. 56. 57).

Die alten Lieder beherrichen vollkommen den Inhalt der Sage und verlieren den Zusammenhang des Ganzen jelten aus den Augen; darin steht das Ribelungelied zurück, und eine Bergleichung von diesem Besichtspunct würde zu seinem Rachtheile ausfallen. Wideriprüche, Rachtäffigfeiten und andere Berstoße dieser Art sind schon oben (S. 72) besprochen, doch wie ungerecht es jenn würde, darnach den poetischen Werth meffen zu wollen, bedarf feiner Bemerfung. Die Darftellungsweise Des Nibelungeliedes und das Hingeben an die genane Erzählung tenfen von der Rudficht auf Das Bange und von der Sorge ab, Erweiterungen und Umbifdungen damit in Uebereinstimmung gu feten. Der lebendige Zusammenhang wird dadurch nicht geitort, bleibt wenigstens erkennbar, und darauf vertrant die Dichtung. Wird doch auch das Wunderbare eher in den Hintergrund gerückt, als hervorgehoben, und dem Menichlichen die hochite Theilnahme zugewendet.

Bir haben Gelegenheit die Auffassung einiger Hauptcharatstere zu vergleichen. Brünhild ist offenbar gesunken, zwar ist eine finstere Stärke verblieben, aber nicht die Hoheit, welche die Soda ihr beilegt. Hier wirkte nicht bloß eine andere Ausicht des Dichters, auch die verblaßte Sage. Da ihre frühere Bekanntschaft mit Siegfried beinahe völlig vergessen ist, so hat sie

nur den ihr gespielten Betrug zu raden; wir vernehmen nichts von ihrer heimlichen und bestigen Reigung zu ihm, und nachdem sie seinen Mord erlangt hat, tritt sie ungeschickterweise ganz in ein dunfles Leben guruck, mahrend fie in der Edda mit einem richtigern Gefühl ihr Dasenn nicht länger ertragen kann. als Exels Botichaft anlangt (1425. 1426), wird fie noch einmal genannt;1 das hatte ebenjo gut unterbleiben fonnen, fie bedeutet nichts mehr. Zwei der ergreifendften Momente, ihre Unterredung mit Sigurd nachdem das Geheimniß an den Tag gefommen ift, welche die Bölf. Saga (c. 38) allein bewahrt hat, und ihr feierliches, stolzes Ende sind durch dieje Beränderung 370 aus der Dichtung verschwunden. Kriemhildens (Gudrunens) und Günthers Charafter ist nicht wesentlich verändert, er tritt auch hier por Siegfried gurudt. Diefer ericheint gang wieder als der reinste und tapferfte Betd, den die Belt noch gesehen hat, ob= wohl weniger in der That, als dem Eindrucke nach, den seine, jest nicht mehr in frijder Erinnerung befannte Jugendzeit hinterlaffen hat. Eine robe Bezeichnung feiner Unerschrockenheit und eine ungeschickte Entstellung icheint mir die Hornhaut (unten 3. 439), von der mit Recht die Edda, die Klage und Biterolf nichts wiffen (oben E. 125. 146). Die Erzählung von dem Muszuge auf die Jagd au, bis zu dem Augenblick, wo er menchlings durchstochen wird, ift trefflich und man vergift darüber, daß der Grundgedanke der alten Lieder, wonach der Mörder den Sigurd im Edlafe todtet und dreimal, bon dem Glanze feiner Mugen erichreckt, guruckgegangen ift, bis er fie geschloffen hatte, als poetischer und bedeutender muß anerkannt werden. in einem andern Lichte zeigt fich Sagen; über die Grunde, die dabei mogen gewirtt haben, habe ich ichon Muthmagungen aufgestellt. Er rath und vollbringt die boje That und augert fich auch jonft, und ohne Noth, rauh und unbarmherzig gegen Rriemhild, gang der Edda entgegen. In dem zweiten Theile des Mibelungeliedes ift Diejer Charafter durch Sagens Graufamfeit gegen den Fährmann und den Rapellan fortgesett, bis in den nen hinzugekommenen Berhältniffen zu Bolfer und Rudiger er wieder gehoben und edelmüthiger dargestellt wird. Bolfers heiterer Humor, geichildert und durchgeführt, wie es nur Volksdichtung vermag, würde doch dem Beifte der eddischen Lieder nicht gufagen und sich dort, falls auch der nen hinzugetretene Beld selbit ichon befannt gemesen mare, nicht eingefunden haben.

7. 3d erwähne hier gleich neben dem Nibelungelied das Gedicht von Gudrun, weil es an innerm Gehalt ihm jo nahe

<sup>1)</sup> Bgl. Lachmann 3. Nib. 1040, 4 und 1366, 4.

steht und allein mit ihm fann verglichen werden. Alles der Darstellung dort ertheilte Lob ift auch hier anwendbar, den letten Grad etwa nehme ich aus, denn die garte Ausführung, welche den zweiten Theil des Nibelungeliedes auszeichnet, ift nicht pöllig erreicht. Huch Sitte und Lebensweise möchte dort gleicherweise um einen Grad feiner und vornehmer sich ausweisen. Dagegen was Unlage des Ganzen und regelmäßige, fortidreitende Entwickelung der Fabel betrifft, jo fteht es über der Ribelunge Noth: es ift noch mehr aus einem Bug und fann in Diefer Hinficht als ein Muster gelten. Es überrascht durch Reuheit des Inhalts wie der Charaftere, und zu bewundern ift der eigenthümliche Musdruck, den jede der auftretenden Personen zeigt 371 und durch das gange Gedicht behalt. Mit dem Aufenthalt der gewaltsam entführten Gudrun in der Normandie öffnet sich Die Bluthe des Gedichts; die Erzählung, die jest folgt, wie Gudrun unter Herabwürdigungen aller Urt den Adel ihrer Seele bis gu dem Angenblick ihrer Erlöfung bewahrt, ift von unbeschreiblicher Schönheit und der Werth Diejes Gedichte überhaupt jo groß, daß es dem besten, was epijche Poesie irgendwo hervorgebracht hat, fann an die Geite gefett werden.

8. Gine gemiffe Beistespermandtichaft finde ich zwischen Dinit und Wolfdieterich, dem Rojengarten und Alphart; sie mögen sich ziemlich gleichzeitig, wahrscheinlich in der zweiten Balfte des 13ten Jahrh., wenigstens in der Auffassung in der wir fie befiten, ausgebildet haben. Bas Etyl, Darftellungsweise, poetisches Gefühl angeht, jo haben sie manches mit dem Nibelungeliede gemein, nur dies alles fteht nicht eine, joudern mehrere Stufen tiefer. Sie find vollsmäßig, aber von Dieser Boesie hat sich der edelste Stand, ich meine die funstreich gebildeten Dichter, entfernt; dem übrigen Bolf verblieben, zeigt jie sich wahr, tüchtig, kräftig. Noch immer hat fie einen ungewöhnlichen Werth und vermöge ihres Uriprungs eine Kraft im Festhalten der Charaftere, welche den höfischen Dichtern mangelt; allein der Erzählung fehlt die genaue und anmuthige Ausführung und ber geiftige Duft des Ribelungeliedes und der Gudrun.1 Robbeit der Sitten ift an mehr als einer Stelle eingedrungen: das gange Abenthener, das Wolfdieterich mit der Beidin Marpalie erlebt, die Beschreibung ihrer Reite, der Grund, der, wie fie glaubt, ihn bewegen muffe, fie freizugeben, ift ein Zeugniß davon, jo viel Verdienst die belebte, sichere Darstellung sonst hat. Ariemhild im Rojengarten ichlägt nicht blog der Jungfrau, welche gu Gunften Rüdigers spricht, mit der Fauft ins Beficht, fie ftraft

27\*

<sup>1) &</sup>quot;Hugdieterichs Brautsahrt ist trefflich, auch oft in Tarstellung." Jacob Grimm.

sich späterhin selbst auf diese Weise: und wie viel gemeiner noch ist das Anerbieten, das die Herzogin an Dieterichs Hose dem Wolfhart macht, um damit seine Gunst für den rheinischen Boten zu erlangen. Diese Beispiele ließen sich vermehren, ich bemerke aber umr noch die Ranheit des jetz erst auftretenden Mönchs Isan und die halb scherzhafte, halb plumpe Weise, womit das Klosterleben verspotter wird, die dentlich jenes Zeitzalter verräth. Man muß die Klagen des Hugo von Trimberg aus dem Ende des 13ten Jahrh. über Verderbuis der Geistlichsteit im Renner lesen, um jene Schilderungen begreiflich und in der allgemeinen Aussch begründet zu finden.

- 9. Das unvolksmäßige, überdies ziemlich geiftlose Gedicht von Dieteriche Glucht fommt bier nicht in Betracht. Rabenichlacht und Eden Ausfahrt befigen wir leider nur in Umarbeitungen; wie fie vorliegen, find fie beides alter und jünger, als die jo eben beurtheilten Werfe. Bier untericheidet fich das edle Metall dentlich von dem tauben Gestein und unverteundar ift der Geift der alten Dichtung, da wo Kampf und Tod Diethers und der beiden Sohne der Belde ergahlt wird, noch in diefer wortreichen, durch Biederholungen geschwächten Darstellung einer unsichern Band. Die bei Eden Ausfahrt gewählte Etrophe veranlagte zwar manche überflüffige Zeile, doch ist etwas gleichförmiges und festes in der Manier, die der Arbeit einen beidräuften Werth und Reit verleiht: and wäre es ungerecht, den eigenthümlich poetijden Ginn zu verkennen, womit Dieterichs und Cetes Infammentreffen, ihr Gefprach und Rampf, und Dieterichs Alage über den getodteten Teind aufgefaßt ift. Reinern Inhalt liefern wohl die hierher gehörigen Capitel der Bilt. Saga, doch wohl unr einen Auszug aus dem Gedicht, bas Guenfel in der Mitte Des 13ten Jahrh, faunte, Gigenot habe ich ichon bei einer andern Gelegenheit benrtheilt: Die Sage ift unbedeutend, die Darstellung matt und leblos. Laurin, durch beffern Inhalt geschütt, erhebt fich doch an feiner Stelle über eine flache Gleichförmiafeit.
  - 10. Das Lied von Siegfried zeigt noch einigen Zujammenhang mit dem Geiste der Nibel. Roth, aber in höchster Beichränktheit und Ungeschicklichkeit, ja es icheint dem völligen Erstarren nach. Dagegen das Hildebrandslied, als wirkliches Bolkslied, eine frische, nicht unangenehme Stimmung verräth. Selbst das Lückenhafte und Abgerissene darin hat etwas gefälliges und die Phantasse auregendes.
  - 11. Ich darf die Bilkina Saga nicht ganz übergehen. Mis bloge Ueberjetzung und Compilation aus zwar guten, aber

doch ungleichartigen Duellen erlandt sie kein eigentliches Urtheil über ihre Darstellung. Gerade das geistreichste der Gedichte nunfte auf diesem Bege verfliegen. Aber die Uebertragung in Prosa ist verständig und allem Anscheine nach gewissenhaft, zudem ist sie öfter durch umständlichere Erzählung belebt und ihr sehlt dann nichts, als ein höherer Ausdruck und rhythmische Bewegung.

12. Das Heldenbuch Cajpars von der Röhn ist eine von allem poetischen Sinn entblöste, unglanblich geistlose Arbeit; der beschränkteste Meistersänger des 15ten steht den besten Dichtern des 13ten Jahrh. näher, als dieser rohe Bears 373 beiter der alten Duelle. Nachdem dreihundert Jahre etwa versseiter der alten Duelle. Nachdem dreihundert Jahre etwa versseitssischen sind, ist die Heldensage aus den edelsten in die gesmeinsten Hande stussenweise herabgefallen und ihr völliges Erstöschen nicht bloß begreislich, sondern nothwendig. Caspar hat, wie es scheint, für gemeine Bänkelsänger gearbeitet und sein Geschäft wie ein Tagewerf betrieben: mehrmals that er selbst die lleberzeugung von dem Werth seiner, viele unnütze Worte wegsichneidenden Bearbeitung fund. Von der Stumpsheit der Sprache und überhaupt ihrer Behandlung nuß man sich selbst überzeugen, um sie für möglich zu halten.

13. Das Gedicht von Dieterichs Drachenkämpfen ist, nur in einer andern Beise, ebenso schlecht als Caspars Besarbeitungen, ja dieser zeigt doch eine gewisse Rüstigkeit, während das Beitschweifige und die endlosen Wiederholungen in diesem starken, strophischen Werk eine ganz kindische Unbeholsenheit an den Tag legen.

## 11.

Die Untersuchung rückt vor zur Betrachtung der Beränderungen, welche die Dichtung im Munde der Sänger oder durch schriftliche Aufzeichnung erfahren hat.

1. Nach Jornandes sangen die Gothen ihre Heldenlieder unter Begleitung der Zither (die Stelle oben S. 1). Es ist freilich nur eine Vermuthung, daß dieser Gesang mehr eine langsame, den Rhythnus bezeichnende, von den Tönen des Instrusments begleitete Rede war; aber diese Vermuthung stütt sich auf ähnliche Erscheinungen bei Völkern, deren Heldenlieder noch wirklich gesungen werden. Das Dasenn besonders ausgebildeter Sänger dürsten wir nicht bezweiseln, wüßten wir, daß der Zithersspieler, den der oftgothische Theodorich dem fränkischen König Chlodowig sendete und den er in seinem Briefe (Cassiodor.

<sup>1)</sup> Kaiserchronif 42b: ir wieliet sie sungen.

Var. 2. p. 1128. Bibl. max. XI.) nennt: citharoedum arte fua doctum, qui ore manibusque consona voce cantando gloriam vestrae potestatis oblectet, nicht ein römischer, sondern ein gothischer gewesen wäre. Ungewiß ist auch, ob er epische Gedichte vortrug, aber doch wahrscheinlich. Ein noch früheres Zeugniß aus der Mitte des 4ten Jahrh. besehrt uns über Volfslieder der Dentschen am Rhein und ihre Luft am Gesang. Ich meine die besannte Stelle in Jusians Misopogon gleich Eingangs: έθεασάμην τοι και τοις ύπεο τον Υρήνον βασβάσους άγοια μέλη λέξει πεποιημένα παφαπλήσια τοις κουγαίζ τον βοώντων δορίθων άδοντας και εὐφραι-374 νομένους έν τοις μέλεσιν. Freitich ist nichts von ihrem Inhalte gesagt. Im Benantins Fort. (7, 8) nur die Worte: burbaros leudos harpa relidebat, und: dent barbara carminal leudos.

2. Das angelfächjische Gedicht von Beowulf enthält einige wichtige Acuferungen über den Bortrag der Sage (die Stelle oben S. 15. 16). Der Dichter, der eine Menge alter Sagen im Gedachtniß bewahrt, fingt von Siegmund und Fitela. Auch die Sähigfeit wird gerühmt, mit Berftand und Sorgfalt Die Ergählung vorzutragen. Gines begleitenden Instruments geschicht gerade bier nicht Erwähnung, aber anderwärts wird Der Mlang der Barfe bei dem Bejange, der mahrend des fefts lichen Belags ftatt fand, mehr als einmal (Bcow. 9. 138, 158. 224. Courb. 18) bemerkt. Beritänden wir den Ausdruck fingen und jagen, der von dem Bortrage epifcher Lieder gebraucht wird, in seiner eigentlichen Bedentung, so murden wir über Urt und Beije dabei beffer unterrichtet fenn; fagen muß hier jo viel heißen, als umftandlich, bei festlicher Belegenheit verfündigen, und nur eine genauere Bestimmung von singen enthalten. Der Ausdruck begegnet in den Werfen des Mittels Pfaffe Ronrad von den heidnischen Boten, die an dem Hoje des Raijers Rarl anlangten (92): si horten fagen und fingen. In der ältesten Ribel. Noth findet er sich nicht, wohl aber in der Ueberarbeitung (166 Lagb.), bei Walther (58, 25. 61, 35. 72, 35), in Gudrun (666), Alphart (254, 4), Rosengarten C (9a. 17b. 24b), Flucht (681. 2485), Rabenschlacht (5); ich enthalte mich der Citate and andern Werken des 13ten und 14ten Jahrh., wo er nicht selten vorkommt.1 Wolfram icheint einen Gegensat hineinzulegen: fagen oder fingen (Parc. 7187), fingen oder sprechen (Parc. 12429); jo and anderwärts

<sup>1)</sup> Ja noch bei Bans Cachs (Gög 55) heißt es: von im gesagt und gejungen.

(Fragm. 28, 47. Benecke Beitr. 133. Amgb. 48a. Renner 313a. 315°. Dieter. Drachenf. 169°. 241°). Reinbot (Georg 340. 356, 1068) und Conr. von Bürzburg (troj. Kr. Eingang, 132. 5205. 16321. 18260) gebrauchen beide Ausdrücke. 3ch zweifle sehr, daß dieser Gegensau ursprünglich war, die Begriffe von Wefang und Rede lagen fich vielmehr früherhin fo nah, daß häufig einer den andern ersette; das zeigt das nordische queda. das beides heißt, singen und sagen, das goth. liggvan und Offrieds (I. 17, 56) Ausdrud: buah finget.1 Erfäuterung und, wie ich glanbe, Bestätigung meiner Ansicht gewährt eine Stelle in Belocks Ernst (S. 53): vil felden fie ir vergazen. von den sie sich da schieden: mit guoten sagelieden, so wart ir vil wol dâ gedâht und ir lop ze schalle brâht. Das Alter aber und das Technische in jenem Ausdrucke ergibt fich dentlich aus der Mengerung eines angelfächfischen wandernden 375 Sängers (Conyb. 15): ic mæg lingan and lecgan fpel. mænan fore mengo in meoduhealle. Dieje Stelle gibt auch, wie mich däucht, Grund zu glauben, daß angelfächsische und Deutsche Ginrichtungen hierin fehr übereinstimmten.2

3. War der Gesang frei oder bildete sich ein besonderer Stand von Sängern mit herkömmlichen Sitten und Rechten? Ich frage zuerst die angelsächsischen Quellen, deren Wichtigkeit wir oben anerkannt haben und bei welchen wir früher, als bei den einheimischen, eine Antwort sinden. Im Beownlf heißt der, welcher die alten Sagen vorträgt, ein ruhmbeladener Held (oben S. 16),3 aber auch an mehreren Stellen (Beownlf 40. 81) des Königs Dichter (feop, alth. senot);4 offenbar verwaltete er ein ihm zu Theil gewordenes Amt. Daß dies Herrenda gethan, sagt ein anderes angels. Zengniß (oben S. 378) ausdrücklich, und noch dentlicher spricht das Gedicht von dem Sänger Widsith (oben S. 19—21),5 der in der Welt umher zu allen berühmten Königen zieht, eine Zeit lang in ihre Dienste tritt und köstliche Geschenke zum Lohn für seine Kunst empfängt. Dagegen sehen wir in einer andern Stelle Beownlfs (158) den Gesang nicht ausschließlich an die Sänger gebunden: der alte König selbst übernimmt beim Feste ihr Amt und singt zur Haben, tapfere Thaten. Beides schint also statt gesunden zu haben,

<sup>1)</sup> Das Unjer Vater joll man täglich *lingan*, Hoffmann althochd. XI, 9 vgl. 20. Ebenjo Kaijerchron. 105°: ein pater nofter *lingen*. 2) Bei Perh 2, 83 und 104 der Ausdruck concinnatur et canitur.

<sup>3)</sup> Habet mundus — carminum pompaticos relatores, Basafr. Strabo; f. Stälin Birtemb. Geich. 1, 395.

<sup>4)</sup> S. Wadernagel Geich. d. Lit. É. 41 Unm. 16. 5) Val. Leo Beow. Borw. XIV.

freier Gejang und bestimmter Beruf dazu, an welchen fich Rechte und Vervilichtungen fniivfen mochten; und dieje Einrichtung icheint die natürlichste.1 (3ch lasse die nordischen Stalden, deren Berhaltnif eine icarf bestimmte Gigenthumlichkeit zeigt, ans dem Epiel, obgleich viel ähnliches dabei vortommt.) Auf gleiche Weise jehen wir in den dentichen Gedichten Bolfer den Spielmann und Horand, deffen Knuft jo hoch gepriefen wird, als freie Belden, jogar in Angenblicken, wo der Kampf ruhte, ihrer Reigung folgen. Dagegen der jächsische Sänger, dessen Saro gedenft (oben 3. 53), machte doch aus feiner Runft ein Gewerbe, und ein noch älteres Zeugnig läßt fie uns in gleicher Lage erblicken. Adam von Bremen berichtet nämlich von dem Ergbijdsof Noalbert (4, 42): raro fidicines admittebat, quos tamen propter alleviandas auxietatum curas aliquando cenfuit esse necessarios. Sätten sie nicht funftgemäße Ausbildung gehabt, wie fonnte jonft von den zweien im Wigalois (7425. vgl. 8480) gejagt werden: ir deheiner dem andern nie einen grif überfach. Triftan (7563-72) zählt seine Geichicklichkeit als Spielmann auf und fügt bingn: dag kund ich allez wol. als fo getan liut von rehte fol; ausdrücklich wird ihres Umtes in andern Stellen gedacht (Trift. 3561. Mai 376 p. 124). Die Sviellente dienten angleich als Boten, wie eben jeuer bei Saro. Sierzu tangten fie vorzugsweise, weil fie durch ihre Reifen pflegten aller Orten befannt zu jenn und ihre Kunft freien Butritt verschaffte. Horand, des sanges meister, darf felbit am Abende zu der Königstochter gehen (Gudrun 1570. 1649]. Spielmann Jjung wird (Bilf. Saga c. 118) von einem Könige au den andern als Bote gesendet und dabei die Bemerfung gemacht, daß Spiellente in Frieden überall, jogar dahin reifen könnten, wo andere Berdacht erregen würden. Unsdrücklich geschicht (c. 120) des großen Ruhmes Erwähung, in welchem Ijung ftand. Bon zwölf Sangern im Dienfte eines Könias, die täglich vor ihm fingen mußten, redet Gudrun (1624). Werbel und Swemmlein, Grels Spiellente, find aus dem Ribelungeliede befannt. Gie erfrenen fich großer Gaben (1314) und werden als Boten am Rhein chrenvoll empfangen und behandelt (1376, 4. 1379, 1. 1393, 3), auch die reichsten Geichenfe ihnen bestimmt (1427). Rach einer Stelle im Parcifal (974) sigen sie bei der Mahlzeit an dem Tische des Berrn, unten dem Capellan gegenüber, und ans dem Triftan (7562) lernen wir, wie viele Borguge ein höfischer Spielmann vereinigen mußte. Sie befinden fich überhaupt im Gefolge des herrn

<sup>1)</sup> Bgl. Diez Leben der Troubad. S. 616.

(Parc. 550. 1864. Franend. 87. 235. Wigal. 7426. 8474. Wigam. 4591) und stehen offenbar in dem Verhältniß geachteter Dienstleute. In der Art und Weise, wie sie ihre Kunst aussibten, mag der angeborne Stand weiter feinen Unterschied gesmacht haben; Volker heißt bloß ein edel spilman (Rib. 1416, 1).

Berumziehende, fahrende Cänger suchten die Bofe der Fürsten und Könige, zumal wenn große Teste bevorstanden. Bei dem Schluße derselben fie mit ansehnlichen Geschenken zu entlaffen, war eine alte, durch viele Jahrhunderte festgehaltene Sitte. Sie empfingen gewöhnlich, was der Mann bedarf, Aleidung, Schwert und Rog, also bas Beergewäte, wenigstens ein einzelnes Stück davon. Ruther reicht an Conftanting Sof einem armen Spielmann einen Mantel. In dem welfchen Baft wird Freigebigkeit getadelt, welche nicht einen bedürftigen Armen, sondern den zu befleiden pflegt, der ichon hinlänglich befleidet ift; zur Berfinnlichung der Lehre hat der cod. Pal., der im Jahr 1216 verfertigt ift, folgendes Bild hinzugefügt: ein Berr, zwischen einem Spielmann und einem halbnackten Urmen ftehend, reicht jenem einen Mantel, während dieser vergeblich um einen Pfennig bittet; darüber die Worte: des ruomes gâbe. Eneufel erzählt (Rauch 1, 158. 159), daß Herzog Leopold von Deftreich einen Spielmann, der nach Rom an des Kaifers Sof gewollt, für 377 jeine Kunst herrlich mit Roß, Schwert und Kleidern beschenkt h .e. Aehnliche Gaben werden Ribel. (42, 2), Eracl. (2395), ? ;al. (1680) erwähnt. Beispiele ließen sich hänfen, es tam Daranf an, folde auszuwählen, welche Achtung und Theilagme für den Gesang bewähren. Walther (63, 3) verschmäht stragene Aleider, aber ein Raifer, fagt er, würde fie als Spielwann nehmen, beständen fie ans dem Leibe felbst, womit die d one Fran befleidet ift.

Der Vortrag epijcher Gedichte mochte wohl dem der Minnelieder (Franend. 204), auch wohl bloßer Instrumentalmnsik (Lohengr. 81. Flore 7579), immer mehr nachstehen, dagegen sagt noch der Meisener: gedæne ane wort daz ist ein tôter galm (Umgb. 41°). Das Lied von Unno gedenkt des epischen Gesanges (oben S. 56) und Swennnel, nach Unnahme der Klage (oben S. 121), erzählt daz mære von dem Untergang der Helden; überdies beweisen die Zengnisse Marners (oben S. 179. 180), Conrads von Würzburg (S. 185) und Hugo von Trinsbergs (S. 191. 192), daß die Heldensgage auch noch später Gegenstand des Gesangs war. Selbst die Nachricht von Verbreitung Wolfdieterichs (oben S. 252) verdient hier Berücksichtigung. Strophische Lieder waren es innmer, setze ich voraus.

Blinde, zu andern Beichäftigungen unfähig, icheinen wie bei vielen andern Bölfern,1 häufig das Gemerbe der Ganger ergriffen gn haben. Bon dem blinden Friesen Bernlef gibt es ein altes Zeugniß, das ichon anderwärts (dentiche Sagen 2, XII) angeführt ift. Er jang epische Lieder. Spätere Zeugniffe von blinden Etragenfängern find oben (S. 194) mitgetheilt. Sie befanden fich ohne Zweifel in einer andern Lage, als die Sanger im Dienfte ber Konige; überhanpt mag nicht nur eine große Berichiedenheit der Berhältniffe, nach Stand, Bildung und natiirlichen Gaben eingetreten, jondern auch das Gewerbe felbit immer mehr gefunten jenn. Spiellente, Die zu dem gewöhnlichen fahrenden Bolte gerechnet wurden, mochten oft genng die traurige Seite ihrer Lebensart zeigen, und es ift gar nicht zu vermundern, daß ihnen, als rechtlojen, nur Scheinbufe an dem Schatten des Beleidigers gewährt murde (Rechtsalterth. 677). Anf fie fällt das nachtheilige, was zumeift fpatere Zengniffe von ihnen ausjagen (Oberlin S. 1535). Ottofar am Ende des 13ten Jahrh, gedentt (c. 754) eines ichonen Weibes, welches die Beige spielen und singen tonnte, und das spricht dentlich den Buftand damaliger Zeit aus. Es ift gang ber Ratur ber Sache gemäß, daß die Sanger auf der einen Seite ausgezeichnet und geehrt, auf der andern gering geschätzt und der Ehre beranbt wurden.

4. Ich kehre zu der Bemerkung noch einmal zwäck, daß nicht bloß von den eigentlichen Sängern, sondern von jedem im Botke, nach Lust und Gelegenheit, die gangbaren Lieder mochten gesungen werden. Gemeine (ruktiei), das heißt, nicht hössische Lente, werden ausdrücklich genannt (oben S. 36). Die bis zu dem Iten Jahrh, zurück nachweisbaren Ansdrücke: vulgare carmen (oben S. 30), carmina gentilia (30), vulgaris kabulatio et cantilenarum modulatio, vulgaris opinio (41, 42, 43), gens canens prikca (49) und ähnliche in andern auf den Bolksgesang bezüglichen Stellen (dentiche Sagen 2, XI. XII, können ebenso gut dahin ausgelegt werden. Wie lang diese Art Lieder gedanert haben, zeigen bei Lazins die vulgares cantilenae gentis noktrae; dänische sünd aufgesaßt worden und zu uns gelangt.

<sup>1)</sup> Ter blinde Wibert wird Jongleur, Fauriel in der Revue des deux mondes 8, 279. Blinde Sänger bei den Serben, Gött. gel. Anz. 1834 S. 371. 372. t837 S. 73. Ialvi 2, 244. Houarve blind geboren lerut Gejänge, Villemarqué Barzas-Breiz introd. X. — Tiese pipers (in Irland), welche fait alle blind sind und sich aus weitem Alterthum berichreiben, sangen jest an, immer mehr zusammen zu schmelzen. Briese eines Verstorbenen 2, 119.

5. Eginhart gibt die erste Rachricht von schriftlicher Aufzeichnung der alten Befänge; fie fand auf des Raijers Beraulassung statt. Ludwig dem frommen muß eine solche gugänglich gewesen fenn, da er die Gedichte nicht lefen wollte. Erhalten ift uns aus diejer Zeit das Bruchftuck vom Hildebrandslied, das auf mündliche Ueberlieferung (ik gihorta dat feggen) hinweist. Gegen das Ende des Iten Jahrh. sehen wir Alfred im Befitz einer, zumal mit dem ausgemalten Aufangsbuchstaben gezierten, Handidrift jächfischer Gedichte. Um Schluß des 10ten Jahrh. werden von Flodoard ichon libri teutonici citiert, deren Inhalt in unsern Fabelfreiß fiel. Unter den Denfmälern des Mittelalters beruft sich die Ribel. Roth allein blog auf mundliche Sage (uns ift in alten mæren wunders vil geleit, und: fô wir hæren fagen 371, 1. als ich vernomen hân 1447, 2), 1 dagegen die übrigen, jelbst Budrun, berufen fich auf beides gugleich, das Buch und die mündliche Sage. Dieje doppelte Quelle gibt auch die Bilf. Saga mehrmals an und außert fich deutlich über die allgemeine Verbreitung der Gedichte in Riedersachsen zu damaliger Zeit. Die Fortdaner der mündlichen Sage bis ins 16te, in immer mehr ichwindenden Spuren bis ins 17te Jahrh., wird durch die Zeugniffe diefer Periode bewiesen.

Die schriftliche Aufzeichnung der Gedichte war gewiß von großem Ginfluffe. Beide Quellen freuzten fich und der Erfotg Davon fonnte für die Reinheit der Sage ebensowohl günftig als nachtheilig ausfallen. Die Schrift stellt zwar die Ueberlieferung feft, verichafft aber auf der andern Seite einer gufällig mangelhaften und verderbten Aufzeichnung Gingang. Das ftumme und einsame Lesen, wie es jest möglich geworden, entbehrt den Gindruck des lebendigen Gefanges, und wo die Sorge für Erhaltung 379 im Gedächtniß wegfällt, da wird die Kraft des Gedächtniffes von felbst gemindert und eine lückenhafte Kenntnig der Sage begünftigt. Unbezweiselten Ginflug mußte die Schrift ichon auf den Bortrag der Sage haben; er fonnte gu blogem Borlefen herabsinten ohne Gejang oder begleitende Minfit. Der Ansdruck, deffen sich Thegan (oben S. 30) bedient, docere, icheint mir schon darnad zu erflären. In den Gedichten aus der erften Salfte des 13ten Jahrh. finden wir das Borlejen der Quelle oft angemerkt, 3. B. beim Biterolf (oben S. 138) und in der Rabenschlacht (S. 228). 3m Wolfdieterich heißt es (60b): als irz noch hiute hæret fingen oder lefen, und (208a): alfô wir ez hæren lefen.

Während die auf feine Schrift fich frütenden Sänger, wie man der Natur der Sache nach glauben darf, fürzere Lieder

<sup>1)</sup> Chenjo nur auf die mundliche Sage Ede und Sigen ot bei Lagberg.

jangen, etwa von dem Umfange der eddischen, deren Stoff sie nach Wohlgefallen auswählten und begränzten, und welche daher, in beständiger, lebendiger Fortbildung begriffen, von selbst in einem cyflischen Kreiß standen, machte die Schrift, welche übershaupt die epische Ausführlichkeit begünstigte, größere Compositionen, Zusäte, Ueberarbeitungen, eigenmächtige Verknüpfungen, und dergleichen nicht ganz unschuldige Sinwirfungen, selbst die Anwendung einiger Gelehrsamteit, möglich. Die Villina Saga ist ein unsfassenter Versuch, aus beiden Cuellen ein Ganzes zusjammen zu seten.

## 12.

3d gedente hier des Berhältniffes, in welchem bas Epos ju der jedesmaligen Bildung der Zeit ftand. Bei den Gothen wurden die Lieder vor dem foniglichen Geschlechte der Amaler gejungen. Sahrhunderte fpater jehen wir Carl den Großen für ihre Auffaffung Sorge tragen. Ludwig der Fromme hatte fie in der Jugend auswendig gelernt; fo darf man didicerat (oben 3. 30) erflaren, wenn man bei Affer lieft, daß König Alfred ein gleiches gethan (oben S. 31). König Arnulf wird durch ein aus der Sage entlebutes Beisviel und gwar von einem Ergbifdjof an feine Pflicht in der wichtigften Angelegenheit ermahnt. Dieje Zengniffe laffen über die Achtung, in welcher bas alte Epos damale ftand, feinen Zweifel. Bu ber Zeit, wo bas Ribelungelied die Bestalt erhielt, in der wir es besitzen, mochte drüber hinaus feine Bildnug fich erheben, das ergibt fich ans Betrachtung feines sittlichen und poetischen Werths. Erft mit 380 dem Auftommen der höfischen Dichter bildete fich ein Gegensat von selbst, ich will sagen, sie hatten eine gang verschiedene Beise und Richtung, welche fie von dem Bolfsmäßigen ableitete. Ginseitige Verfeinerung des Geistes und conventionelle Vornehmheit hinderte fie den großen Werth der einfachern Dichtung gn fühlen. Wolfram macht insofern Ansnahme, als er genaue Kenntniß derfelben zeigt und mehrmals darauf zurücktommt, doch feine gewaltige poetische Kraft übte sich an gan; andern Gegenständen und holte Stoff in der Fremde; fein Titurel ift das einzige Werf namhafter Dichter, das vor der Ribel. Noth nicht gurudzuweichen braucht. Dies fleine Stück ift von außerordentlicher Schönheit der Gedanken und des Ausdrucks, fteht aber der schlichten Rede des Nibelungeliedes, die nur selten von ein vaar herkömmlichen Gleichniffen unterbrochen wird, gegenüber. Beldet und Gilhart nur eine leichte Hindeutung, eine verstectte bei Balther, den ein gang besonderer Anlag dazu bewog. Enticiedenes Schweigen bei Sartmann, Wirnt und dem glanzenden,

381

beredten Gottfried; noch auffallender icheint mir, daß im weliden Gaft und Freidanks Wert, Die beide das wirkliche Leben besprechen, nicht die fernite Beziehung vorkommt. Gleichwohl war die Sage felbst in diefer Zeit allgemein verbreitet; wie hatte fonft Walther fich jo dunkel ausdrücken können! und der Berf. Der Klage (oben 3. 121. 122) jagt es ausdrücklich; aber fie lag der höfischen und gelehrten Bildung zur Seite und war bereits in die zweite Hand übergegangen. Dem Rudolf von Ems und Conrad von Burzburg entschlipft in ihren zahlreichen Werken, und während fie jonft durchans nicht wortfarg find, nur eine ziemlich unbedentende Unspielung, die von zufälliger Erinnerung zeugt; in dem Rreiß ihrer gewöhnlichen Gedanken stand die Volksdichtung offenbar nicht. Der Marner redet davon nur in einer unwilligen Stimmung, Ulrich von Türlin nebenbei. die höfische Boefie felbst anfieng in Berfall zu gerathen, gegen das Ende des 13ten Jahrhunderts, erwähnen Dichter, wie Ottofar, Hugo von Trimberg, der Berfaffer des Reinfried, wiederum Die Bolfedichtung, wie andere Dinge, ohne nähere Theilnahme, und die war auch im 14ten Jahrhundert, als die poetische Kraft immer tiefer fant, nicht mehr möglich. In den Werken des Suchenwirts fommt nicht die leifeste Andeutung por.2 Wir finden gulett die Siegfrieds Sage, von der die Edda meinte, fie wirde erft mit der Welt felbft untergeben, als Begenstand für die dürftigen Sänger der Meisterichnle; immer noch beffer mag fich der alte Sildebrand auf dem Buppentheater ausgenommen haben.

13.

Absichtlich ift die Betrachtung des Uebernatürlichen und Bunderbaren in der Sage bis hierher verspart.

1. In der Dichtung von Sigurds Uhnen tritt Doin als ein gnädiger, die Familie vorzugsweise schützender Gott sicht barlich auf. Der erste Uhnherr Sige ist sogar sein Sohn, scheint aber noch daneben einen irdischen Bater zu haben. Als er bei diesem wegen eines an einem Anchte begangenen Mordes nicht länger bleiben kann, so geleitet ihn Doin, hilft ihm zu Kriegsschiffen und läßt nicht ab, dis Sige ein mächtiges Königereich erworben hat. Sein Sohn Rerir lebt lange finderlos,

2) Bal. jedoch Nr. \*114b (oben 3. 312).

<sup>1)</sup> Wie wenig die Gedichte romanischer Abkunft in das Bolk gedrungen waren, zeigt die Bilk. Saga, in welcher nicht eins davon vorkommt, was gewiß nicht critischem Gefühle zuzuschreiben ist. Sie waren nicht unter das Bolk gedrungen, sondern waren ein Gigenthum der höfischen Bildung.

doch Odin erhört seine Bitte und sendet ihm durch die Tochter des Riefen Brimner einen fruchtbar machenden Apfel, wovon er und feine gran etwas genießen. Rerirs Cohn Bolinna beirathet hernach eben dieje, durch Grimner felbst ihm zugefandte Riefenjungfrau. Bon Boljung, obgleich die Sage von ihm den Namen erhält, erfahren wir wenig, vielleicht weil hier ein Stud untergegangen ift, aber Doin zeigt fich wieder, einängig, mit herabhangendem Hute, in einen bunten Mantel eingehüllt, als Bölfung die Bermählung feiner Tochter Gione mit dem machtigen Konige Siggeir feiert. Der Gott ftoft ein Schwert bis an das Seft in den Stamm einer Giche, die mitten im Saal iteht, und durch den Ausspruch, dem jolle es gehören, der es heransgiehen tonne, ichentt er es dem alteften und ausgezeich= netiten Sohne, dem Siegmund, der ohne Mibe Die Aufgabe loft. Mit diejem Edwerte, welches Doin jelbst das beste nennt, ift stätiger Sieg verbunden; es zerichneidet jogar einen Reljen. welcher den Bater und Sohn in dem Gefängniffe trennt. Doch in dem letten Rampfe icheint Siegmund die Gnade Odins vertoren in haben. Roch fallen die Beinde por ihm, als Obin wiederum in jener Geftalt ihm entgegen tritt und einen Speer vorhält, an dem jeues Edwert in zwei Stücke zerspringt. Alsbald weicht das Gtück, Siegmund wird mit seinen Leuten niedergeichlagen, befiehlt aber noch fterbend der ichwangern Siordys Die Schwertstücke aufzuheben, weil darans dem Anaben, den jie gebären werde, das Edwert Gram folle geschmiedet merben.

Den Grund warum Odin sich von Siegunund abwendet, verräth nicht eine leise Andeutung, doch war er wohl vorhanden, von der Ueberlieserung aber schon vergessen. Die Bölsunga Saga enthält befanntlich allein die Geschichte von Sigurds Uhnen, die eddischen Lieder, die sie benutzte, sind verloren, und 382 die deutschen Gedichte wissen durchaus nichts davon. Wir müssen uns also, da alle Vergleichung sehlt, mit der Bemerkung bes gnügen, daß die Einwirkung eines höhern Besens hier gar sehr in den Gang der Begebenheiten einzugreisen scheint und schwerlich darin sehlen konnte. Doch wie vorsichtig man mit diesem

Schluffe fenn muffe beweift bas folgende.

2. Nach der Bölfunga Saga zeigt sich Odin dem Sigurd wieder geneigt und hilsreich. In der Gestalt eines alten, langs bärrigen Mannes verschaft er ihm das Roß Grane, welches allein durch einen Ilnß schwimmen fann und welches er einen Abstömmling von Steipner (dem achtbeinigen Pferde Odins) nennt. Als Reigin Gram schwiedet, holt Sigurds Mutter dazu die zers brochnen Stücke des odinischen Schwerts. Sigurd führt Gram jo lange er lebt und rächt sterbend noch damit seinen Mord.

Ms auf einer Seefahrt Sigurds ein Unwetter sich erhebt, läßt fich Odin unter dem Namen Suifar in das Schiff anfnehmen und jogleich legt fich der Sturm; er verschwindet, als fie glücklich am Ziele angelangt find. Bedentender wirft Dbin, als Sigurd entichloffen ift, den Drachen zu tödten. Reigins heimtückische Absicht war, daß Sigurd in der Grube stehend durch das herabströmende Blut des verwundeten Fafne selbst umfommen follte; aber Ddin ericheint auf der Buitabeide und gibt bem Jüngling den flugen Rath, noch andere Gruben gum Abfluffe des Blutes ju graben. Doch das ift der lette Beiftand, den er von Odin empfängt; wie fehr er auch fpaterhin beffen bedürftig ift, der Gott zeigt fich nicht weiter. Hur am Ende der Sage tritt er noch einmal auf, aber in befremdlicher Beije. Er gibt nämlich dem Jörmnuret, dem Mörder von Sigurde Tochter Schwanhild, den Unichlag, Die rachenden Stiefbruder, durch Baffen unverletbar, mit Steinwürfen gu todten. Hier ericeint er also im Grunde feindlich gegen Sigurde Geichlecht.

Merkwürdig genng fennen die eddischen Lieder dieje Ginwirkungen Odins nicht. Dier mahlt Sigurd das Rog Grane ganz einfach ohne Probe aus dem Stalle Hialprets und der Abstammung von Sleipner ift mit feinem Borte gedacht. Gram wird von Reigin geschmiedet, ohne daß von den zwei Stücken jenes zerbrochenen, odinischen Schwertes die Rede mare. sowenig empfängt Signed den Rath noch andere Genben gum Shupe gegen Fafnes Blut zu graben. Er grabt nur eine einzige, in welcher er felbst sitt, und es wird jogar bemerkt, daß das Gift des darüber ichreitenden Drachen ihm auf das Haupt gefallen fen. Signed weiß nichts von Reigins Beimtücke, erft der sterbende Fafne und die Bögel verrathen sie ihm. Mur in 383 einem einzigen und gerade dem unbedeutendften Jalle, in feiner Ericheinung als Hnifar, stimmen die eddischen Lieder überein und nicht einmal völlig, denn nach beschwichtigtem Sturm und glücklicher Landung verschwindet Ddin nicht, sondern ertheilt noch in einer Reihe von Sprüchen dem Sigurd gute Lehre über glückliche und unglückliche Zeichen beim Kampf, worin ich jedoch nichts, als einen nicht ursprünglichen Zusatz sehen kann. Db Ddins Ericheinung bei Jörmunret auch in der Edda anzunehmen jen, bleibt zweifelhaft; genannt wird er nicht, aber er fünnte mit der Umidreibung inn regin kunngi baldr i brynnio (Hamdism. 24) gemeint jenn, und dieje Erklärung wird durch Saro (oben S. 52 bestärft, der ausdrücklich den Ddin nennt. Doch icheint uns natürlicher, den Jormunrek darunter zu verstehen, und für diese Unficht spricht die Snorraedda (S. 144), wo der alte Ronig den Rath mit Steinen gn werfen felbit ertheilt.

Es ift ichwer zu jagen, wer hier das richtigere enthalte. Die eddischen Lieder oder Die Bolfunga Caga. Bang augemeffen icheint gwar Oding Ginmijchung jedesmal, dennoch könnte Die Darstellung der Edda die einfachere und beffere fenn. fommt, daß die auf einer eigenthümlichen Quelle ruhende Snorraedda mit den Viedern übereinstimmend nichts von Odins Berhältniß zu Sigurd, ja nicht einmal etwas von Hnifar weiß. In den deutschen Gedichten wird die Theilnahme eines überirdischen Wejens an Siegfrieds Leben durch nichts entfernt angedeutet, man müßte denn den Glauz,1 der auf feiner Erscheinung überhanvt ruht, als einen davon übrig gebliebenen Eindruck betrachten.

3. In dem Ginfluffe Odine auf das Gefchick ber Brunhild frimmen beide, die Edda und Böljunga Saga, überein. Ein voraugegangenes Greigniß wird erwähnt. Brünhild war eine Baltyrie und hatte, Odins Anordnung umfehrend, einmal Demjenigen Sieg verliehen, der unterliegen follte. Die Strafe folgte jogleich. Dbin ftach einen Schlafdorn in ihre Rleidung a feldi. dafür liest die Böljunga Saga fälschlich a höfdi) und nun entichtief fie auf einem hohen Berge nach Helr. 8 in dem Walde Statalund), den Selm noch auf dem Saupt, den Banger am Leib, wie fie aus ber Schlacht gekommen war. Dann ward fie von einem mabernden Geuer und aukerdem noch von rothen und weißen Schildern (einer Schildburg) umgeben, deren Rander fie berührten und über welchen eine Fahne ragte. den Ausspruch, daß sie aus ihrem Stand heraustreten, d. h. nicht mehr in den Krieg ziehen, jondern als verheirathete Fran 384 leben jollte. Dem wird fie bestimmt, der durch das Fener reitend ihren Panger abtojen und (durch Wegnahme ihres Schlafdorns?) den Zauberichtaf brechen fann. Das vermag nur Zigurd (vgt. Sig. I. 15. Fafnism. 42-44. Brynh. I. 2. Proja ≥. 190. 193. 194. Helr. 8. 9).2

Die Gage in diejem Bujammenhang ift der deutschen Dichtung zwar fremd, doch bewahrt fie Ginzelnes, das der nordiiden entipricht. Auch bier zeigt Brünhildens Ratur etwas Befremdendes und Uebernatürliches: fie ift ein angestlichez wip (Nib. 604, 4).3 Die Bucht der Baffen (419, 2. 3), die

3) Hagen nennt ne des tiurels wip (417, 4) ober des übelen tiurels

brût (426, 4),

<sup>1) &</sup>quot;Ten übermenichlichen Glanz, der noch auf Sigufrit fällt, erklärt seine Abtunft von Sigumunt, Sigi und Wuotan." Muthologie<sup>1</sup> 200.

21 Schlafend findet Lieterich im Ede (Lash. 151—160, und zwar bier allein) auch die Meerfran Babehild, wedt sie, wie Sigurd die Brünhild, und sie prophezeit wie diese.

friegerische Rüstung (gewäfent man die vant, fam ob si wolde kriten um elliu küneges lant 413), gesahrvolle, das Leben zum Psand segende Kampspiele (326, 4), endlich die Absängigkeit ihrer Stärke von dem Inngfrauenstand (629, 1) lassen deutlich ihren ursprünglichen Beruf erkennen; auch werden wir hernach sehen, daß solche, menschliche Schranke schon durchbrechende, Wesen nicht bloß im Norden einheimisch waren. Man könnte wohl den Namen lectulus Brunihildae, den ein Fessenstiten auf dem Feldberg führt (oben S. 169), dahin deuten, daß Brünhild während des Zauberschlaß dort gelegen habe. Endlich dürste man noch an das von einer Spindel gestochene und des halb in Schlaß versunkene Vornröschen (Hansm. Kr. 50) ersinnern, das statt des Feners ein Vornenwald umzännt, und das so lange schlummert, dis der vom Schicksal erwählte durch die Vornen dringt.

4. Die drei Bötter, Ddin, Baner und Lofe, fommen bei einer Wanderung zu dem Wasserfall Andvares, eines Zwerges. Sie erblicken dort eine Otter, an einem erhaichten Lachje fanend, und Loke wirft fie todt. Die Ajen, über diefen Fang erfrent, nehmen ihr Rachtlager bei Freidmar, Reigins Bater, und hier offenbart sich, daß jene Otter ein dritter Sohn Hreidmars ge-wesen, der die Gestalt bieses Thiers angenommen hatte. Die Götter werden festgehalten und muffen Lojegeld entrichten. Lofe ausgesendet das nöthige Gold herbeizuschaffen, fängt mit dem erborgten Rets der Göttin Ran den als Tijd umberichwimmenden Zwerg Andvare und nöthigt ihn feine Schätze heraus zu geben, womit Hreidmar befriedigt wird. Diefes Gold, dem Hreidmar wiederum von dem eigenen Sohne gafne geranbt, fommt fpaterhin in Sigurds Bande und ift der berühmte Ribelungehort, von dem jogleich näher die Rede jenn wird. Diejen Ursprung fennt die dentiche Sage ebensowenig, als jene Fahrt ber drei Men; ihre Ginmischung gibt sich mithin als nordischer Zusat fund.1 3d meine nicht die Fahrt selbst und das Ereignig mit Otur, beides mag in der echten Sage begründet fenn, allein 385 die Götter sind eingeschoben; denn obgleich gerade zwei der mächtigften genannt werden, jo ist doch was sie thun und was fie fich muffen gefallen laffen, gang im Gegenfate gu ber borbin erwähnten Ericheinung Dbins, jo wenig göttlich, daß ebenfo leicht, selbst schicklicher, sterbliche Menschen an ihren Blat treten würden. Hreidmar spricht sogar (Sig. II, 7), als habe er den Göttern das Leben nehmen können. Nur in dem Umstand, daß Ddin ohne Gefahr den verderblichen Ring, welchen wir jo-

<sup>1)</sup> So auch Lachmann Kritif S. 344.

Grimm, Deutsche Beldenfage.

aleich näher betrachten werden, besitzt, zeigt er feine göttliche Natur, aber dieser Besit ift nicht nothwendig.

5. Der Zwerg Andvare hat dem Lote feinen gangen Schat hervorgetragen, fleht aber, ihm einen fleinen Goldring gu laffen. Die Enorraedda, überhanpt hier am vollständigsten, weiß, warum der Zwerg so viel Werth darauf leat (E. 136): oc lêtz mega æxla fêr fê af bauginum, ef han heldi, er fonnte fich, wenn er ihn behielt, damit fein Gold wieder vermehren.1 Lofe, unerbittlich, nimmt ihn weg. Da verwünscht der Zwerg den Ring: jedem, der ihn befite, folle er den Tod bringen. Odin behält ihn für sich, weit er ihm gefällt. Mit dem Golde wird das Lojegeld entrichtet, doch, um es voll gu maden, muß Ddin and jenen Ring, Andvaranaut genannt, heransgeben. Der ausgesprochene Fluch geht in Erfüllung. Nach ber Reihe empfangen ben Ring Preibmar, Gafne, Sigurd, Brünhild (Bölj. Saga c. 36), Gudrun (Drap Nifl. S. 287), Die ihn dem Bogui sendet; und alle sterben eines gewaltsamen Todes. Gudrun macht injoweit eine Ausnahme, als bas Meer fie nicht verschlingt, jondern weiter trägt; ein abermaliger Winf, daß ihre dritte Berheirathung ein nicht ursprünglicher Zusatz fen.

Die bentiche Sage tennt noch bas boje, an ben Befit bes Goldes gefnünfte Berhängnig (oben E. 71. 72. 124. 286), wiewohl nicht den Ursprung davon, überhanpt icheint ihr nur eine duntle Erinnerung vorzuschweben. Brünhild bleibt leben, was ichon vorhin and andern Gründen unpaffend gefunden wurde, obgleich der Ring, den ihr Siegfried abzieht (Rib. 627, 3), ohne Zweifel Andvaranant ift; Die Bolf. Saga be-

richtet es (c. 36) ausdrücklich.

6. Der Hort ift ein Zwergichat. Gin folder faßt unermegliche Reichthümer in fich, denn alles fostliche, wirklich oder nur erdenfbar, häufen Zwerge in unterirdijden Wohnungen an. Das ift noch jest Bolksglaube. Undvares Sort zeichnet fich durch zwei Wunderdinge aus: durch den Megishelm, vor 386 dem jedes lebendige Wejen erzittert (Sig. II. p. 160. Str. 16. 17. Fafnism. p. 188. Snorraedda p. 137),2 und ben vorhin erwähnten Ring Andvaranaut.3 Der Werth, ben der Zwerg darauf fett, und die verlorene Schäte wieder erzengende Kraft verräth seine Natur: in ihm liegt eigentlich der Bort beschloffen. Andvares Fluch verfehrte das Glud, das mit des Ringes Besitz verbunden war. Liele deutsche Sagen be-

<sup>1)</sup> Bgl. Wadernagel in Haupts Zeitschr. 9, 554 Unm 131. 2) "Es it nirgend gesagt, daß Andvari je den Aegishelm beseffen." Jacob Grimm.

<sup>3)</sup> Undvari sedulitas, Lachmann Rrit. 343.

richten eine gleiche Umwandlung, die mit den von Zwergen rührenden Bunderdingen ftatt fand, weil fie in unrechte Sande famen oder die Bedingung verlett wurde, unter welcher fie den Menichen gegeben waren. Jenen furchtbaren Helm haben wir in der deutschen Sage als Hildegrim wieder gefunden (oben S. 89. 156. 182), wobei ein Wechjel in ber Perjon Des Gigenthumers eingetreten ift. Un die Stelle Des Ringes, glaube ich, ift die Wünichelruthe gesett (Nib. 1064), deren unerichons liche Macht gleicherweise über ben gangen Bort hinausgeht. Gie bleibt ohne Ginflug in dem Gedicht und Siegfried macht nie Gebrauch davon, das ware unnatürlich, wenn wir nicht wüßten, warum Andvaranant aufgehört hat, jegensreich zu jenn. Der unichatbare, über alle Reichthümer zu jegende, mit übernatürlichen Kräften begabte Ring Stnits (86. 88. 105. 148. 150. 164. 187), nach dem Elberich jo heftig verlangt (141; vgl. Wolfd. Dr. 833. 834), und der ihn an den Befiter bindet (201, 4), ist genau ein Zwergring, wie jener nordische. Rach Fafnism. (Proja E. 188) findet Sigurd auch in bem Bort das Schwert Brotte, das nicht weiter vorkommt und entweder mit Unrecht bier genannt wird, oder wovon die Sage verloren ift.1

- 7. Singemischt in die Dichtung sind die wunderbaren, halb überirdischen, halb menschlichen Wesen, welche geheim wirkende Kräfte der Natur darznstellen scheinen, und deren Sigenthümlichsfeit wir aus alten Ueberlieferungen, wie aus noch jest lebendem Bolfsglauben, mit einiger Sicherheit bestimmen können. Ich setze die vor den irischen Etsenmärchen mitgetheilten Untersuchungen als befannt voraus, und ordne, so einsach als möglich, die Ersicheinungen dieser Art in unserm Fabelfreiße.
- a) Balfyrien. Ihr Geschäft ist: örlög drygia (Völ. 1). Orlög heißt Schicksal und, wodurch das Schicksal in ältester Zeit zumeist entschieden wurde, Krieg. Ihr Berlangen geht also das hin, das Schicksal der Menschen oder die Entscheidung im Kampse zu lenken. Deshalb sehnen sich die drei Balkyrien von Bölund und seinen Brüdern fort in den Krieg, ein gleiches thut die Balkyrie Brünhild (Böls. Saga c. 36). Bon jenen dreien wird im Singang des eddischen Liedes erzählt, sie hätten am Bassersstrand geseissen und Linnen, wie ich glaube, die Fäden des 387 Schicksals (örlöghættir, Helg. I. 3), gespunnen. Sie versmögen Thierhäute anzusiehen und als Tagegeister nehmen sie

<sup>1)</sup> Auch die Theilung des Schapes ist eine weitverbreitete Zwergsiage und scheint in das Nibel. Lied eingeführt. Bgl. die Märchen und Reocorus Titmar. Chron. 592.

Schwanengestalt an.1 Die eine Balfprie im Bolundelied heifit deshalb nicht blog Svanlieft, jondern es wird noch ausdeneflich gefagt, fie hatten, mahrend fie am Ufer geseffen und geiponnen, ihre Ediwan enhember (alptar hamir) neben fich liegen gehabt. Dag Brünhild and ein foldes befag, lernen wir aus Helr. 6; fie ergählt da, ihr und andern Balkgrien habe der muthvolle König die Gemänder (hamir) nuter eine Giche tragen laffen. Wer diefer König gewesen ift, fann hier unerörtert bleiben, aber höchft mahricheinlich will Brünhild fagen, er habe fie dadurch in feine Bewalt befommen, dag er ihnen (den jpinnenden oder badenden) die Gewande geranbt und (von dem Waffer meg) unter eine Giche tragen laffen. Es mar ein Ereigniß aus frühefter Jugend, denn in der nächsten Strophe vernehmen wir, daß fie damals erft zwölf Jahr alt war. Gudr. I. 25 wird gejagt, der Brünhild jen bei dem Anblick von Sigurds Leiche Tener ans den Angen gejprungen und fie habe Gift ausgeblasen. War bas ein Unsbruch ihrer geisterhaften Matur oder ift es blog ein von Drachen entlehntes Gleichniß, Das nicht wörtlich joll verstanden werden? Die Balfgrie, Die Doin dem Rerir jendet, gehört als Tochter eines Joten gu den Rachtgeistern und gieht deshalb eine Arabenhaut über Bölf. c. 4).

Dieje Wejen, welche von den in der muthijden Edda ericheinenden, gleichnamigen, durch eine ftartere Beimischung des menichtlichen und irdijchen fich unterscheiden, find dem dentschen Bolfsglauben nicht fremd. Ich verweise auf die ichon angeführte Albhandlung über Elfen und füge nur hinzu, daß der jogenannte fliegende Berbst beim Bolt für ein Gewebe der Elfen gilt, alfo bas Spinnen bei ihnen eine Hauptbeschäftigung ausmacht. Hier habe ich nur aufzustellen, was in unjern Dichtungen barüber Schwanenjungfrauen find ohne Zweifel vortommt. Meerweiber, die Sagen auf dem Buge zu Ebel in dem Bafferbad gleich ichwebenden Bögeln findet. Er nimmt ihnen ebenfalls die Kleider, nm fie in seine Gewalt zu bekommen, nennt sie wîliu wîp (Nib. 1473, 3. 1483, 4) und verlangt von ihnen Berklindigung seines Schicksals (Rib. 1476, 4. Bilk. Saga c. 3381, die ihm auch endlich zu Theil wird.2 Hierher gehört auch Wittiche Ahnfran Bachild, Die ihn, als er von Dicterich

1) Kara in Schwangestalt Hrom, Greipsl. c, 6, 7; Gesang von Schwänen Saro 6, 100.

<sup>2)</sup> Dem Trujus erichien an der Elbe ein Weib, das ihm den Tod verkündigte: non prius deftitit insequi quam species barbarae mulieris humana amplior victorem tendere ultro sermone latino prohibuisset, Suet. Cland. 1. Bei Dio 55, 1 spricht sie griechisch. — Eine Schwanenjungfran scheint auch Fran Babehild (oben S. 432 Unm. 2).

verfolgt wird, zu sich ins Wasser aufnimmt und ihn schütt. Längeres Leben, als andern Menschen wird ihr in jedem Falle zugeschrieben, wenn sie nicht ganz unsterblich ist. Tagegen tödtet 388 Högne in der Vilt. Saga die beiden Meerweiber. Die rauhe Else trägt als eine den Wolfdieterich bethörende, schwarze Waldelsin eine dunkle, zottige Haut, von der sie erst im Jungsbrunnen befreit wird.

3d vermuthe, die geheime Rraft, wodurch eine folche Saut fich dem menschlichen Leib auschloß, und selbst eine Umgestaltung deffelben bewirfte, lag in einem Ring. Wir haben vorhin ichon die Macht des Zwergringes fennen gelernt, ob es derfelbe ift, fteht dabin. Die Bolfshäute, in welche Siegmund und Ginfiotle fahren und die ihnen jogar Wolfsnatur verleihen, hiengen neben den Männern, die jeden zehnten Tag davon befreit wurden, und es wird von biesen Männern gesagt (Bölf. c. 12), fie hatten da im Gebuich geseffen mit diden Goldringen. Bloger Zierrath fann nicht gemeint fenn, es foll etwas bedentendes damit angezeigt werden. Da ungewiß ist, ob fie die Ringe wirklich angehabt oder in Sanden gehalten, fo bleibt der Hergang dunkel, aber ich zweifle nicht, der Goldring, den Wildeber aus unbefannter Urjache am Arme trug (oben S. 33), verlich ihm die Kraft Thiergestalt anzunehmen; Rotter nenut ihn fuanerine, weil die Verwandlung in einen Schwan wohl Die edelste und hänfigste war. Wir finden in einer mit vielen Bansmärchen nah zusammenkommenden Cage (dentiche Cagen Nr. 534) den besondern Umstand, daß die Bermandelung von fieben Kindern in Schwäne und ihre Rückfehr in menschliche Geftalt von filbernen Retten abhängig ift, die fie um den Sals tragen und die mit jenem Ringe gleichbedentend fenn mögen. In der befannten Sage von dem Schwanritter hat der übernatürliche Schwan, der das Schiffchen mit dem Ritter führt, ebenfalls eine goldne Rette um den Sals (b. Sagen Dr. 535), gewiß nicht bloß, um das Schiff daran zu lenken. Go scheint es auch, können die Bölfunge nur deshalb nicht die Wolfshaut verlaffen, weil fie die Ringe nicht besitzen, und Siegmund muß daher die Geister (Bölj. c. 12) bitten, jie ihnen abzunehmen.

b) Bölnnd ist ein Else. In dem eddischen Liede (10) wird er ansdrücklich Alfu lishi, sogar (12.30) vist Alfa genannt, und zwar scheint er zu den Lichtelsen zu gehören, denn es geschieht seiner weißen Farbe (2) Erwähnung und die Valkyrie, die bei ihm weilt, heißt die leuchtende (5). Die prosaische Einsteitung neunt ihn mit Recht den kunstreichsten Mann; als

<sup>1)</sup> Auch Birthild, Fasolds Mutter, ist rauh (Ede Lasb. 231). 2) Hamdism. 6 bedeutet Bölund allgemein einen Künstler.

solcher bewährt er sich in Berfertigung von Ringen, Bechern, foitlichen Schwertern; denn Arbeiten Diefer Art machen Die 389 Sanptbeschäftigung der Elfen aus. Er hauft einsam in den Wolfthalen, d. h. in einer wilden, von Menschen nicht bewohnten Gegend, wo er jene Rleinodien ichmiedet, bis er im Schlafe überraicht und gefangen weggeführt wird. Er rächt fich gang in der Weise boshafter Elfen: heimlich, aber ficher und auf das granfamfte; dann entfliegt er, wahrscheinlich in Geftalt eines Bogels: naberes jagt das alte Lied nicht. Die Bilf. Saga berichtet Belints elfische Abtunft noch bestimmter: fein Bater ift ein Riefe, seine Großmutter eine Meerfran; auch seine Geschicklichkeit, vorzüglich in wunderbarer Schmiedearbeit (doch verfertigt er and das Bildnif eines Menichen), wird noch mehr hervorgehoben und ausdrücklich gejagt, daß er in einem fünftlich gearbeiteten Gederkleid als Bogel davon geflogen fen. - Gin Engel, der in Gestalt eines Bogels (d. h. Schmans) gu Gudrun geschwommen fommt und Nachricht bringt (4660-4670), idieint uripriinglich ein Elfe gewesen und diese Umanderung in driftlicher Unficht erfolgt zu jenn. Sbenjo ist im Lohenarin 2. 16-20 ber Schwan ein Engel.

e) Riefen und Zwerge find nach der nordischen Dichtung besondere, allenfalls in einander übergehende, Erscheinungen der Elfennatur, welche die offenbar und heimlich gleich große Macht derselben auszudrücken bestimmt icheinen. Diese Unficht halte ich für die ältere und richtigere.1 Lon Reigin heißt es (Sig. II. Broja €. 150. Snorraedda €. 135. Nornagefts S. c. 3): hann var hveriom manni haqari oc dvergr af vöxt; hann var ritur, grimmr oc fiölkunnigr; Sigurd aber jagt zu ihm (Bölj. c. 24': du bift ungetren wie deine Blutsfreunde; benn liftig und falich werden Zwerge überhaupt geschildert. nennen ihn die weiffagenden Bogel (Sig. II, 38) einen Riefen (jötun), wie Reigin selbst fur; vorher 29) seinen Brnder Fafne einen alten Riefen genannt hat und die Nornagests E. (c. 4) ihn ichildert: hann var undarlega mikill röcti. In derjelben Perjon wechseln also beide Begriffe. Araft ihrer geisterhaften Matur nehmen Otur und Jafne Thiergestalt an, jener wird gur Ditter, Dieser, nachdem er guvor seinen Bater mit dem Schwert durchstochen, zum Drachen, mahrscheinlich um das geranbte Gold beffer hüten gu tonnen. Rede bleibt ihm und Berftand, das zeigt das Gefpräch mit Sigurd, und doch muß er zugleich Dradiennatur befigen, denn gleich diefen fpeit er Gift (Fafnism. 18). In Blut und Bergen ruht die höhere Macht, deshalb ift

<sup>1)</sup> Bal. Niebuhr Hom. Geich. 3. 88.

Reigin luftern barnach, und Sigurd, indem er bavon genießt, empfängt geheime Kenntniffe, namentlich das Berftandnig 390 der Bögelsprache (Fafnism. C. 184); ob die Behauptung, daß der Gudrun (nach Gudr. I. S. 270) dadurch ein wilder Sinn mitgetheilt worden, echt ift, bin ich zweifelhaft. Deutsche Dichtung hat dem Gelden ans dem Blute des Drachen nur einen äußern Bortheil erwachsen laffen; er bestreicht sich nach ber Nibel. Noth damit, oder, wie es in dem Giegfriedeliede pajfender heißt, mit den weichgewordenen Schuppen des Drachen ben Leib und erhält eine unverletbare Bornhaut; die Bilf. Saga vereinigt die ältere Ergählung damit (oben E. 84). habe die Einführung einer jolden Unverwundbarkeit ichon vorhin (S. 418) getadelt, fie trübt Siegfrieds Ericheinung, indem fie feinen Seldenmuth verringert, und mit Recht ift dieje Bergroberung in andere Darftellungen ber Sage nicht eingebrungen (vgl. oben E. 85. 125. 146); sie machte späterhin noch Fortschritte (oben S. 359. 360), als fie in dem edelsten Belden einen unacichlachten Riesen erblickte. Wo von einer Hornhaut sonft die Rede ift, bezeichnet sie eine rohe, halbthierische Ratur. 1 Nach Wolfram (Wilh. 16b, 158a, 177b, 178a), der gleichfalls nichts von Siegfrieds Hornhaut zu wissen scheint, und dem Berfasser des Titurels (211, 251-262) lebt an der Granze der Welt ein ungeheures, nur zu Bug und mit Stahlfolben fämpfendes, menichlicher Stimme beraubtes Geschlecht, bas mit dem grünen Horn der Drachen bedeckt und mit ihrer Schnelligkeit begabt ift. Der Genuß eines Krantes, wovon die Drachen sich nähren, verlieh ihren Boreltern die Kraft, Rachkommen biefer Urt zu zeugen, an diesen selbst fonnte es noch nicht wirken; von der wunderbaren Entstehning dieses Krautes spricht Wolfram dunkel im Barcival (1176. 126a). Illrich von Türheim (Wilh. 3, 389 bis 391. cod. Caff.) läßt einen Riefen auftreten, beffen Sant hörnern ist, und zweifelt eben deshalb an der menschlichen 216= funft soldier Geschöpfe: in einem Liede (oben E. 314) wird ein rober und unempfindlicher ein hirrin man genannt. Huch scheint mir die in Drachenblut gehärtete Rüstung von Horn, die dem Riesen Siegenot (Str. 4. 69-71) beigelegt wird, nichts als eine Umidreibung einer hörnernen Haut. — Roch ift der Zwerg Undvare hier anguführen, der in Dechtes Gestalt, unfreiwillig, wie es scheint, im Wasser lebt (Sig. II, 5); nach der Snorraedda (S. 136) wohnt er in Svartalfaheim.

Die deutschen Gedichte bemühen sich, eine übermäßige, dabei ungefüge Leibestraft der Riesen anschaulich zu beschreiben und

<sup>1)</sup> ein gehurnter wurm, Mojes cod. f. 121. 122.

besitzen dafür eigenthümliche Ausdrücke.1 Aspilian wird in der Bilf. Saga (c. 50) mit Gijenketten an Händen und Ruken ge-391 bunden, wie Widolt im Ruther (760); Uprian finkt (Ruther 942) beim Auftreten bis an das Bein in die Erde und wirft einen Löwen an die Wand (1150). Aber als geifterhafte Befen. die fich in diefer Geftalt gefallen und fie vertaufchen konnen, werden fie nicht geschildert. Anpiran dient zwar noch dem Drachen, der in Zeiten in die menschliche Gestalt gurückkehrt, aber von der Unficht, daß er mit ihm ursprünglich unr eine Person moge gewesen senn, finde ich keine Spur; gleichwohl haben wir hier Fafne vor une, der Cohn eines Zwerge, Riefe und Drache zugleich war. Unr Grimur und Gildur in ber Bilf. Saga (c. 16) icheinen noch zu den Riefen im Sinne ber alten Lieder zu gehören: Hildur, mehrmals von Thidret durchhanen, vereinigt wieder die Stilice des Leibes und lebt fort; dagegen find Bidolf mit der Stange, Afpilian, Abentrod und Etgeir blog Meniden von ungewöhnlicher Stärfe und Wildheit. Umr dadurch, daß er Wächter großer, in die Erde vergrabener Echage ift, erinnert der lettgenannte, sowie ein anderer, der den Beime tödtet (Bilf. c. 329), an die Drachennatur.2

Riefen fennt Eckehards Walthari nicht; die Nibel. Noth fennt sie, wie überhaupt das Wunderbare, nur aus der Ferne. Zwölfe werden in der Ergählung von dem Erwerbe des Horts als Freunde der Nibelunge erwähnt (95, 2), einer als Pförtner der Burg, mit einer Gifenstange, der gewöhnlichen Baffe plumper Riefen, verschen (456, 1. 460, 1), will dem Siegfried den Eingang wehren. Im Biterolf gar heißen jene gwölf nur risenmæzic (7837) und dort wird gleichfalls nur in einer Anipiclung auf eine nicht zur Cage gehörige Begebenheit eines Riefen, als einer Landplage, gedacht (6482; vgl. oben G. 146). In den Gedichten der nächstfolgenden Periode find fie dagegen gar nicht selten. Im Wolfdieterich ist ihre Anzahl schon zu groß und vermindert den Gindruck, obgleich noch mancher Zug ihrer roben Kraft glücklich angebracht und gewiß volksmäßig ift. Ecte und Fajold, in der Bilf. Saga nichts weniger als Riefen, treten als folde in dem bentiden Gedichte auf, noch unpaffender ift Seime im Rosengarten umgewandelt und das unbehülfliche

sin åtem gæbe flur als eines wilden trachen.

<sup>1)</sup> flarker böume genöz (Ernst 4104), tragen Stangen (4749); tiuvels knehte (Zwein 6338, 6772); Gottes Allmacht ist allen flarken risen übergröz (Konr. v. W., s. Docen Misc. 1, 96); risin gnöz (Walth. 27, 6).

21 Jm Beowulf bewahrt der Drache einen Hort (Grein 2273), ist schön 300 Jahr alt (2278). Daselbst genoue Beschreibung, woraus die Schäße des Drachenhortes bestehen. — Parc. 33b. Tit. 4456; ob

Wefen durch die widernatürliche Annahme von vier Ellenbogen gesteigert. Böllig ins abgeschmackte übertrieben ift die Bahl der Riefen in Dieterichs Drachenkampfen, ein Beisviel, wie eine an fich bedeutende Idee in das finnlose und unerträgliche ausarten fann.

Weniger icheint die geifterhafte Ratur der Zwerge verandert. Alberich ift im Otnit trefflich und gang übereinstimmend mit dem allgemeinen Bolfsglanben dargestellt; ich verweise Deshalb auf die Abhandlung über die Etfen. Angemeffen ift and, was in dem Ribelungeliede von ihm ergahlt wird. Sollte die 392 tarnhût,2 die Siegfried dem Zwerg abnimmt, nicht mit dem porfin erwähnten Federgewand oder Thierbalg zusammenhängen? Eine Thiergestalt annehmen oder als Bogel entfliegen, war wohl in der Wirfung dem Berichwinden gleich. Alberich gehört in den dunklen ersten Theil der Ribel. Roth, in dem zweiten wie in der Alage und dem Biterolf fommt fein Zwerg vor. In den spätern Gedichten mehren fie fich zugleich mit den Riefen und ihr Zusammenleben zeigt noch die ursprüngliche Verwandtichaft. Die Vilk. Saga weiß wenig von Alberich (vgl. oben S. 88. 89) und vergift ihn nachher völlig; doch in dem Geifte alter Dichtung ift Die Ergählung von den Zwergen, die den Bidga in die Lehre nehmen (Bilf. Saga c. 20); auch Englin hat feine Natur noch erhalten. Belben gu bienen werden Zwerge erit durch Gewalt bewogen, zeigen aber dann fich tren.

- 8. Zanberei wird vollbracht durch Sprüche, Zeichen, mühjam bereiteten Trank, immer aber ift etwas ankerliches nöthig, um die geheime Macht hervorzulocken. Gie ift in den Dichtungen unseres Sagenfreißes meist das Gewerbe von Francu hohen Standes. Grimhild in der Edda übt Zauberfünste, Gudrun bei Saxo (oben S. 51), Königin Ostacia in der Bilf. Saga, Marpalie, Des mächtigen Beiben Tochter, im Wolfdieterich. 3ch hebe nur die wichtigften Puncte heraus.
- a) Signed verlangt von der aus dem Schlafe geweckten Brunhild, in der Weisheit Speki) unterrichtet gu werden. Gie jagt ihm, wie und wo die Beichen der Runen muffen eingeschnitten werden und welche Kraft ihnen beiwohnt, dann fügt fie Klugheits- und Sittenregeln hinzu (Br. I). Die dentiche Sage weiß nichts davon und ich glanbe mit Recht, denn mir scheint das ganze Stück ein nordischer Zusatz. Brünhild als Balkyrie hatte Kenntniß von der Zukunft, sie legt deshalb Tränme der Gudrun aus und fieht das kommende Schickfal

<sup>1)</sup> Auch Kriemhild ist als Riesin dargestellt (oben E. 369). 2) Lachmann Kritit E. 340.

(Böss. c. 34. 39), und das mag der Grund seyn, warum das Lehrgedicht ihr in den Mund gelegt wurde, aber geheime Künste verstand sie nicht; vermochte sie doch nicht, Sigurds und Gunnars Täuschung zu durchschauen. Außerdem paßt von den Lehren, die sie hier ertheilt, keine auf das eigenthümliche Verhältniß Sigurds, als die ganz allgemeine: wahr beim Eid zu seyn und ihn tren zu halten (Br. I. 23), indem sie selbst späterhin ihn des Sidbruches anzuklagen hat Sig. I, 31. Br. II, 2. Vöss. C. 381. Aber ganz ungehörig und nur durch künstliche Erstlärung zu beseitigen ist die Voranssehung eines langen Lebens bei Sigurd Br. I. 37) und seltsam lautet in Vrünhilbens 393 Mund die Lehre, an Verwandten keine Beleidigung zu rächen, da sie selbst hernach aus Rachegefühl Sigurds Schwäger zum Morde aufreizt.

be Verkauschung der Gestal't kommt zweimal vor: zwijchen Signe und einem Zanberweib (Böts. c. 7) und zwischen Signed und Gunnar. Sie ist verschieden von der einseitigen Annahme einer andern, namentlich einer Thiergestalt. Diesen Umtanich vollbringen Zanbermittel, er ist bloß äußerlich und der Mensch behält die eigenen Gedanken Sig. I. 39). Die dentsche Sage weiß nichts davon; bei Siegfried tritt die unssichtbar machende tarnluft an die Stelle, eine Aenderung, welche den Günther schon bei den Kanpfipielen herabwürdigt, indem er die leeren Gedährden übernimmt und dem Siegfried die Handlung überläßt.

e) Die Clien verwandeln sich, wie es ihnen beliebt, aber anch Zauberei kann mittelit ihrer Künste Veränderung der Gestalt bewirfen, namentlich den Menschen Thiergestalt geben. So verwandelt sich Siggeirs Minter in einen Elch (Völs. e. 9), Königin Ditacia Ostansia, bei Rasn) aber in einen Orachen (Vilk. e. 328): in dieser Gestalt und mit einem wilden Heer, das sie allein durch Zauberkünste hervorgebracht hat, geht sie in den Kamps, und nichts widersteht ihr. Die Worte dabei sind merkwürdig: Ostacia fer út oc rærdi kinn gand, hat köllum vier at hon kæri at seida. kvå sem gert var i forneskio, at siökunngar konor. had er vier köllom Volor, skylldi seida honum seid. Rasn erstärt: sie bewegte ihr Zaubergeräthe. Marpalie zieht ihre Kteider ab, schlägt in die Hände und verswandelt sich in eine Krähe (Wosts. 1396).

<sup>1.</sup> Chenjo Lachmann, Kritik 340, 341 und Unmerk. 6. — Unnatürlich und gewungen ift die Unnahme, die aus der tarnhüt folgt, daß Siegefried bei dem Sprunge den Gunther mit fort trägt (Rib. 437).

- d) Die dem Guttorm gereichte Speise und die ihm in den Trank gemischten Zaubermittel, welche ihn zum Morde antreiben, beschreibt die Böls. Saga (c. 39) noch sorgkältiger, als das eddische Lied (Br. II, 4). Am genanften werden wir belehrt über die Bubereitung des Bergeffenheitstrantes, den Grimild der Gudrun gibt (Gudr. II, 21-23. Bölj. c. 41); um ihn noch wirksamer zu machen, sind äußerlich in das Horn, in welchem sie ihn empfängt, Runen eingeschnitten. Auch das Horn mit trügerischem Meth, welches Grimild dem Sigurd reicht (Bölj. c. 34. 35), löscht in ihm die Erinnerung an die der Brünhild geleisteten Cide. In allen diefen Fällen weiß die dentiche Dichtung nichts von einem Zaubertrant, auch durfte Ariemhild Siegfrieds Mord nicht vergeffen, da fie ihn rachen joll, und Siegfrieds früheres Berhältniß zu Brünhild ift völlig im dunkeln gelaffen. Gin jegensvoller Trank den Briin- 394 hild dem Sigurd darbietet (Br. I, 5) ist vielleicht, wie das darauf folgende Lehrgedicht, ein Bufan; zudem waren die guten Wüniche umfonit.
- 9. Bedeutsame, die Zufunft verfündigende Träume find etwas in dem Glanben aller Bolter jo gewöhnliches, das ich fie hier nur wegen eines besonderen Umstandes erwähne. In Atlamal (18) ergählt Koftbera, wie fie im Traum gesehen, daß ein Udler in das Haus gefommen jen, und alle mit Blut beiprüst habe. Nach Gudr. II. 39 tranmte Atli von zwei Sabichten, und darunter find feine beiden Sohne gemeint. Abermals ein Sabicht mit goldnen Federn, den Budrun auf der Hand trägt, bedentet den Sigurd (Bölf. c. 33). Gang in diesem Beifte aber ift der entsprechende Traum der Kriemhild im Ribelungeliede von den zwei Adlern, die ihren Falten, den Siegfried, mit den Krallen packen.1 Es liegt, wie mich daucht, Die Unficht zu Grund, daß der Beift des Menichen, gleich einem Elfen, in eine Thiergestalt ichlüpfe, am gewöhnlichsten in bas Gewand (hamr) eines Bogels; 2 doch erzählt auch Gudrun (Bölf. 34) einen Traum, worin Sigurd durch einen goldnen Birich angedentet wird.
- 10. 3d muß noch einiger Helden gedenken, in beren Befen fich eine Beimifchung des Uebernatürlichen zeigt.
- a Dieterich von Bern. Geine wunderbare Erzeugung durch einen Nachtelfen, sein wahrscheinlich daher rührender Fenersathmen,3 sein häßliches Antlit, schwarzes Pferd, endlich sein Bers

<sup>1)</sup> Einen Traum von einem Abler hat Herbrant, Wolfd. 2028. 2) Ueber Menschen, die hamramir sind, j. Sagenbibl. 2, 45—47. 3) Ettmüller Beowulf S. 3.

ichwinden und jeine Rückfehr zu den Geistern ift jchon oben & 43. 44. 117. 118. 156. 331) zusammengestellt.

- b) Der treue Eckart (oben S. 158). Es icheint hier eine, im Anhange des Heldenbuchs (oben S. 326) ausgesprochene Beziehung auf den noch in der dentichen Bolksfage (d. Sagen Ar. 7) tebenden treuen Schart zu walten, der mit weißem Stabe vor dem wilden Heer einher geht und vor Unglück warnt. Auch auf Darftellung des Markgrafen Schwart im Nibelangelied könnte ein jolcher Gedanke ichon Sinfluß gehabt haben. Er folgt mit besonderer Anhänglichkeit der Kriemhild zu Siel 1223), veripricht ihr lebenslange Treue und ist ihr Kämmerer (1338, 3). Dann finden wir ihn plöplich und fast im Wideripruche damit als nächtlichen Wächter von Rüdigers Mark, wo er sich im Schlase von Hagen überraschen läßt, den er dann warnt (1575). In lepterer Sigenschaft allein kennt ihn die Vilk. Saga (c. 341).
- e) Die Mildsftraße am Himmel, via secta, wird in der 395 gl. Jun. (Nyerup. tymb. 372, wohl aus gleicher Quelle bei Lue Manning überset Iringeswee, und dieser Name bestätigt durch Wituchind, Der nach der Ergählung von Irnfrit und Iring (oben €. 130) hinzufügt (I, 634): mirari tamen non possumus, in tantum famam praevaluisse, ut Hiringi nomine, quem ita vocitant, lacteus coeli circulus usque in praesens sit notatus. Dem Witnehind folgt das chron. Ursperg. mit diejen Worten: ut lacteus coeli circulus Iringis nomine Iringes trâze usque in praesens sit vocitatus. Die Bilf. Zaga bemerft erwas ahnliches in einer oben (E. 201) mitgetheilten Stelle, bedarf aber für den Zusammenhang ihrer Ergählung einer Irungswand und nimmt daher veggr ftatt vegr an. Ift demnach ihre Unwendung an fich unrichtig, jo bewährt fich doch der alte Ausdruck felbit in diefem Mikverfrandnik und, mas hier das wichtigfte mare, die Berknüpfung mit den Helden des Sagenfreijes. Indeffen icheint es blog eine außerliche, durch den Ramen felbft erft herbeigeführte; benn mas Das Nibelungelied von Bring berichtet, enthält feine Beranlaffung, Die Milditrafe nach ihm zu benennen, jo tapfer er auch gegen Sagen fampft. Witnehinds Behanptung befremdet noch mehr, Da Bring nach jeiner Ergählung gerade ein Verräther an jeinem Berrn war und ihn mordete. Dag er hernach an dem Feind jeines Berrn fich rachte und mit dem Schwert einen Weg bahnte und entraun, ift feine in joldem Grade ruhmwürdige That. Entweder alfo haben verlorne Lieder die Berfnüpfung gerecht= fertigt, oder wir haben einen eben nicht fehr glücklichen Berinch por une, einen mythiiden Ramen, beffen Bedeutung verloren

war, durch Anlehnung an eine Person, die man für geschichtlich hielt, zu erklären. \*\* Abentin (1026) fennt auch eine Enring & straße, nimmt aber als Urheber derselben einen zauberkundigen König Enring bei der Donau an.

#### 14.

Ich füge noch einige allgemeine Bemerkungen hinzu.

- 1. In dem vorangehenden ift öfter in Beziehung auf die Sage ber Unsbruck nriprünglich gebraucht, aber noch nicht erklärt worden. Ich verstehe darunter diejenige Gestaltung, welche fich and den verschiedenen Mengerungen der Sage, vorzugsweise den älteren (demi von roben Anfängen findet fich feine Spur und in der Regel ift das altere hier auch das beffere), der Betrachtung als die vollkommenfte ergibt; ich fage ausdrücklich: der Betrachtung, denn ich behanpte blog die Mögelichkeit. feineswegs die Wirklichkeit Diefer Gestaltung. Ueberhaupt glaube ich, daß man bon einem Unfange der Sage nicht eigentlich reden fonne; sie wird jedesmal Eindrücke aus der vorangegangenen Zeit empfangen und bewahrt haben, selbst da, wo fein materieller 396 Busammenhang mit früherer Ueberlieferung bestauden hatte, falls Dies überhanpt möglich ist. Das Ursprüngliche bezeichnet also um die Grange, bis zu welcher wir bon unferm Standpuncte aus jehen fonnen; über dieje hinaus mag jeine Bermuthung irren laffen, wer Bortheil aus jolden Bemühungen erwartet. In ähnlichem Sinne ift von Reinheit der Sage geredet worden, die ich keineswegs von völliger Abwesenheit eines fremden Stoffes, sondern von einer gewiffen Durchfichtigkeit Des Inhalts verstehe, die nur vorhanden ift, wenn alle Theile sich vollkommen durchdringen und ein Ganges bilden. Bas fich bei der Berührung mit andern Böltern eingemischt hat, fann völlig übergegangen und einheimisch geworden jenn, wie wir sehen, daß die reinste Sprache fremdartige Wörter aufgenommen hat.
- 2. Ruhend und in eine feste Form gebunden dürsen wir uns das Spos zu keiner Zeit denken. Bielmehr herrscht in ihm der Trieb zur Bewegung und Umgestaltung, ja ohne ihn würde es absterben, wenigstens die Kraft lebendiger Sinwirkung verslieren. Hier erprobt sich die Fähigkeit zur Poesie und ein uns freies, verarmtes Gefühl wird jedesmal eine Berschlechterung des Spos bewirken. Echte Fortbildung geht niemals ans Lanne und Willfür, immer ans innerer Nothwendigkeit hervor. Sins der bedeutendsten Mittel dabei ist ohne Zweisel die in verschies

<sup>1)</sup> Bgl. Lachmann Kritif E. 338.

<sup>2)</sup> Ueber die Erichstraße f. Rechtsalterth. 238.

benen Ericeinungen beobachtete Bertnupfung einzelner Sagen. Der Norden hatte die Belge- und Krakgiage der Sigurdsjage beigemischt, Dentschland die Dieterichsjage mit noch größerm Er-Aber das glanzendfte Beifpiel ift unfer Ribelungelied. Berade der ausgezeichnetste Theil, der zweite nämlich, ift lediglich and einer jolden Berknüpfung hervorgegangen. Rähme man Müdiger und Dieterich beraus, Die bedeutenoften Berwickelungen und ergreifenoften Stellen murden fehlen, und der gange, große Rampf in Die Ergählung von Gunthers und Sagens tapferer Gegenwehr vor ihrer Ueberwältigung sich zusammenziehen. aber treibt die Dichtung, frijch getränkt, neue Eprogen und überall verfündigt fich ein höherer Schwung und eine reichere, gleichförmigere Külle des Musdrucks. Wahr ift es auf der andern Seite, das Nene wird niemals ohne Einbuße an dem Alten gewonnen und Ginfachheit und Berftand der Grundlage leiden bei folden Umbildungen fast immer; aber wir haben an dem erften Theile des Ribelungeliedes ein Beispiel, wie ohne eine jolde Erfrijdung die Sage lückenhaft wird, in fich zerfällt und allmählich erlischt. Siegfrieds Jugendleben, nur unvollständig angedentet, zum Theil vergenen, Brünhildens damit verfnüpftes Beidick, es würde fich beffer, freilich auch in anderer Bestalt 397 bewahrt haben, wenn ein neuer Strom der Sage wäre hinzugeleitet worden. Absichtlich enthalte ich mich der Anführung analoger Verhältniffe, wie fie vorzüglich die Beichichte der Sprache darbietet.

3. 3d nehme die ichon am Eingange berührte Frage, ob der Ursprung der Sage unthisch oder historisch sen, hier wieder auf. Nach dem, was darüber vorgebracht ist, darf ich als ansgemacht betrachten, daß die geschichtlichen Beziehungen, welche die Sage jest zeigt, erft später eingetreten find, mithin Die Behauptung, daß jene Greigniffe Die Grundlage geliefert, aller Stilben beranbt ift. Roch eine andere, wie mir scheint, nicht geringere Edwierigfeit macht die damit verknüpfte Borstellung von absichtlicher, poetischer Ausbildung des historischen Der Dichter der Nibel. Noth mußte Darnach vorjärlich chronologische Verftöße begehen und sehr genau wiffen, daß Die Gestalten, Die er auftreten ließ, bis auf einige Namen, Beichöpfe feiner eigenen Ginbildungsfraft maren; gleicherweise tonnte er sich über die Umwahrheit der Thaten, die er sie vollbringen ließ, unmöglich tanichen. Wie fteht das in Widerspruch mit der nicht bloß in der frühften Zeit, sondern noch bei den gebildetiten Dichtern des Mittelalters herrichenden Ueberzeugung von der vollkommenen Wahrheit der Ueberlieferung. Man wird oben mehr als ein Zeugnif von dieser Gesinnung, die selbst ein

großer Dichter, wie Wolfram, theilte, finden; erft später bei gelehrter Befanntichaft mit den gewöhnlichen Onellen fommt der Gedanke an die Unwahrheit der Sage auf, wie Seinrich von Münden den Bornandes und die Gedichte von Dieterich entgegen fett (oben E. 228). Kann man glanben, daß gerade die, welche man sich als Berfasser jener Berte deuft, eine andere, der Klugheit unserer Zeit entsprechende Unsicht nicht allein hegten, sondern auch mit ungewöhnlicher Schlanheit verbargen? Ueberall bricht ein ehrlicher Glanbe an die Wahrheit durch, jede Zuthat und weitere Ausbildung galt für eine bloße Ergänzung derjelben. Diejer Glanbe ist freilich höchft naiv, aber nicht unverständig, denn er will in dem Gemüthe von Menichen, die Siftorie und Poefie zu trennen noch nicht gelernt haben, nicht mehr fagen, als bag hier nichts aus ber Luft gegriffenes, jondern feiner letten Onelle nach im wirflichen Leben begründetes anfgenommen jen. Gest man noch hingu, daß auf eine Wahrheit Diefer Art das Bange, wie jeder einzelne Theil, vollkommen denjelben Unspruch machen fonne und nach einer hiftorischen Thatsache zu fragen vergeblich, ja sinulos senn würde, da in Diefer poetischen Länterung und Berübernahme in das Gebiet des freien Gedankens jedes änfere Merkmal des Geschichtlichen 398 leicht verschwinden mußte, jo hat man, wie es mir scheint, das richtige getroffen.

Wer einen mythischen Ursprung annimmt, hegt folgende Borftellung. Die Belden, welche die Dichtung in geschichtlichem Scheine auftreten läßt, waren früherhin Götter, verförperte, sinnbildlich aufgefaßte Ideen über Erschaffung und Fortdauer ber Welt. 2018 fich bas Berftandnif biefer Ideen verlor, bilbete fich bas Epos, in welchem die Götter zu menichlichen Selden, ihre Thaten zu geichichtlichen Begebenheiten herabsanken. jene Göttermythen felbit verdanften erft ipaterm, finulichem Wohlgefallen ihr Dasenn, und rücken wir zu ihrem Ursprunge abermals guruck, jo finden wir noch unverhüllter den Musdruck einer höhern, überfinnlichen Betrachtung. Die Unfgabe besteht also darin, das verborgene Philosophem in der doppelten lleberfleidung, in welcher es jest fich darftellt, aufzusuchen. Was dahin sich denten läßt, muß als der eigentliche Inhalt bervorgehoben, alles andere als nichtsjagend guruckgelaffen merben.

Diese Unsicht, welche ben Gegenstand bei ber Burgel zu fassen und die Aufgabe völlig zu lösen scheint, zeigt sich bei der Aussührung schwierig und muß zu unerweisbaren Boranssetzungen ihre Zuslucht nehmen. Ich habe schon oben angedentet, daß Sätze wie jener vom Leben und Tod der Welt oder dem mit

dem Befige des Goldes verbundenen Berderben in ihrer Allgemeinheit nicht im Stande find den eigenthümlichen Inhalt ber Sage zu bezeichnen, eben weil fie fich auf die epischen Bedichte fait aller Zeiten und Bölfer anwenden laffen. Billigerweise jollten Versuche den Grundgedanken aufzufinden erft nach Musmittelung der reinen Sage gemacht werden, allein man fucht aus allen Darstellungen nur das heraus, was zu der vorausbeliebten Anficht paft, und Untersuchungen, wie die hier gelieferten, die gewiß nur erft einen Theil der Beranderungen, welche Die Sage erfahren hat, nachweisen, fallen läftig und werden gurückaeichoben. Ce kann daber leicht kommen, daß einem unbezweifelt ipatern Zujan bas höchfte Gewicht beigelegt, bas altefte aber und mertwürdigfte unbeachtet gelaffen wird. 3ch habe das Wunderbare im Epos vorhin zujammengestellt, geringfügig ift es nicht und es icheint allerdings, daß fein Ginfluß früherhin noch mächtiger war,1 aber bei Fortbildung der Sage guruckgedrängt und verduntelt murde. Gleichwohl habe ich fein Beiipiel von der Umwandlung eines Gottes in einen bloßen Menichen gefunden, oder eine Epur, daß der Ausdruck einer geiftigen Wahrnehmung durch absichtliche Ginkleidung in eine geschichtliche 399 Begebenheit fich verloren hätte. Ich untersuche nicht, ob es unbezweifelte Beispiele einer folden Umbildung gibt, es ift wohl möglich; ich behanpte nur, daß wenn wirklich etwas Ginzelnes dadurdy eingeführt oder geändert wäre, dies noch nichts enticheiden könnte, weil der Sauptinhalt felbst aus einer jolchen Beränderung müßte hervorgegangen jenn. Das Epos, welches Das gange Leben gu erfassen itrebt, tann den Glauben an überirdijche Dinge uicht hintaufegen, noch die Weife, wie er fich außert, ihr unbefannt bleiben. Es wird bort immer ein wejentliches Clement feines Inhaltes finden, ja es scheint mir ohne eine folde Mijdung des Leiblichen und Beiftigen gar nicht befiehen zu fonnen, etwa wie Gefang beides Worte und Tone verlangt. Reinem Gedichte, wenn es mahrhaft bejeelt ift, fehlt innere Bedeutung oder eine fittliche Erfenntniß; wir haben geseben, wie der Dichter der Klage fich bemüht, den Grundgedanken des Nibelungeliedes aufzufinden, und wie er in feiner Unficht idmantt. Aber nichts berechtigt uns bis jest zu der Bermuthung, daß die deutsche Seldenjage aus Erforidnung göttlicher Dinge oder aus einer philojophijden Betrachtung über die Beheimnisse der Natur hervorgegangen sen und in einem sinnbild= lichen Ausdrucke berielben ihren erften Unlag gefunden habe. Sie felbit hat, jo weit wir gurndblicken konnen, fich allezeit

<sup>1)</sup> Bgl. Sagenbiblioth. 2, 49. 228. Faro. Lieder Ginl. 27—29.

neben ber Geschichte ihren Plat angewiesen. Das älteste Zeugniß bei Jornandes legt ichon den Gefängen der Gothen ausdrücklich hiftorischen Charafter bei. Die Lieder, welche die Sage von dem aus ber Erde geborenen Gott Thuifto und feinem Geichlecht enthielten, die Tacitus (G. 2) alte nennt, find untergegangen; meiner Anficht nach bestauden fie neben ben Seldenliedern, Dergleichen jene maren, welche die Thaten des Urminins feierten (Ann. 2, 88). Gin treffliches Beispiel diefer Unterscheidung bei den Galliern liefert eine Stelle bei Ummian (15, 9), die ich als den besten Schluß hierhersetze: Bardi quidem fortia virorum illustrium facta heroicis composita versibus cum dulcibus lyrae modulis cantitarunt (gerade wie Jornandes sich ausbrück): Euhages vero scrutantes seriem et sublimia naturae pandere conabantur. Inter hos Druidae ingeniis celfiores, ut auctoritas Pythagorae decrevit, fodaliciis adftricti confortiis, quaeftionibus occultarum rerum erecti funt, et despectantes humana pronuntiarunt animas immortales.



# Anhang.

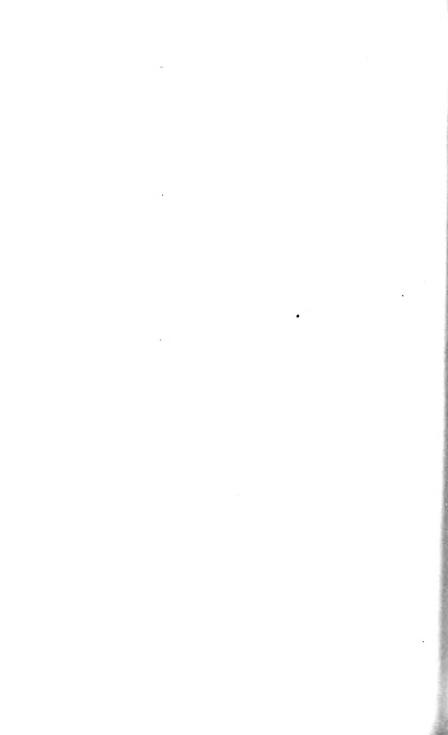

1, 4. 3ornandes — Mon. Germ. hift. auct. antiqu. 5, 1; vgl. 3E. 3.1

1, 17. Zu Cassiodor s. 3E. 2. 3. 1, 22. So alte fuldaische Urkunden (wie vom Jahr 614. 634) giebt es nicht; weitere Belege für Amalung f. BE. 5, 1. 36.

2, 35. Der (trenlose) Sibid als Beiname 3G. 16.

3 Anm. Bgl. 3E. 13. 33. 62, Germania (1872) 17, 65. 10, 4—11. Die Stellen aus dem Poeta Saxo f. Mon. Germ. Scr. 1, 247; aus dem chron. quedlinb. f. Mon. Germ. Scr. 3, 32; aus dem chronographus Saxo f. Mon. Germ. Scr. 16, 127.

10, 19. Müllenhoff zur Gesch. d. Ribelungensage (Haupts Zeitschr. 10, 146 folg.) verwirft die Annahme eines mythologischen Attila oder Dietrich neben dem historischen.

11, 43. Die Strophe gehört dem Eyvindr Skaldaspillir,

also erft der Mitte des zehnten Jahrhunderts an.

12 Unm. Dietmar von Merseburg - Mon. Germ. Scr. 3, 807.

13, 23. Lex Burgundionum — Mon. Germ. Leg. 3, 533. Bgl. Müllenhoff Haupts Zeitschr. 10, 152 folg. Wait Forschungen 3. deutsch. Gesch. 1, 8 folg.

14, 1. Godomar mit Gernot vertauscht — 3f. 12, 315.

\*15, 4. Zu Beownlf vgl. ZE. 8. 33. Der Name Wieland nachgewiesen 3E. 14b, Germania (1872) 17, 66. — Bon Ingelb, dem Fürften der Beadobarden (Beow. 2020 folg.) **3E**. 67.

18 Anm. 1. Belege für den Ramen Sintarfizzilo f. 3G. 14, seine Bedeutung Zeitschr. (1880) 23, 161-163.

18 Anm. 2. Welifunc ale Name 36. 10, 1.

\*19, 25. Nr. 7 bei Grein Biblioth. d. angelf. Poef. 1, 251 (Nr. 25); vgl. 3E. 4.

19, 1. 19. Zu "Brofinga mene" vgf. 3E. 13 und Müllenhoffs nachgelaffenen Auffat "Frija und der Halsband-

1) Bon den Bemerfungen und Zeugnissen dieses Unhanges rühren die nicht gekennzeichneten von Müllenhoff, die vorn mit einem Stern (\*) versehenen von mir her; vgl. die Borrede zu dieser Auflage. (Steig).

mythus", von Felix Niedner in der Zeitschr. (1886) 30, 217 solg, herausgegeben; über feall j. außerdem Dietrich Blefinger Inschriften S. 10, Grein Sprachschaft 1, 280.

19 Anm. 3. Anfer in den Nordalbing. Stud. handelt Müllenhoff in Haupts Zeitschr. 11, 275 folg, über das Wan-

dererlied.

20, 2. Zu "Atla weold Hûnum." In einem Text der Anglo-saxon chroniele. edited by Thorpe (London 1861) 1, 18 heißt es zum Jahr 443, daß die Römer fyrdedon vid Ätlan Hûna cyninge; ein Beweis, daß man den epischen und geschichtlichen Hunenkönig für dieselbe Person hielt. Byl. 2E. 4 und den ähnlichen Fall mit Dietrich 5, 1; 30, 1.

21, 36. Ueber Wittich und Beime f. 3G. 15, oben

3. 186 (Hr. 66b).

- \*21 Anm. Die Meinung, daß die Heruler mit den Harstungen zu thun hätten, verwirft Müllenhoff in dem eben gesuannten Anfjane "Frija und der Halsbandmythus" S. 222.

  \*22, 4. Nr. 8 (Deors Mage) bei Grein 1, 249 (Nr. 24).
- 22, 34. Gine merkwürdige Parallele zu der Wielandfage bietet des Eugippius vita S. Severini cap. 3, b (act. fanctor. Bolland. 1, 488). Gifa, Die Gemaffin des rugifchen königs Felectheus, eine eifrige Arianerin, bedrückt die romischen Brovinzialen an der Donan und weift Severins Kürsprache mit iconen Worten ab. Der Beilige bedroht fie dafür mit der Strafe Gottes. velox itaque fecuta correptio animum proftravit arrogantis, quosdam enim aurifices barbaros pro fabricandis regalibus ornamentis clauferat arta cuftodia. filius memorati regis admodum parvulus, nomine Fridericus, eodem die quo regina fervum dei contempferat, puerili motu concitus introivit, tunc aurifices infantis pectori gladium imposuere dicentes, quod si quis ad eos absque juramenti praefixo ingredi conaretur, parvulum regium primitus transfigerent et femet ipfos poftea trucidarent; quippe cum fibi nullam fpem vitae promitterent, macerati diuturnis ergaftulis, his auditis regina crudelis et impia, vestibus dolore conscissis talia clamabat "o serve dei Severine" u. j. w. — et aurifices protinus accipientes facramentum ac dimittentes infantulum pariter et ipfi dimissi sunt.

Vgl. auch oben S. 295 Anm. 1 und 3G. 68.

\*23 Unm. 2. Bgl. jedoch 3G. 5. Unm.

\*24, 22. Zu Maringaburg vgl. Müllenhoff Deutsche Altertumstunde 2, 97 folg.

\*25, 6. Alebrand als Name nachgewiesen 3G. 26, 3.

29, 9. Eginhart vita Caroli Magni — Mon. Germ. Scr. 2, 458.

\*30, 17. Der Name Kriemhild angerdem 3C. 12. 26, 6. 33.

\*30, 21. Ich trage and einer Zettelnotiz nach, daß Muratori, Differt. Topra le antichità ital. 70 (III edit. Rom. 1790. III, 2. 208), auf dieje Stelle himweißt. Er jagt nämlich: "Il monafterio di S. Bartolomeo in Piftoja regnando Pipino figliouolo di Carlo M. fu conceduto in beneficio a non fo quale "Nebelungo Bavario o Bajoario", und fügt hinzu: "voci che mi rimettono alla memoria Nebulungum comitem vivente in quel fecolo, del qual perfonaggio parlano molto il Bucheto nel libro della vera origine della familia regia Francica, Gianjacopo Chiflezio in Lumin. Genealog. Francic. pretendendo alcuni, altri negando. che dallo stesso Nebelungo derivas fero i gloriosissimi Re della terza schiatta tuttario regnanti."

Spätere Belege des Namens Nibnlunc j. 3E. 10, 2. 61, 1-3. 29 und Rochholz und Crecelins in der Zeitschr. f. d. Philol. (1873) 4, 349. 454; vgl. oben S. 75 Ann.

#### \*11<sup>d</sup>.

Füguer Coder der Regula S. Benedicti. Ans dem 9ten Jahrhundert.

Aus demselben theilt K. Hosmann in der Zeitschr. s. d. Alterth. (1883) 27, 312 eine Auzahl althochdentscher Ramen mit, von denen folgende auf die Heldensage denten: Gundrun, Perhtolt: Dieterih, Attili monachus, Albericus, Chutrun, Helpericus, Hiltebrand.

Um wichtigsten ist Gundrun, da diese Namensform in Dentschland nur selten vorkommt; vgl. 3E. 19, 2. Alberich als Name s. auch Germania (1872) 17, 65.

30, 23. Thegan de geftis Ludovici pii — Mon. Germ. Scr. 2, 594.

\*31, 30. 3u König Alfred (Rr. 14) vgs. 3E. 5.

32, 13. Der Rame hagen nachgewiesen 3C. 11.

32, 23. Welandia fabrica = Wêlandes geweore (oben S. 15); vgl. 3E. 7 (Zeitschr. 12, 278).

\*32, 30. 3n Rr. 156 vgl. außer Seilers Ausgabe

(Halle 1882) seinen Aufsatz in der Zeitschr. (1883) 27, 332 und Scherer Gesch. d. d. Litterat. & 69. \*33, 12. Nr. 15° auch 3E. 34, 1.

#### 15<sup>d</sup>.

Chereberger Chronif (Mon. Germ. Ser. 20, 10).

ficut deus unum flagelli nervum *Ermanrici* Egidiique patricii regno, videlicet *Attilam regem* Hunorum, induxit, ita praefenti generationi delictis exigentibus fecundum flagelli nervum incutiet.

Scherer (Leben Willirams S. 208—216) jett die Fundationsgeschichte des Klosters noch ins zehnte Jahrhundert. Gilt dies auch für den ausgehobenen Sat, so liegt hier eine ähnliche Combination der Sage und schriftlicher historischer Ueberlieferung, der der Patricius Egidius d. i. Aetius angehört, vor wie in der Unedlindurger Chronif (oben S. 35); denn nur die Sage machte Ermanrich und Attila zu Zeitgenossen. Zwei andere Zeugnisse für die Ermanrichsfage aus dem zehnten Jahrhundert j. 3E. 34, 1 (oben Nr. 15°) und 34, 2 (oben Nr. 17°).

33, 27. Was heißt fuanering? Schmeller bager. Wb.13, 259; Mone Helbenjage S. 77.

33, 39. Zu den Anmerfungen 2.3 vgl. noch Hatte mer 2, 288a und MSF. 8, 15 nebst Ann. — Lachmann hatte sich angemerkt: gl. keron. 99 capra agreftis, keiz einluzziu.

34, 10. Flodoardi hift. eccl. Rem. — Mon. Germ. Scr. 3, 365 in ber Rote.

\*34, 29. Nr. 17<sup>b</sup> and 3E. 34, 2.

\*35, 1. Nr. 18: wegen des angesochtenen Alters der Stücke ans der Heldensage verweise ich auf H. Lorenz' Aussführungen in der Germania (1886) 31, 137 solg. Chron. Quedlind. in Mon. Germ. Scr. 3, 31; vgl. Eckehard chron. Wircidurg. ebenda 6, 23.

36, 30. Bernburg fommt im zehnten Jahrhundert vor als Berneburg, in Ranmers reg. hift. Brandenb. Nr. 280°. 980.

\*37, 18. Nr. 186 (Registr. oder merkw. Urk.) auch ZE. 18. Ich bemerke, daß ich den Schluß der Stelle et cetera id genus portenta nach Haupts unzweiselhafter Besserung gegeben habe (Zj. 12, 311). Die lleberlieferung bietet ceteras id genus

portare; B. Grimm hatte für portare zweifelnd poetarum oder poematum versucht.

\*39, 6. Ueber Frakland f. Müllenhoff Zeitschr. (1879)

23, 163—170.

\*39, 35. Daß "den Mord auf dem Wege nach dem Ding bas zweite Gubrunenlied Nr. 6 berichtet" ift nicht richtig; benn da heißt es: von Guttorm erichlagen liegt er fur handan ver, was die Ropenh. Ausg. (2, 296 Ann. 24) auf den Rhein deutet, indem sie auf Brynh. qu. II, 11 verweift: foltinu varb Sigurbr funnan Rinar. Daraus ergiebt fich, daß B. Grimm irrte, als er jene Worte fdrieb, und dag die Bemerfung in den Nachtr. und Berbeffer. (1. Aufl. S. 400): "den Mord Sigurds braugen bei dem Rhein berichtet außer Gudr. II, 6 auch Br. II, 6" diefen Brrthum berichtigen follte, nur daß fich wieder ein Bersehen Br. II, 6 statt Br. II, 11 einschlich; vgl. besonders oben S. 6. Demnach mar der in der zweiten, Auflage (S. 35. 36) zurechtgemachte Text "den Mord auf dem Wege nach dem Ding berichtet das zweite Gudrunenlied (Str. 6); draußen bei dem Rhein Brynh. 2, 6" wieder aufzugeben. — Bgl. auch Kopenh. Ansg. 2, 890 Anm.

Ich habe ben Grimmiden Text nicht eigenmächtig ändern wollen, sondern mich damit begnügt die Grimmiche Berbefferung verbeffert unter den Text zu feten.

40, 26. Chron. Novalicenfe - Mon. Germ. Scr. 7, 86.

40, 37. Chron. Urfpergenfe — Mon. Germ. Scr.

6, 130. 185.

42, 16 u. Unm. Bur Sage von den Harlungen vgl. 3E. 13. 26, 11. 65. Harlungeburg — Haupts Zeitschr. 10, 163; Dümmler, Piligrim von Bassau S. 192, 17; "mons qui dicitur Harluncsberch. Notizenbl. 6, 239." Jac. Grimm.

42 Anm. 1. Die Stelle, wo in Brandenburg an der Havel ante veterem civitatem in monte nach der Urfunde Nr. 954 von c. 1139 (1136-1141) in v. Raumers regest. Brandenb. (vgl. Heffter Gefchichte von Brandenburg G. 67 f.) der heidnisch-flavische Bote Triglaf ftand und eine Marienfirche erbaut wurde, heißt im Jahr 1166 bei Raumer Nr. 1336 Barlungberg, in der faiserlichen Confirmation von 1179 (Raumer Mr. 1456) Harlungeberg. Auch Harlungate kommt in Brandenburg 1195 und 1197 vor, Heffter a. a. D. S. 25, vgl. Raumer Nr. 1619, jowie oben (S. 55) Nr. 35b.

42, 22. Otto von Freisingen — Mon. Germ. Scr. 20, 215. 216. Vgl. 3E. 30, 1. 71, 1. 78 (15, 325).

\*43, 24. Ueber die Büjte Rumenei vgl. 3E. 77, 3. 43 Unm. Bilder von Dieterich — 3E. 21, 3-7 (S.

386). 50.

\*44 Ann. 1. Versus in Aquisgrani palatio editi anno Hludowici imperatoris XVI de imagine Tetrici wieder abgedruckt von Dümmser in Haupts Zeitschr. 12, 461 folg. Ueber dies angeblich von Karl dem Größen 801 aus Ravenna entsführte und vor der Nachener Psatz aufgestellte Reiterstandbild Theodorichs j. Herman Grimm Berlin 1869.

Bgl. 3€. 21, 6—7. 24. 30, 16.

45, 9. De fund. Monaft. Gozec. — Mon. Germ. Scr. 10, 149.

45 Ann. 2. Ueber Dieterichs Bauten und Denkmäler in Rom, Verona und andern Orten von Italien 3E. 21, 1—5. 52, 2. 69. — Das Gesicht, das nach der Legende von Gregor dem Großen zur Ansstellung des "Engels" auf der Engelsburg (in Rom) Anlaß gegeben haben soll (Hanpts Zeitschr. 12, 351), gleicht dem des Davids, 1 Paralipom. 21, 16. 27.

#### $25^{b}$ .

Dieterich von Deut. Verfaßte als Küster der Benestictinerabtei daselbst zwischen 1155—1165 eine kurze Weltchronik. Lacomblets Archiv für die Geschichte des Niederrheins 5 (1866), S. 322:

Hic est Attila rex Hunorum, et Emmericus atque Theodericus reges Gothorum, quorum actus vel preconia veterum narrationibus tragicorumque decantationibus orbe toto declamantur.

46, 2. Auch "*pidreksbad*" erwähnt der Abt Nicolaus (€. 21), j. 3E. 21, 3.

\*46 Ann. 2. Ueber Luna vgl. noch Zeitschr. 12, 324 f. \*46, 22. Ar. 28 entlehnt ans Ademars historia (Mon. Germ. Scr. 4, 127), ZE. 70.

\*50, 7. Stück 2 auch ZE. 37, 2.

\*50, 10. Nr. 32b and 3E. 13 (12, 303).

50, 17. Die betreffenden Stellen aus Savo findet man in B. E. Müllers Ansgabe (Havniae 1839) S. 408. 638.

52, 4. Gegen den Zusammenhang von Bicci und Sibihho j. Müllenhoff, Zeitschr. 11, 292; vgl. Zeitschr. 6, 458.

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von B. Crecelius in Pfeiffers Germania (1866) 11, 310.

53, 20. Zu der unter 2 erzählten Geschichte vgl. die von Bait herausgegebene alte Lebensbeschreibung des Herzogs Annd Laward von Schleswig, 3E. 22.

# \*3u 34.

Arnoldi chronicon Slavorum — Mon. Germ. Scr. 21, 248. Unter urbs Hildebrandi ist Garten zu verstehen; vgl. oben S. 255. 256 und Dentsches Heldenb. 1, III. — Ich trage nach als

2) 6, 5 (M. G. 21, 217) castrum firmissimum Harlungerberch, noch einmas erwähnt 7, 6 (M. G. 21, 235); j.

3E. 65, 2b.

3) 4, 8 (M. G. 21, 171). Zum Jahre 1189: Inde domnus inperator (Frithericus) a rege (Ungariae) deductus est in urbem Adtile dictam. Und hier ist mit Eţelburg, wie unten S. 479 und Z. 58, Dsen, nicht Gran gemeint. Bgl. auch Germania (1872) 17, 72, wo "Eţelburg" aus dem Dsener Stadtrecht um 1400 nachgemiesen wird.

# \*34b.

Chronicon Epternacense auctore Theoderico Monacho. Vom Jahre 1191. (Mon. Germ. 23, 41).

Nach Gregor (dial. 4, 30) wird erzählt, daß Dieterich in vicinam sibi Vulcani infulam (Greg. ollam) geworfen wurde.

54, 19. Godefridus mon. Colon. — Annales maxim. Colon., Mon. Germ. Ser. 17, 804. Ueber die Ausbildung der erzählten Sage f. Zeitschr. 12, 334.

54, 34. Genealogia Viperti — Annales Pegavienfes,

Mon. Germ. Scr. 16, 234.

\*55, 8. Ermenrich ist, nach Müllenhoff, später nur römischer Kaiser als rex Theutoniae. Dazu kann, nach K. Hofmann im Anz. s. d. Alterth. (1888) 14, 289, der Umstand mitgewirft haben, daß im Jahre 465 einer der beiden römischen Consuln den Namen Herminericus führte.

\*55, 21. Bgl. über die Urkunde von Corvei auch Mone Heldensage 66, Uhland in Bf. Germania 1, 31229,

<sup>1)</sup> Stüd 3 von Dümmler nachgewiesen, von Müllenhoff in der Zeitschr. 15, 541 mitgetheilt.

3E. 20. — Dieterich von Bern als Name nachgewiesen 3E. 20. 38, Germania (1872) 17, 65.

\*56, 3. Eine ähnliche Stelle wie unter Nr. 36 f. 3E.

37, 1.

59, 11. Helferich fiel nicht in Sprien, vielmehr jenseit der Elbe, im Slavenlande; es ist nämlich oben S. 58, wie auch Lachmann sich angemerkt hatte, uber Elve zu lesen. Bgl. Zeitschr. 6, 450.

\*62, 15. Bu dem Schwert Male verweise ich auf W. Grimm

Al. Edr. 4, 510. 517.

62, 25. Bgl. Müllenhoffs Anffat "Wado", Zeitschr.

6, 62 folg.

63, 2. Gine weitere Anspielung auf die Heldensage in Heinrichs Servatius s. 3G. 27, 1. — Ecesachs vielleicht schon den Angelsachsen bekannt, Zeitschr. 12, 262.

66. 67. Ueber die beiden Schwerter Nagelring und Miming j. auch Zeitschr. 12, 386. 277. 365 folg. Das letztere

führt Wittich auch Laurin 1577.

67, 21. Zu Nr. 40b vgl. 3E. 27, 1. 5.

76, 19. 24. Die Dentung ber Ramen Ofpirn und Mundioch f. Zeitschr. 10, 171. 160.

81, 27. Bu Sisilia f. v. d. hagen Gesammtabenteuer

1, CV folg.

85 Aum. 1. Schilbunc als Name ZE. 10, 3; Deutsch. Helbenb. 1, LIV.

90, 14. Wie Siegfried den Hort gewann, darüber f. auch

Max Rieger in Pf. Germ. 3, 187.

97, 23. Hagen heißt in der altschwed. Uebers. der Thisdreffaga nur c. 365 aff Trönia, jonst af Tröna; 3C. 31.

\*98 Unm. Ladmanns Combination des mythischen Meisterdiebs Agez mit Hagens Bater halt nicht Stich, Müllenhoff Zeitschr. 12, 297. 13, 182. Ueber Elbegalt handelt Müllenhoff am letteren Orte, und Reinhold Köhler in der Gersmania (1883) 28, 187. 29, 58.

102, 17. leber Blias von Griechenland vgl. Zeitschr.

12, 349 f. 353 f.

106, 33. Daß der Schwertname Wasch e aus dem Bergs-namen Wosagus geschöpft ift, wird auch Zeitschr. 12, 257. 276 angenommen.

\*107, 16. Amelrich als steirischer Name nachgewiesen in

der Germania (1872) 17, 65.

109, 20. Es ift bas arabische Spanien gemeint; in Spanien herrichte Biterolf.

110. 111. Bur Unm. über Rüdiger vgl. 3E. 42.

116, 32. Der Name Sigestab aus Urfunden nachgewiesen 3E. 26, 4.

117, 31 (vgl. oben S. 44). Daß man Dietrich zu einem Tenfelsfind machte, ist dentlich nur ein rober Auswuchs der spätern entartenden Sage; Zeitschr. 12, 335.

120, 3. Ueber den Wechfel von Hildebrant und Herebrant ift, anger oben S. 287, zu vergleichen 3G. 5, 2. 15.

123, 25. Ausführlich handelt über "die Ribelungesage in der Klage" E. Sommer, Haupts Zeitschr. 3, 193 folg.; vgl. auch M. Rieger "Zur Klage," ebenda 10, 241 folg.

126, 17. Goldrun soll mahrscheinlich Gudrun sein, Zeitschr. 12, 316.

128, 11. Der Sigeher in der Flucht (vgl. oben S. 212)

gewiß nicht derfelbe; Dentich. Heldenb. 1, XXIII.

\*130, 25. De Suevorum origine von neuem aus der Handschr. herausgegeben und besprochen von Müllenhoff in der Zeitschr. (1874) 17, 57—71: "Bon der Herkunft der Schwaben." Bgl. dazu Dümmler und Müllenhoff, Zeitschr. 19, 130—132.

\*131, 24. Nachträglich gebe ich hier folgende, von Hermann Lenjer (1. März 1839) herrührende Zettelnotiz: "Der Bater des Normannenherzogs Boemund nannte diesen deswegen so, weil er in convivio ioculari eine fabula de Buamundo gigante gehört hatte. Wilfen Gesch. d. Krenzz. 2, 330 aus Ordericus Vitalis." Poimunt sonst als Beiname (seit 1150) ZE. 26, 1. 64, 1.

138, 30. Zu ber Berufung auf ein Buch f. Dentid. Beldenb. 1, XVIII.

138 Unm. 1. Bgl. Pfeiffer "Der Gunzenle", Germania

1, 81-100; Lachmann 3. Nib. 1531, 1.

140, 13. Biterolf als Name seit der ersten Hälfte des 12ten Jahrh. — 3E. 35, 1. 61, 5. 23, 1 und Germania (1872) 17, 65.

140 Anm. Sbenso führt Dietleib das Einhorn auf den Fresten des Schlosses Runkelstein (oben S. 372); Zeitschr. 12, 386.

145, 14. Siegfried wird übergangen, weil der Dichter den Dietleib nicht mit ihm wollte zusammentreffen lassen. Uebrisgens vgl. oben S. 149. 204—205, Nordalbing. Stud. (1844) 1, 191 f.

146, 1. Siegfrieds Zeichen auf den Fresken des Schlosses Runkelstein (oben S. 372) ist ein Löwe auf rothem Schilde.

146, 24. Herbort als Name ZE. 19, 4. 61, 4.

149, 10. Der "seltsame" Bers (5055) ist umzustellen

(Dentsch. Heldenb. 1, 75a), und gemeint ift hier das thuringisch=

forbische Ofterland.

149 Anm. 3. Bgl. Nordalb. Stud. 1, 196; die Stelle auch bei Richthofen Fries. Rechtsqu. 351. Diesen Herzog Anisdingerus von Sachsen, Zeitgenossen Karls des Großen, neunt der lateinische Text Leodingarus dux Saxoniae, der niederdeutsche die hertoge Luidger. Das Gedicht kommt in Hss. vor, die frühestens dem Ende des 14. Jahrhunderts angehören, Richthosen S. XXIII. f. 328. Es giebt davon abweichende Fassungen (Minch. gel. Anz. 1860 Nr. 45, 46). Seinem Ursprunge nach wird es etwa dem 13. Jahrhundert angehören.

150, 15. Zu den Sagen von Stutsuchs Stärke vgl. Orendel 1212, Zeitschr. 12, 287. Ueber den Namen selbst handelt 3E. 44.

152, 1. Gelfrat und Else als Namen 3E. 35, 3.

61, 4.

152 Unm. 3. Bgl. Schmeller Wörterb. 1 3, 264; Zeitschr.

13, 175; Megenberg Buch der Natur 75, 35.

153, 26. Oferih, Ofantrix Zeitschr. 10, 171 f.; 12, 348 f. \* 154, 26. Müllenhoff (Zeitschr. 30, 237. 238) erklärt Astolt und Ame für Brüder, an das langobardische Brüderpaar Ambri und Asti (Paul. diac. 7) erinnernd, den Wolfrät dasgegen für einen Eindringling.

154, 30. Die Bedeutung der Namen Hornboge und Râmune s. Zeitschr. 10, 167. Ramung als steirischer Name in der Germania (1872) 17, 66.

154 Anm. 3. Bgl. auch Zeitichr. 10, 175.

156, 1. Die Bedeutung der Namen Schrütan und Gibeche f. Zeitschr. 10, 154. 166 f.

156, 35. Einen goldenen Löwen in rother Fahne hat Die-

terich anch Walberan 980-984.

\*157 Unm. 2. Es ist wohl (Dentsch. Heldenb. 5, 2076)

dn vüerft den arn und lewen von keln.

158, 5. Der fromme Eckart Name eines Hauses; Mone Belbens. 86, 3E. 26, 11.

158, 36. Rimstein, Schannat Rr. 241; Rumstân, Trav.

long 245. Jacob Grimm, Lachmann.

159 Ann. 1. Ueber den Lateran j. noch Zeitschr. 12, 327.

162, 33. Beinamen aus der Wielandsage 3C. 26, 7.

164 Unm. Die Einseitung zum Biterolf und Dietleib im Deutsch. Helbenb. 1 dagegen gesangt zu dem entgegengesetzten Resultat.

\*169 Anm. Bgl. 3E. 66. Gine domus Brunichildis ans Mimoin (hift. Franc. 1, 5) von &. Hoffmann in der Zeitschr. f. d. Alterth. (1884) 28, 143 nachgewiesen. — Gine verdieuftliche Zusammenstellung von Ortonamen, die an die Heldenfage anklingen, giebt Frit Grimme in der Germania (1887) 32, 65-72. - Einen Seifridsberg im bairischen Schwaben trage ich aus der Zimmerischen Chronif Des 16ten Jahrhunderts nach (Barack 2. Anfl. 3, 567, 37) und begnüge mich, wegen der beiden Zeugniffe über Dieterich und Siegfried auf 3C. 30, 8. 82, 1 gu verweifen; vgl. oben die Borrede gu diefer Ausgabe.

\*171, 6 (Ar. 486). Wegen des Berhältniffes, in welchem die verschiedenen Geftalten der Waltherjage, einschließlich der angeljächsischen, zu einander fteben, ift auf 36. 7 zu verweisen; vgl.

noch Zeitschr. (1886) 30, 235.

#### 48c.

Die jogenannte Repgowische oder Sachsendronit, herausgegeben von Magmann 1857 G. 250 f., von Schone 1859 E. 20ª (Lüneburger Chronif in Eckards corp. hist. 1, 1317):

In deme felven lande (Ungarn) vant de koninc Karl groten schacz van golde ind van filvere, den de koninc Eczelin (al. Ezzele) inde fine nakomelinge lange (van manegeme lande, Edard) gefament hadden.

Darans schöpfte der Karlmeinet 315, 54 ff. Haupts Zeitichr. 12, 363 (oben Nr. 756 G. 191). Bgl. 3C. 73, 2.

Gine zweite Beziehung derselben Chronif auf die Beldenjage1 ift mit andern ähnlichen 3E. 30, 1. 46 zusammengestellt.

171, 27. 35. Für die Sprichwörtlichkeit von Gibichs Untrene vgl., anger (oben E. 187) Nr. 68 und 686, 3G. 16. 33.

\*172, 1. Zu Ar. 50<sup>6</sup> j. auch ZE. 27, 6. \*173, 2. Von einem übelen wibe jest in der Ansgabe von M. Hanpt 1871; j. auch 3G. 28, 1-5.

#### \*52b.

Chronica Albrici monachi trium fontium. Aus dem 13ten 3ahrh. (Mon. Germ. Scr. 23, 692).

<sup>1)</sup> Diese ist aber bereits von Wilhelm Grimm oben C. 228 aus einem cod. Pal. ohne Gifes von Repgow Ramen angeführt worden.

Anno 522. Idem rex Theodericus Oftrogothorum de inferno in inferius sepelitur. Dieser Ausdruck weist auf die Sage von Dieterichs wunderbarem Ende.

\*173, 9. Nr. 53 (Ulrich von Lichtenstein) wird in der zweiten Anslage mit dem Bermerk "fällt weg" in Klammern gesett, weil Lachmanns Ausgabe 488, 21 her Ither liest. Indessen bleibt doch die immerhin alte Lesung her Ruther bestehen, und selbst wenn sie falsch ist, ein indirectes Zeugniß für die Heldensage; ebenso wie andere gelegentlich (oben E. 119. 149. 214) mitgetheilte Ramen.

### \*53b.

Chronicon imperatorum et pontificum Bavaricum. Uns dem 18ten Jahrhundert. (Mon. Germ. Scr. 24,222.)

1) Ex quorum (fcil. Bawarorum) ftirpe fuit Theo(dericus) de Berne Arrianus et frater eius Ermelricus rex Hifpaniae et Gothiae.

Der unbefannte Verfasser der Chronik hat nach Georg Wait Mon. Germ. Ser. 220 und Neues Arch. f. ält. d. Geschichtek. 3, 58 solg.) eigenthümliche Wendungen in seine Darsstellung einfließen lassen, ohne es mit der Wahrheit genau zu nehmen; auch hat er sich darin gefallen, alte Bücher anszuschreiben und aus deutscher Sage und Dichtung zu schöpfen. Ich glaube daher, daß die für das 13te Jahrhundert auffällige Angabe, Ermenrich sei Dieterichs Bruder gewesen, auf einem Irrhume beruht, wie ja Dieterichs bairische Abkunst aller Ueberlieferung widerstrebt. Ermenrich ist nach der echten Sage der Vaterbruder Dieterichs von Bern, und erst im Anhange des Seldenbuchs oben S. 331. 333) wird er zu seinem Bruder gemacht.

2) — contra regem Gyfegothorum Theodericum dictum Berne.

Der Chronist jagt, wie hier, stets Dieterich von Bern und macht ihn immer zum König der Westgothen.

3) Aehnlich wie Otto von Freisingen erzählt der unbekannte Berfasser (nach Gregor dial. 4, 30) Theodorichs Sturz in Vulcani ollam, fährt dann aber fort:

Sed ex illusione dyabolica fabulati sunt homines, hunc (scil. Theodericum) natum ex matre belua marina fuisse; qua ipsum vocante, ipse dextrario insidens armatus, ad manendum cum ea perpetuo, intravit mare, et adhuc

fabbatis exire ad litus et cum Witigone confligere; quem vivum introiffe dicunt ad inferos et ad bellum fabbatis exire.

Aus einzelnen Andentungen (insidens, ad inseros) ergiebt sich auch hierin eine gewisse Abhängigkeit von Otto von Freisingen (oben S. 42. 43) oder von der beiden gemeinsamen Duelle. Das Ganze aber in seinem Kern scheint mir eine verwirrte Ausschling des Berichtes, welchen die altschwedische Ueberssehung der Thidretsaga (oben S. 44. 231) enthält, in der Weise, daß die Erzählungen von Dieterichs und Wittichs Geburt und Ende mit einander vertauscht sind. Die Meersfrau aber, welche (wie es der Sage gemäß lauten müßte) den vor Dieterich sliehenden Wittich aufuahm, und welche nach der Rasbenschlacht Wächilt hieß, war nicht Wittichs Mutter, sondern die Mutter seines Großvaters (oben S. 231).

- 174, 1—3. Der König ist vielmehr Otto IV, der 1198 gewählt war.
- 174, 4. Nr. 55: Wilhelm und Jacob Grimm verweisen beide auch auf *Procosii chronicon flavosarmaticum* p. 109. 128, angeblich aus dem 10ten Jahrh., das aber als eine Fälsigung anerkannt ist; s. Wattenbach Geschichtsqu. (1858) S. 448.

175, 26. Ueber Nordian vgl. auch 3C. 23, 3 (12, 342).

23, 4.

- \*175. 176. Zu den Zeugnissen vom Herzog Iran s. Friedrich Neumann "Iron und Apollonius" (Germania 1882. 27, 21).
- 177, 7. 23. "die ersten tohter" d. i. "die ästeste Tochter Leopolds VII." Lachmann. Lgs. 3E. 75.
- \*177—179. Die beiden Stellen aus Alberts Chronicon in Mon. Germ. Ser. 16, 304. 339. Zu der ersten j. Z. 71, 2; nach der zweiten ist Z. 30, 10, wo auch don der Gründungssage des Klosters Wilten gehandelt wird, die Bemerskung zu ändern, daß Christoph Wilhelm Putschins 1568 den Riesen zuerst Heymo genannt habe. Bgl. auch noch b. d. Hagen Heldenb. (1855) Vorr. XV, Uhland in Pseissers Germania 6, 344 Unm. und (unten S. 490) Rr. 1636, 4.
- \*179, 15. Nr. 60 (Marner) bei Bartich, Meisterlieder der Kolmarer Handschrift, S. 426 Nr. 94. In dieser H. ist das Gedicht (vgl. auch Holymann in Pf. Germ. 1860. 5, 445) doppelt überliefert. Bon den mitgeteilten Barianten kann folgende eigenen Werth beanspruchen:

der fibende wolt ouch etewaz von Witichen und von Heimen ftrît, von des jungen albrandes (1. Alphartes) tôt.

Die Zeile von Sifrits und von Ecken tot (vgl. oben S. 179, 29) ist verdrängt. Wir hätten somit ein Zengniß von Alpharts Tod-Andere Zengnisse aus den Meisterliedern der Kolmarer Handschr. j. 3E. 47, der Weimarer Handschr. 3E. 83.

180, 6. 14—17. Obschon ich glaube, daß die Anmerkung 2, nach W. Grimms Randbemerkungen, Schreibung und Erstlärung des Marnerverses in Ordnung bringt, so will ich doch Müllenhoffs Ausführungen zu dieser Stelle in der 2ten Anflage hierher setzen:

Dağ Ymelunge and Nibelunge (wie Imelôt and Nibelôt, Minth.2 358. 933) entstellt ift, ift für ben erften Spruch jest durch die Kolmarer Handschrift (j. Bartich 427, 15) erwiesen und darf für den zweiten gleichfalls angenommen werden. Auch darum ist mit Wackernagel in Saupts 25. 6, 157 nicht Amelunge zu denken, weil niemals weder Ermenrichs Schat noch der Harlunge Gold ichlechthin der Amelunge Hort geheißen haben fann, und da den Harlungen in Breifach der Schatz von Ermenrich geraubt wurde, tann auch die Sage im 13ten Jahrhundert nicht angenommen haben, daß er in einem Berge des Breisgans versenkt liege. Außerdem ist es sprachlich gan; unmoglich, daß der Berg, der heute dort Burglenberg heift im ahd, nad Math. 933 Burgilûnberg), mhd. Burlenberg genannt wurde, wie Bac. Grimm und Bacternagel meinen. Der Marner jagt von den Rheinläudern "Itat uf, stat abe in wehfet win, in dienet ouch des Rimes grunt" und spielt damit offenbar auf die theinischen Goldmäschereien an; was hatte aber damit der vom Gluffe abliegende Bürglenberg gu thun? Der Marner fann unr einen Berg in unmittelbarer Rahe des Gluffes gemeint haben. In der Parifer Handichrift, die allein den Spruch überliefert, sieht lyrlenberge (v. d. Hagen Hum. 3n den Nib. S. 317, M. S. 4, 529 Anm. 3), und Simrock Rheinland 1865 S. 51. 274) hatte fich nicht durch die eine der beiden Durchzeichnungen, die er fich neulich davon ans Paris verschafft hat und die mir beide vorgelegen haben, irre machen taffen follen, da fich nur darans ergiebt, daß das 1 mit dem v verbunden leicht als b verleien werden fann. Ohnehin ift das Bengnif unbefangner Ungelehrten mehr werth als bas verfehrter Gelehrten. Mone im Anzeiger (1836) 5, 142 wies in Speier im 14ten Jahrhundert eine domus dieta Lurlenberg und 1339 cinen Gotzo dictus Lorlenberg nach. Der Name war also

mittelrheinisch und jo wird Matthias Merian wohl Recht behalten, wenn er in der Topographia Palatinatus Rheni (1645) S. 11. 62 den Eurlenberg des Marners für die Eurlei hielt. Auf feinen Gall ift dabei an den Bürglenberg zu deufen.

\*180, 17. Ein Starfader tritt (Roppmann, Jahrb. f. niederd. Sprachf. 1876. 1, 106) in einem Lübecker Spiel auf; er spricht fein Wort, sondern beginnt jogleich den Rampf, in welchem er fällt. Bgl. 3G. 23, 3.

\* 181, 1. Nr. 61<sup>6</sup> and 3E. 72.

182, 5. Die fürzere ältere Joffung bei Endlicher monum. Arpadian. S. 90 folg.

\*185, 16. 9tr. 65b auch 3E. 28, 6.

\*186, 1. Godefrit Sagens Reimdronif ift wieder abgedruckt in den Chron. deutsch. Städte Bd. 12, wo man bergleiche S. 127. 157. 164. 183; 161; 159. 161. 165. E. auch ž&. 27, 3.

\*186, 10 (Mr. 67): Andere Beziehungen auf die Bel-

denfage bei Maerlant 3G. 27, 5.

\*186, 16. Nr. 67<sup>b</sup> auch 3E. 27, 4. 187, 1. Zu Nr. 68 vgl. Tenkm. dentsch. Poej. n. Proja<sup>1</sup> 48, 10, 6. S. 431.

\*187, 5. Nr. 686 auch 3E. 25. 187, 20. Aehnliche Hinweisungen auf Kriemhilds schlim-

men Charafter f. unten E. 477 und 3G. 26, 6. 45.

\*187, 25. Lügenmärchen: Der auch in der zweiten Auflage unverändert gebliebene Zusatz "herausg. v. Wackernagel 1828" scheint auf einem Irrthume zu beruhen. Gemeint ist wohl "daz Wahtelmære" in Denkm. deutsch. Spr. u. Liter. herausgeg. von Maßmann (Erstes Heft. München 1827. E. 105 folg.), welches Wackernagel mit einem, dort abgedruckten, Briefe an Magmann geschieft hatte. E. 106 heißt es: "Die in Diesem Mar enthaltenen Beziehungen auf die deutsche Beldenjage (2. 114-116, 200-207; auch 125? 183?) hat Grimm in seinen Altdentschen Wäldern (Band III S. 267) ichon beiprochen." Folgen die beiden Stellen Rr. 70, 1. 2.

\*188, 16. Der Wiener Meerfahrt bei v. d. Hagen,

Gesammtabentener 2, 483.

\*189, 7. Zu der Urfunde v. 3. 1262 vgl. Haupts Zeitichr. 2, 251. 252 und ZE. 26, 7.

## 72c.

3m Jahr 1283 bezengt ein Thidericus Berneri eine Urtunde in Sildesheim, Zeitschrift des historischen Bereins für Riedersachsen 1861 (1862) S. 128 fola.

Andre Dietriche von Berne oder Berner sind aus verschiedenen Gegenden Deutschlands vom 12ten bis zum 14ten (und 17ten) Jahrhundert nachgewiesen in den ZE. 20. 38.

Beziehungen auf die Heldenfage aus norddentschen und niederländischen Quellen wurden 3E. 27. 48. zusammengestellt. Bgl. noch oben S. 55. 455.

#### 72<sup>d</sup>.

Albertus Argentinenlis. Bei Urstifius 2, 106.

De animofo et probo comite Alberto de Haigerloch et Hohenberg (grit. 1298), qui dicebatur effe unus de XII pugilibus.

Dies bezieht Uhland (Germania 1, 312, vgl. 6, 308 Anm.) auf den Rosengarten. Auch ein Meistergesang des 15ten Jahrshunderts (M. S. H. 4, 887 folg. Germania 5, 217 folg.) täßt den Rosengarten der Kunft von zwölf Meistern behütet sein.

190, 4. Sefrit Hürnein gleichzeitig mit Ottokar in Steier Personenname; ZE. 26, 9. Andere steirische Namen aus der Heldenjage weist Schröer in der Germania (1872) 17, 65. 66 nach.

\*190, 20. Die Livländische Reimchronit in Pfeiffers

Ansgabe (Stuttgart 1844) B. 10177-10182.

\* 191, 1. Nr. 75<sup>b</sup> (Karlmeinet) auch ZE. 72, 2. Die Onelle für diese Stelle ist die Repgowische Chronik (oben E. 463).

191, 10. Hugo von Trimberg (Mr. 76) in der Bamberger Ausgabe (1833—1836) S. 1253. 10307. 16154. 21539.

192. 193. Ueber die Jabel von Laurin im Bartburg-

friege j. Dentich. Beldenb. 1, LVI-LVIII.

\*193, 24. Lohengrin (Nr. 78) in Rückerts Ausgabe (Duedlinburg 1858) B. 573. 4164.

# \*3u 80.

Reinfried von Braunschweig, herausgegeben von Bartsch (Tüb. 1871); das obige Zeugniß daselbst €. 734. 735. Hinzukommt noch (€. 626)

nu lepte in den zîten dô ein helt (Birgifius von Mantna) ze Lamparten.

195, 6. 26. Velle heißt der Riese nur im jüngern Text des Wolfdieterichs D, im altern B Helle (oben E. 248 Ann. 1). Jener war also um 1300, zur Zeit der Abfassung des Reinfried ichon vorhanden.

\*196, 10. Ar. 80b (Franculob) ist die reine und vollere Gestalt des unter Ar. 121 (oben S. 316) angeführten Zeugniffes. Egl. 3C. 47. 83.

196, 26. Vilkina Saga: über die richtige Namensform

j. Zeitschr. 12, 340.

197 Unm. Heber die schwedische Hebersetung der Thidrefsjaga (herausgeg. von Hylten-Cavallius, Stocholm 1850—1854) vgl. 3G. 31, mo S. 381. 384 zu berichtigen ift, da Hylten-Cavallins E. XL jagt, daß die Namen beweisen att den svenske sagobearbetaren medelbarligen eller omedelbarligen kännt fina hjeltar äfven ifrån nedertyfka fägner, visor eller dikter; ferner att den svenske sagoskrifvaren äfven kännt och begagnat de gängfe folkviforna om Didrik af Bern och hans kämpa. fådana deffa vifor på 1400-talet och ännu längft fednare ljödo i Sverige och Danmark.

199 Ann. 1. S. and 3E. 24 (12, 348 folg.). 200 Ann. 3. Obgleich altn. fill ber Clephant ift, boch richtig: alpandyr (jo haben die Handschriften bei Unger c. 180) weist auf das mittelniederdentsche olbender, elpender, auch elpendeer kommt vor und wird ausnahmsweise auch vom Elephanten gefagt (Schiller, Beitrage zu einem nind. Gloffar, Schwerin 1867 ©. 12).

201, 3-5. Das Berhältniß, welches zwischen der niederdentichen und ruffischen Sage besteht, sowie der vandilische Diosfurenmythus von den Sartungen werden behandelt 3G. 24 (12, 344 - 354).

201, 21. "Irângs veggur:" Han ftörte dödh op til mwren ok kallas thz i dagh Irons vägh (b. i. vägg), fo giebt der altichwedische lleberscher c. 332 den oben unter f angeführten Satz wieder und darnach edierte Peringifiold vid fteinveggin - fteinveggur - Irungs veggur. Die alte Handschrift bei Unger c. 387 aber hat vid steinveginn fteinvegr — Irungs vegr — oc fpiotit Hogna nemr ftadar î steinveginum. Es ist also von einem Steinweg, einer gepflafterten Strafe die Rede, was allein and zu ben Umftanden des Kampfes paßt, und eine Verwechselung von veggr mit vegr, die auch oben S. 444 und in der Mythologie2 333 angenommen wird, findet nicht ftatt.

\*202, 37. Der aus Eckehards Gedicht angeführte Bers 342 lautet nach der guten lleberlieferung:

namque gravatus erat vir maximus undique telis.

213, 31. Alphart wird vielmehr von Bitterunc (9500 bis 9504. 9507) und dann nochmals von Reinher erschlagen. Bitterung aber wird von Dieterich erlegt (9522—9525).

214, 3. Sigebant als Perjonenname nachgewiesen Zeitichr.

12, 317, 416,

215, 30. 31. Doch heißt Dietleib in der Flucht des küenen Biterolfes kint (6714), Biterolfes zurt (6732).

216, 32. Wegen Wittichs Rog Scheming f. auch 3G.

27, 6, 38 (12, 416).

217 Mum. Wittich als Personenname 3G. 3. 146.

\*219 Unm. 2. Bgl. Minth "Zur Geschichte und Kritif ber bentschen Heldensage" in den Sit. Ber. d. Wien. And. (1878) 91, 223 folg.

220, 7. Isolt von grozen Ungern d. i. von Bafch=

firen, Zeitidr. 10, 167.

224, 17. Ueber das Handschriftenverhältniß bei Heinrich von München und seine Beziehungen zur Flucht s. Deutsch. Helbenb. (1866) 2, XLVI folg.

232, 32. Statt Enenum lieft Deutsch. Heldenb. 2, 265

nach W richtig Erwin (Zeitichr. 11, 286 Mum.).

239, 22. Auf dem Jochgrimm (oben S. 65), einem der schönsten Berge in Südtirol, hausen nach der Bolkssage noch jett drei uralte Kexen. Zingerle "die Heimath der Eckensiage", Pfeiss. Germania 1, 121; vgl. auch Zachers Zeitschr. f. d. Phil. (1876) 7, 301.

245, 20. Fasold als Personenname 3E. 26, 2 und Gersmania (1872) 17, 65.

248, 7. Appilian als Perjonenname 3C. 26, 8.

\*250, 20. Elberîch: j. Seemüller "Die Zwergensage im Otnit" in der Zeitschr. f. d. Alterth. (1882) 26, 201−211.

251 Ann. 2. "Der fenrige Berg Tahenmunt in Bolframs Bilh. 439." Lachmann. — Statt Admont, Admund findet man auch im 13ten Jahrhundert Agmuenden geschrieben; Beiträge zu steiermärkischen Geschichtsqu. 1866 S. 85 folg.

254, 1. 2. Aehnlich wie das holländische Lied von dem Jäger von Griechen (ZE. 27, 7) zum Wolfdietrich, scheint sich das schwedische Lied von Vallevan bei Geizer und Afzelins (2, 173) Ar. 52 (Arwidsson 1, 183 Ar. 26) zum Hugdietrich zu verhalten.

255, 31. 38. Herbrant bejag aljo die Burg zu Garten, daher ift and fein Sohn Sildebrand von Garten. Deutsch. Beldenb. 1, LII; vgl. oben E. 54. 256. 302. 304.

257, 1-13. In Silbebrands Schildzeichen f. and Zeitichr.

12, 328, 330.

\*258 Unm. 1. Qualle ats Rame von Bolfdieterichs Schwert (fo auch im mittelhochd. Wörterb. 1, 891) bernht auf falscher Lesung; 3E. 75, 2.
266, 10. Richt Wittich, sondern Heime ist Alph. 39 der

redende.

267, 21. In das Klofter Wilten geht Beime, Jacob

Grimm; vgl. oben E. 178, unten E. 490.

272, 8. Afprian auch oben S. 308 ein Riese; vgl. oben S. 173 (3E. 28, 1) und den conine Efpriaen mit feinen Riefen in den Fragmenten des alten niederländischen Bedichts vom Bar Wiffelou in Serrures Vaderlandsch Museum (Gent 1858) 2, 265—284 (3G. 27, 5).

272 Unm. Schrutan als Perjonenname 3E. 26, 8.

\*273, 23. Der Rosengarten hat den Stoff geliefert zu dem Vasnacht spil von den risn oder reckhen, welches Obrift (Germania 1877. 22, 420 folg.) and einer Sterzinger Handschrift vom ersten Drittheil des 16ten Jahrhunderts mittheilt.

274, 9. Alte Zengnisse für den Rosengarten f. Rr. 72d (oben S. 468), Rr. 80b (oben S. 196), ZE. 26, 8; 40. 44.

\*275. Die Aumerkung beruht zumeist auf Randbemerkungen, die Wilhelm Grimm in fein Sanderemplar des Rojengarte eingetragen hat.

\*276, 25. Norpert als Name eines Rheinfergen ans einer Wormser Urt. v. 3. 1290 von Mone nachgewiesen in Pf. Germ. 6, 324 (3C. 40).

282 Anm. 1. Ueber Frute s. noch Jacob Grimm Kl. Schr. 4, d. Minn. Frühl. 25, 174 mit Anm., Biter. 1910 mit Anm., Ambras. Wolfdietr. A 6, ZE. 23, 2. Germania (1872) 17, 65.

285, 5. zwar geschwigen] sies zwei geswien. Ladmann.

287, 21. Zu König Horn (Ritson 3, 274) s. Z. 5, 2. 288, 5. Die Blomsturvalla saga heransg. von Möbius 1855.

290, 3. Gin Brûnften 3G. 35, 2 nachgewiesen. \*303, 22. Ueber den Ramen, den Dietleibs Schwester führt, j. Unm. zu Laurin 753 (Deutich. Heldenb. 1, 282). Bgt. Muth "Inr Geich. u. Krit. d. d. Heldenj. in den Git. Ber. d. Wien. Afad. (1878) 91, 230 folg.

304, 27. Zu Cafpars Bearbeitung des Laurin f. Dentsch. Helbenb. 1, 293.

305, 7. Wolfdieterich als Name 3E. 26, 12. 30, 3 (oben S. 318); vgl. Deutsch. Heldenb. 1, 293.

#### \*107b.

Wittich vom Jordan. (Bgl. Zingerle in Pfeiffers Germania 1864. 9, 49.)

> fi worhten in einem berge mit flîze wilde twerge.

\*307, 28. Der Reiher bei v. d. Hagen, Gefammtabentener 2, 167.

#### \*10Sb.

Acta Hinrici epileopi. Erste Sälfte des 14. Jahrhunderts. Acta quorundam Episcoporum Lubicensium, Mon. Germ. Scr. 25, 486-494.

Darin wird zum Jahr 1332 (p. 493) erwähnt ein dominus Ditlevus de Wensin miles. Immerhin eine Spur vom Fortleben der Beldenjage auf niederdentichem Boden.

#### \*109b

Chronica monafterii Sancti Bertini auctore Johanne Aus dem 14ten Jahrhundert. (Mon. Germ. Ser. Longo.736 - 866.

p. 770. ruina de Aldenbourch, quam Heccula rex Hunorum deftruxerat.

Die von Johannes benutte Rymkronyk van Vlaenderen hat an der Stelle (Corp. chronic. Flandriae IV 596, 163. 164)

> Die steenen t'Audenborch, ende dat velde Die coninc Hettel met gliewelde.

\*309, 19. Heinrich der Glichsener (Rr. 112) in Jacob Grimms Ausgabe Des Reinhart Guchs G. 49.

\*309, 23. Nr. 112b auch 3&. 27, 6.

\*310, 1 und Anm. 1. Dir. 113 in Bartich Ansgabe des Hugo von Montfort (Tübing. 1879) S. 62. 114.

- 310, 17. Auf eine verschiedene Darstellung der Fabel im Friedrich von Schwaben (Mr. 1136) deuten die Meisterstieder bei Görres:
  - ©. 81. "Die fünfte Stund die leid ich pein, als herzog Friederich ufz Schwaben, als er erfchofz, und fie macht los drey tauben weifz in einem bach ohne leben."
  - ©. 134. "Er lacht nit herzog Friederich, der kühne Schwab genannt, da er erfchofz elendiglich drey tauben wohl bekannt; bei einem bach fie lagen und waren leider todt, erft fieng er an zu klagen und thät alfo verzagen in feiner grofzen noth."
- 311, 39. Nr. 114 ift nach Uhlands Bemerkung (Germania 1, 328) Wiedergabe von Ecke 74; Dentsch Helbenb. 5, 2326.
- \*312, 2. Zu Peter Suchemvirt (Nr. 114 $^{\rm b}$ )  ${\rm f.}$  auch Uhland (Germania 1, 328 $^{\rm sg}$ ), 3E. 58, 1. 30, 3. Ugl. nuch oben S. 429.
- 312, 30. Nr. 116: Das jagt (Rib. 1891, 1) vielmehr Hagen zu Dankwart. Lachmann.
  - \*313, 1. Nr. 116b auch 3E. 43.

#### 116c.

Urkundenbuch der Familie Tenfenbach. Herauss gegeben von Brandl, Brünn 1867.

Nr. xcv a. 1368. Dyetreichs der Perner — infigel. Nr. cvII a. 1370 Dietreich der Pernner vnd Chynrat der Pernner fein brueder, Zöhne von "Dythreich der Pernner."

Nr. CCXXXVII. CCXLVI a. 1422. 1424. Görg perner hern Chunraten des perner feligen fun — mit meinem libn průder *Dietreichen den perner*.

Nr. CCCXLI. CCCXLVIII. CCCLI a. 1509. 1512. Dietrich Pernner vom Schachn.

Bgl. 3E. 20. 38 und oben S. 467. 468 (zn Nr. 72°).

#### \*116d.

Salzburgijches Hofmeistereinrbarbuch. Handschr. aus dem 14ten Jahrh. Anf Bl. 14° folgende Gintragung:

Item Johannes filius Syfridi dicti hürnein.1

\*313, 19. Königshoven ist (Chron. dentsch. Städte 8, 184 solg.) von den späteren Chronisten ausgeschrieben worden, und so stehen die Zengnisse Rr. 117b. 122b. 130. 133. 133b. 133c. 140b in Abhängigkeit von ihm; vgl. ZE. 30, 1 und bessouders 76.

#### 117c.

Chronicon Monasterii Melicensis (Be; Scr. austr. 1, 194).

Es hat zu der Notiz zum Jahr 522 "Theodoricus fubitanea morte Ravennae periit" den in Wattenbachs Ansgabe (Mon. Germ. Scr. 9, 492) schlenden Zujah: multa de ipso cantantur quae a ioculatoribus sunt consicta.<sup>2</sup>

Der Zusat kann nach der von Pez p. 165 benutten Handsichrift aus dem 14. 15. Jahrhundert sein. Er gehört in die Reihe der mit dem 14ten Sahrhundert beginnenden Acukerungen über die Ungsandwürdigkeit der alten Sagen, vgl. Nr. 117. 133. 3E. 30, 1. 2. 4. 43. 46. 49.

#### 117d.

König Wenzel verzeiht in einer undatierten scherzhaften Urtunde (Archiv für Kunde öfterreichischer Geschichtsquellen 1863. 29, 155) dem Johann Westfal seine Räubereien:

omnem offensam quam adversus nos commiste per spolia innumerabilia, que in regno nostro perpetravit, cum superbus multis spoliis revertebatur in Joppa, sicut olim Theodericus consueverat de Verona, sibi duximus remittendam.

\*314, 5. Mr. 118b auch 3E. 45.

#### 11Sc.

Des Tenfels Ret. Bielleicht zwischen 1415-1418 verfaßt; herausgegeben von Barack (Stuttgart 1863).

3) Nachgewiesen von Battenbach.

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Theod. v. Grienberger in der Germania (1887) 32, 92.

<sup>2)</sup> Die Stelle ift von Lachmann in feinem Cremplar angemerkt.

11758. fo er alfo predien ftat, wie *Egg Dietrichen* fluog und metz Hilgart zoch den pfluog, fo wænt er hab es wol gefchafft.

Andre Beziehungen auf das Eckenlied und Sigenot 3E. 30, 3-9 (oben S. 311, 312, 319) 47, 56, 57.

\*314, 13. Zu Nr. 119 fommt noch hinzu ZE. 51. 316, 4. Nr. 121 ist von Franculob (oben Nr. 80<sup>h</sup> S. 196) und gewährt in diesem bessern Text ein Zeugniß sür das Alter des Rosengarten (der herre *Ilfan*). Zu *Riedinger* vgl. Zeitschr. 12, 383.

### \*124b.

Libro de los Enxemplos. Wahrscheinlich aus dem ersten Drittel des 14ten Jahrhunderts. (Herausgegeben von Pascual de Gayangos in den Escritores en prosa anteriores al figlo XV. Madrid 1860).

Den Sat, daß "wer dem Teufel dient, mit ihm sterben muß (c. 43)," sucht der Verfasser durch die Erzählung von Dieterichs Ende zu beweisen, und zwar zunächst nach Gregor (dial. 4, 30; vgl. oben S. 42); dann aber, wie "man in anderer

Beije über feinen Tod ausfagt:"

Theoderich nämlich, "der sehr granfam war, fand Bergnugen am Tode der Menschen. Und da er in der Stadt Rom war, lauerte er den Wachen der Stadt auf und ließ alle diejenigen tödten, welche er Nachts ichlafend ansprach." redet er auch, wie ichon vorher zweimal, einen Soldaten Cariolo an; dieser schweigt, und als der Rönig befiehlt, man solle ihn tödten, fagt er: "er hatte nicht geschlafen, fondern an ichwarze und tief traurige Dinge gedacht. Der Konig fprach: Co gieb an, was du dachtest. Und Cariolo antwortete: 3ch dachte, und es ift gewißlich mahr, daß bu ein Mann des Teufele bift, und daß er dein Gerr ift, und daß er did heute les bendig aus der Mitte der Menichen entführen wird, und follte dies nicht zur Wahrheit werden, jo will ich fofort Alls der König dies hörte, ging er jogleich fort, und gab ihm Frift und befahl, daß er an jenem Tage noch nicht sterben follte, und an jenem nämlidjen Tage murde Theoderich, da er gu fpater Stunde im Bade mar, unruhig und fing an lant zu schreien: Komm, Teufel, tomm, und nimm mich mit. Und alsbald kam ein dunkler und finsterer Ritter auf einem sehr ichwarzen Bferde, das aus Maul und Ruftern Feuerflammen

ipie. Und er sprach zum König, der ihn rief: Sier fiehft Du mich, der du mich riefft, steig also auf, ich werde dich mitnehmen. Und jener mit großer Buth und fehr großer Raferei, trunfen und blind, ftieg aus dem Bade, nacht, und bestieg nach feinem eigenen Billen das Pferd, und wurde fo zum Tener der Tenfel entführt. denen er immer gedient hatte."1

Es ift Dieselbe Sage von Dieterichs Sollenritt, von der oben (S. 42-44. 320.) schon die Rede mar. dretjage verlegt den Schanplat nach bidreks bad, d. i. nach Bagnarea, nufern der großen nach Rom führenden Beerftrage gelegen (Müllenhoff, Beitschr. 12, 325), die spanische lleberlieferung alfo nach Rom felbst; Leo von Rozmital dagegen oben S. 320) nach Berona.

\*318, 20. Auf Heinrich Wittenweilers Ring (Nr. 1256) machte zuerst Uhland aufmerksam in der Germania 1, 330; val. 36. 33, 3.

### \*126b.

Torrent of Portugal. An English Metrical Romance. Mus einer Sandidrift des 15ten Jahrhunderts herausgegeben von James Orchard Halliwell, Sondon 1842.

The kyng of Pervenfe feyd: "fo mot i the. Thys fefon veftles fchalle thow not be. Have here my ryng of gold. My fword, that fo wylle ys wrowyt. A better, than yt, know i nowght Within cryftyn mold. Yt vs afe glemyrryng, afe the glafe. Thorrow Velond wroght vt wafe. Better vs non to hold.2

Ein englisches Zeugniß für die Wielandfage, das fich dem (oben S. 306) and Hornchilde angeführten zugefellt. Name des Schwertes wird hier Adolake, Adyloke (666) ober Hatheloke (792) geichrieben: er war, nach Znpita, ursprünglich Headulâc.

319, 34. Die Thüringische Chronif (Mr. 127) in der Ansgabe von Lilieneron (Jena 1859) E. 38; val. 36. 33, 10 und über ihre Quelle 3G. 76, 1.

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Reinhold Köhler in Bfeiffers Germania (1873) 18, 147 fola.

<sup>2)</sup> Mitgetheilt von Inlius Zupiga in ber Zeitschr. f. d. Alterth. (1876) 19, 129 f.

#### \*127 b

Lübecker Berzeichniß von Kagnachtspielen, welche 1430—1515 in der Lübeckischen Zirkelgesellschaft aufgeführt worden find. Der erfte Theil Der Handidrift, welcher hier von Belang ift, vom Jahre 1484.1

3nm Jahr 1438: de helle vnde vor Crimolt.

Ein wichtiges Zengniß für das Fortleben der Nibelungen jage-in Niederdentschland. Daß Kriemhild hier mit der Hölle zusammengestellt wird, stimmt zu den harten Urtheilen, welche and fonst die spätere Zeit über sie fällt (oben S. 187. 314).

Bur Ramensform vor Crimolt vergleiche man die hochdentiche Crimholt (Haupts Zeitschr. 6, 28. 12, 360) und die

dänische fru Kremold.

S. auch das niederdeutsche Redentiner Ofterspiel von 1464, 36. 27, 6.

\*320, 6. Bur Mærin (Ausgabe von Martin, Stuttg. 1879 vgl. 3E. 77, 2. 3.

### 129b.

In der Kirche zu Floda in Sodermannland in Schweden (Nyköping lehn) find am westlichen Gewölbe acht Belden abgebildet, die paarweise zusammengehören (wiederholt in N. M. Mandelgréns Monuments Scandinaves du moyen âge. Paris 1862, auf Tafel XXVIII; das Alter der Kirche und Malereien ift nicht angegeben, es ift aber ohne Zweifel das 15. Jahrhundert). Zuerst

Diderik vā-barā (vgl. Haupts Zeitschr. 12, 381 f.) in Rüftung, an der linken ben Schild, in ber rechten das Schwert, Helm und Schild ohne Zeichen. Er ist bartlos, läßt aber den Tenerathem (oben S. 117), der wie ein Strahlenbisichel

ans fleinen Bünftchen dargestellt ift, auf

Wideke welas fo ausströmen. Dieser ift ebenfalls in Ruftung, hat in der rechten ein Schwert, den Schild auf dem Rücken; die untere Balfte des Gesichtes ift verdeckt durch das Belmband; ber Belm hat einen aufrecht ftehenden Buich.

Die übrigen Malereien stellen dar 1) David und Goliath; 2) Burman (qunz nact) und "hollager das ha va figer af

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von C. Walther im Jahrb. d. Ber. f. niederd. Sprachf. (1881) 6, 3. 19.

burmā" (j. Arwidsjon Nr. 7. Grundtvig Nr. 30); 3) "trullat" zu Pferde und einen Ritter, der jenem mit der Lanze den Kopf abhebt.

Ueber andre Bilder von Dietrich f. die Nachweisungen oben

€. 44 Anm. 1. 458. 372.

\* 321, 29. Zu Rr. 130 j. ZE. 76, 1. \* 322, 26. Rr. 131 and ZE. 52, 1.

323, 22. Aus Geiler von Reisersperg (Mr. 1326) habe ich folgende von Jacob Grimm mitgetheilte Stelle nachzutragen:

3) Der jeelen Baradig (herausgegeben von Otther, Straf-

burg 1510) Bl. 228°:

"aber die in den flostren die vahe geistliche wort an zu reden, und würdt von ynen geendet mit torechten weltlichen, ettwenn ouch fleischlichen worten, denn jagend in von Dietrich von bern vn andre torechte vnnüte wort."

\*324, 4. Die Kölner Chronif (Rr. 133) ist die bei Johann Koelhoff zu Söln im Jahre 1499 gedruckte große "Cronica van der hilligen statt van Coellen;" nen herausgegeben im 13ten Bande d. Chron. d. dentsch. Städte, wo man S. 382 vergleiche. Wie oben bemerkt (S. 474), geht sie auch auf Königs-hoven zurück.

3ch füge hinzu, daß S. 367, nach Heinrichs van Beeck um 1469 verfaßten Chronik "Agrippina", der Schliffel im Wormser Wappen (oben S. 359, 361) erwähnt wird:

Worms ein miffen fluffel in eime roden velde.

\*324, 18. Nr. 133° auch 3E. 76, 3.

### 134<sup>b</sup>.

Geiftliches Spiel. Aus dem Ende des 15ten Jahrhunderts, aus Eger frammend. (Herausgegeben von Bartsch in Bseiff. Germania 1858. 3, 267—297.)

1 Unter den Inden fommen vor (E. 275)

Standenfues, Helmichrot vnd ir teftes Ifrahel, Peffack vnd Johel Warrabas, Wülffring vnd her Feygel.<sup>1</sup>

- 2) Die Soldaten des Herodes heißen (S. 279. 282) Dietrich, Helmschrot. Laurein, Hilebrant, Sigenot, Tritinklee.
- 1) Diesen ersten Theil (3E. 74) habe ich der Bollständigkeit halber zugesetzt.

#### 134c.

Wilhelm Wittwer, catalogus abbatum monasterii S. Udalrici et Afrae. Aus den letten Jahren des 15ten Jahrhunderts. (Archiv für Geschichte des Bisthums Augsburg von Steichele 1860. 3, 41.)

Theodorici regis Gothorum, qui a Theutonicis bellicofus cognominatus eft. — Militavit autem predictus Theodericus fub Attila rege Hunorum.

### 134<sup>d</sup>.

Ladislans Suntheim. Chronif der Fürsten und Länder, um 1500 versaßt, handichriftlich in Stuttgart (Das Donauthal von Ladislans Suntheim, herausgegeben von Franz Pfeiffer im Jahrb. f. vaterl. Gesch. Wien 1861. 1, 273—297). Bgl. 3E. 30, 5.

1) Bl. 46ª (Pfeiffer €. 295):

Etzelburg (Altofen) ain stat und flos, hat künig Etzel gepawt.

Die übrigen Belege für die Identität von Epelburg und

Dfen (Altofen) j. 3G. 58, 1.

2) Chendas. (Pfeiffer E. 24 f.):

Tättn oder Tehen (Tétény unterhaß Prit) ift ettwann ain vast grosse stat gewesen, ainer meil weit und prait. hat gehaissen Potenciana: da (Bl. 46b) ist vor zeiten ain grosser plütiger streit beschehen zwischen künig Etzels sünen. — neben der Tuonaw ain weit eben selt, dor in ligt kunig Etzel nach haidnischer gewonhait begruben. der wart hundert und XXIIII jar alt und het albeg zehenmal hundert tausent man in seinem hör. und die schön Kreimhilt was sein letzste gemähel. Auf der hochzeit ward jedermann erstagen bis an vier menschen: praut und prautgam, Diethreich von Pern und der alt Hiltprant.

\*337 Anm. 1. Ueber den Tod der Kriemhilt in der Hundeshagenichen Hi. berichtet v. d. Hagen a. a. D. (Frankfurt 1824. 2, 302) folgendes: "Hildebrand hauet fehl, und Chriemshild spottet darob; da wirft er ihr ein Fingerlein (Ring) hin, und als sie es aufheben will, ergreift er sie und reißt sie in zwei Stücke."

<sup>1)</sup> Nachgewiesen von Wattenbach.

#### 135<sup>b</sup>.

Tiroler Ofterspiel. Aus dem Anfang des 16ten Jahrhunderts (Pichler, Ueber Das Drama des Mittelalters in Tirol, Innsbruck 1850).

1) S. 46. Caiphas wirbt unter Pilatus Rittern.

Helmfchratt tertins miles:

So beig ich der Belmidratt,

Und fam halt von Bern der (l. her) Dietreich Dder jemand fein geleich:

Den wil ich auf dem Feld fachen.

2 ... €. 143-145. Unverzait. Schuerenprant, Wagendrusel. Helmschrat. Wagsring heißen die Bächter au Chrifti Grabe.

Bgl. das Alsfelder Pajjionsjpiel, 3G. 55.

339, 23. Zwei weitere Zengniffe aus Aventin (Nr. 136) j. 36. 58, 1. 2.

\*342, 1. Nr. 1376 auch ZE. 77, 1.

\*342, 8. Zu Nr. 138 j. auch ZE. 80, 1. \*342, 13. Nr. 138<sup>b</sup> auch ZE. 30, 6.

\* 342, 21. Nr. 138° auch ZE. 81, 1.

Ricod. Frijchlin Romenclator (1591) Unm. 2. 3. 355 εήρωνα, βηρών Verona Dieterichebern; Hanpte Zeitichr. 6, 156 (12, 377. 4291; bei Graff 3, 214 eine Zürcher Gloffe aus dem 9-10ten Sahrhundert Verona, Perina, aus

dem jangallijchen Boethius ze Berno, Veronae.

\*344, 10. Die Stelle unter Nr. 1406, welche fich fo bei Oberlin findet, ohne daß ihre Bertunft naber angegeben wird, stammt glaube ich aus einem alten Drucke, der auf der Berliner Bibliothek vorhanden ift, und deffen Titel lautet: "Chronica. Darin auff das fürteit werden begriffen die namhafftigften geichichten jo sich vnter allen Kanjern, von der geburt Christi big auff das Tausent Fünffhundert und ein und drenffigft Jar verlauffen haben. 1532." Darnach hab ich Leinen für Lein gebeffert.

Uebrigens liegt auch hier Ronigshovens Gligifiiche Chronif

(Chron. d. d. St. 8, 381) zn Grunde.

344, 26. 3n Nr. 141 vermiste Jacob Grimm die Unführung der auf die Nibelunge Noth und die Rlage bezüglichen Stellen des Guspar Bruschius de laureaco veteri et de Patavio Germanico (Bafileae 1553) p. 119. 120 und des

Wiguleus Hund von Sulzenmoos in seiner nach dem Datum der Dedication im Jahr 1582 beendigten Metropolis Salisburgensis (Ratisponae 1710) 1, 201. Es wird vorläufig genilgen auf E. Diimmlere Viligrim von Baffan (Leipzig 1854) S. 94-98. 193-196 zu verweisen. Befannt ift, daß hund ben Bruichins ausschrieb und nur zu jener Stelle Die Rachricht hinzufügte, über die auf Schloß Prünn an der Altmihl gefunbene, 1575 von ihm an Herzog Albrecht von Baiern verschenkte Nibelungenhandschrift, den jetigen Münchener cod. germ. 31, Ladmanns D (f. hieriiber noch Pfeiffers Germania 1, 202-207). Unerledigt aber ift bis jett noch die von Dümmler angeregte Frage, ob oder wie weit Brufchins den Lazins benutt hat, Da Lazins nach Dümmlers eignen Anführungen S. 194 (vgl. bagegen S. 97) durchaus nichts davon zu wissen scheint, daß wie Bruschins sagt, Bischof Biligrim author fuit cuidam sui seculi versificatori Germanico, ut is rhythmis gesta Avarorum et Hunorum — quos Gigantes, nostrate lingua Rechen et Riesen vocari fecit, celebraret.

### 141<sup>b</sup>.

Safpar Bruídius, monasteriorum Germaniae centuria I. Ingolftadii 1551. Bl. 82ª. (Chronologia etc. Sulzbaci 1682. S. 294):

Sunt in huius coenobii (bes Mariens ober Nonnenstifts in Worms) vicinia duo sacella non procul a se invicem dissita, quorum unum S. Meinardo, alterum D. Caeciliae dicatum est. in medio horum sacellorum et interiacente spacio humatus dicitur Corneus Sifridus, Vangionum urbis gigas stupendae altitudinis et roboris admirandi, de quo exstat hodie adhuc poema quoddam Germanicum Der hurnin Senstib inscriptum. tumulus duobus e terra prominentibus saxis notatus, ter a me dimensus, habet in longitudine pedes quadraginta quinque. lancea huius gigantis oftenditur in summo templo urbis Vangionum. Maximilianus imperator, antiquitatum omnium studiosissimus princeps, cum anno 1495 comitia Wormaciae celebraret, aperiri et essodi tumulum jussit, sed praeter aquas nihil in eo invenit.

Nach Nr. 135 (oben S. 339), vgl. oben S. 360. 361, 3E. 59, 2 (Haupts Zeitschr. 12, 435), geschah die Aufgrabung

<sup>1)</sup> Nachgewiesen von E. Dümmler.

Grimm, Deutsche Beldenfage.

auf Beranlaffung Raifer Friedrichs III: Bruichins berichtet ungenan, nur nach Hörensagen. Bei Maximilians Unwesenheit in Worms im Sahr 1495 wurde der Rojengarten und Artushof nachgeahmt, 3E. 53, 1. Eine andre Nachahmung des Rosengarten f. ebendaf. 2. - Ueber Siegfrieds Lange in Worms f. oben S. 361, unten S. 489. 490, 3G. 59, 2.

344, 28. Mr. 142 bei Svend Grundtvig, Danmarks gamle folkevifer, 1, 38-44.

\*345, 34. Die drei dänischen Bolfelieder (Mr. 143) von

Wilhelm Grimm überfett, Rl. Edr. 1, 157.

\*347, 28. Zur Namensform "Mimring" vgl. ZE. 63. \*348, 12. Nr. 145, 3 and ZE. 80, 3.

\*348, 18. Zu Martin Luther (Nr. 146) j. auch 3G. 30, 4. 56. 79, 1; an der letten Stelle noch andre Urtheile damaliger Theologen über die Beldenfage.

### \*3u 147.

3oh. Ngricola, Sprüchwörter (oben E. 349).

Außer den beiden oben E. 327. 349 aus dem Sprüchwort Nr. 667: "Du bist der treme Echard, du marnest nederman" (vgl. 3C. 85) angeführten Stellen, habe ich folgende Bengniffe gefunden :

2) Vorrhed E. 1. Renner, der gelebt hat Anno M. ccc. jagt von Creck (l. Erek), Dwan, Triftrand, König Rucker (l. Ruther), Pargival, vn Wiglois. Wir kennen junft den alten Sildenbrand, Dietrich vo Bern, Berr Gden, Ronig Fajolt, Rijen Signot, den edlen Moringer, Ritter Poutus, vund mas die Taffelrunde vermag.1

Bal. oben €. 356. 357.

- 3) Rr. 443 (S. 263b). In den alten Dentichen geschichten, da Dieterich vo Bern, der alt Siltebrand, Rig Gigenoth, Wiglois von Rade, der Thewer Ed, miteinander gefochten haben, wirt alle zeit gemeldet, das, wa einer den andern hat gu der erden geschlagen, hat er in wider laffen auffitehen n. i. w.
- 4) Nr. 668 (S. 3576), der Hunen land, da Rünig Etel vmb di jare funffhundert nach Chrifti geburt, herre mas.

<sup>1)</sup> Dieje Stelle hat auch Pfeiffer in feiner Germania (1865) 10, 95 aus der Sagenauer Musgabe vom Jahre 1529 befannt gemacht.

- 5) Hänfig find Angaben und wörtliche Citate aus bem gestruckten Helbenbuche, unter ausdrücklicher Bezeichnung diefer Quelle: aus Wolfdieterich, Otnit, Rosengarten. Besonders führe ich an
- a) Nr. 301 (E. 195a). Im Heldenbuch fteet, das Diesterich von Bern von einem Zwerge vn Erdtmanchen weg gefüret sei, vn niemad hab ne erfaren, wa er hinkommen sei, welches alles lautter teuffels gespeust vnd betrug ist.
- b) Mr. 736 (3. 3866). Im Seldenbuch ftehet geschriben von Wolff Dieterich, wie er mit den teuffeln bud helle hunden gestritten habe.

Erinnert in der Form an Nr. 117, 2 (oben E. 313).

c) Nr. 664 (S. 352ab). Nachdem Agricola an Wolfs dieterichs Beispiel gezeigt, "wie ben vusern lieben alte Deutschen ehre vnnd tugent, vnud Gottes renne forcht inn groffen ehren gehalten gewesen ist," ruft er aus: "Wo findet man nett in aller welt Wolff Dieterichs gleiche, vnder den groffen herren vo Abel?"

Aehnliche Wendungen bei Fischart (oben S. 352).

349, 13. Die Vorrede zu Steinhowels Chronif (Nr. 148) ist vom Jahre 1473. Bgl. noch ZE. 30, 18 und 76, 1 (15, 319).

### \*3u 149.

Aus Sans Sachs vermag ich noch folgende Stellen beis zubringen, welche ich an die obigen (S. 349) anreihe:

- 3) Vom trenen Echard.1
- a) Fabel der zweger Gesellen mit dem Beeren (v. Keller und Göge 9, 176. Tüb. 1875).

Ein mann versch sich all sein tag. Wo er hab auch einen gesellen, Der vil verheift und thut sich stellen, Als ob er sey der trew Eckhart, Der ob im wöll zu aller fahrt Gantz trewlich halten in der not Bestendiglich biß in den todt.

b) Im Fagnachtspiel "der unersetlich Geithunger genandt" spricht die Frau (14, 158):

<sup>1)</sup> Oben S. 350 ist statt 3) vielmehr b) zu sețen.

der trew acht wir uns funft nit faft, Trew Eckart war nie unfer gaft.

c) Der trew Eckhart tritt anch am Schlusse ber Comedi "der Kampis mit Fraw Armut unnd Fraw Glück" (12, 278) auf, serner in dem Faguachtipiel "das Hoffgindt Veneris" (14, 3).

Zum Schlusse erwähne ich noch, daß die oben S. 350 aus der Tragedia "der Hörnen Senfrid" angeführten Stellen in genannter Ausgabe 13, 365. 335. 352. 373. 374 stehen. — Zwei weitere Zeugnisse aus Hans Sachs s. 3E. 81, 2.

#### 149c.

Heinrich Pantaleon. Teutscher Nation Heldenbuch (Bajel 1568) 1, Vorred S. 2.

"Baū and ben den alten etlicher weniger Helden leben beschriben, ist dieses dermassen mit unnügen fablen und merelein besudet, daß fümerlich ein schatten der rechten warheit noch vorhande. Der gestalt ist Herr Thieterich von Bern, Meister Hiltebrandt, Hürnen Senfridt, getreuwe Eck, Herhog Ernst vund andere der geleichen, von dem gemeinen volck in liederen und Meistergesangen geprisen worden.

\*352, 10. Zn Fijdjart (Nr. 150) vgl. ZE. 84. \*354, 31. Zu Nr. 151, 2 vgl. ZE. 30, 7.

355, 27. Aeltere Zeugnisse für die Harlunge im Breisgau j. oben S. 42. 50 und 3G. 65.

### 151c.

Lienhart Flechjel. Beschreibung des frey- und herrnschiefen . . . zu Wormbs 1575. Heidelb. Haubicht. 405.

1) Bí. 11b. Eíz (Wormbs) ift ein weit berumbte ftatt Vnnd die gar vill erlitten hat, Dass ich in fachen euch nit lieg So hats erlitten manchen krieg,

36. 12°. Mit dem gewurm was ihr nit woll
Darumb da was das land gar voll,
Mit trachn lindwurm mufz ich fagen
Der Seufridt had es all erfchlagen,
Er hat gewont woll an dem Rhein
Der Roffengardn gab man im ein,

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Pfeiffer in der Germania (1865) 10, 95. (Statt "getreuwe Cat" lies "getreuwe Cahart." St.)

Künigin Grimhildin hatn baut, Herr Diettrich von Bern hat in bschaut, Mit fambt fein helten und rekhen Thet die riffen hart erfchrekhen. Vnnd die auch hatten helttes mut Hielten den garten in guetter huet, Welcher wolt ein roffen brechen Thetten fie erschlagen vnd stechen. Er mueft leutten grofzen fchaden. Grimhiltin liefz den Berner ladn, Dafz er in jren gartten kom Vnnd feine helten mit jm nom, Mit fein rekhen folt nit aufz pleibn Vnnd welcher ritterspil wolt treibn, Da felb wurts einer wol erfaren Von riffen die im gartten waren Ligt einer ob fo will in preifzn Vil ehrn zucht im thun beweifzen, Bf. 12b. Darmit das ritterspil bleib gancz Will jhm schenkhen ein roffenkrancz, Das hat Herr Berner wol bewert

Das hat Herr Berner wol bewert
Vnnd hat den gartten gar zerftert
Auch etlich riffen erschlagen.

2) B1. 13b. Wie ich bin zu der Manez ganngen

Ain eisten ketn fach ich hangen,
Mechtig vill groffe riffen bain
Ich ftund darbey was nit allein,
Befach mir der bain gleich ebn gnug
Ein vhr die was gemacht gar klug....
Ich ftund davuor vnd fach es an (die trinkhftub)
Grofz riffen waren gmalt daran
Mit jrn groffen riffen ftangen
Grimhildin die kam geganngen

Wi. 14<sup>a</sup>. Vnnd thut ein krancz bey ihr tragen
Weitter noch mit warhait fagen (fo!)
Wie fafz fo hupfch fchön gmalet dran
Kaifer Friedrich hoch lobfan.

Bgl. Nr. 157. 158 (oben S. 359. 360), Nr. 165 (oben S. 363), Nr. 1636 (unten S. 489).

<sup>1)</sup> Nach Uhlands Angabe (Germania 6, 323; vgl. Einleit. Bu Hallings Ausgabe von Fischarts glüchaften Schiff) mitgetheilt von Dr. E. Martin,

### \*152b.

Ricodemus Frijchlin (geb. 1547, gest. 1590). Fraw Wendelgard (Ausgabe von Strang, Stuttgart 1857).

1) III, 2 (S. 34). Graf Ulrich will unerkannt in das Schloß gelangen:

Nv bin ich jetz zu Buchhorn hie, Wil thun als hab ichs gfehen nie. Vnd ziehen ein *Nebelkappen* an, Vnd ftrack dem Schlofz zu fürthin gahn.

2) IV, 2 (3. 48). Ludwig König in Burgund Nam ein die Statt, die weit bekannt, So Dietterichs Bern wirt jetz genannt.

Bgl. auch oben E. 480.

\*356, 16. Zu Crufins (Rr. 153) vgl. 3G. 30, 4.

# \*3u 154.

Cyr. Spangenberg, Abels-Spiegel (oben S. 356). Wie Spangenberg die Heldensage auffaßte, lehrt besonders

folgende Stelle:

2, 268. Dieses ist sonderlich zu behalten, das in den alten Beldenbudern unter den Riefen, Drachen, Lindwurmen, und andern wilden Benten und Thieren, jo die Belden umbgebracht, anders nichts bann Enrannen, boje, gottloje, ichebliche Leut, Landvermufter, Morder und Straffenrenber verftanden, und unter den Zwargen gemeine Buterthanen, fo Land und Berge gebawet, vud sonft vernanfftige, tiefffinnige, fanftliche leut, aute getreme Rhate un Diener gemeinet werden, beren Stelgesteine, Die ba stercke und freffte gegeben, und ihre Rebelkappen, so unfichtbar gemacht, anders nichts anzeigen, denn jre wolbedachte tieffbejonnen, heimliche auschlege, groffe Sachen, ehe es jemande gewar werden mag, auszurichten. Ihre Berge, Bole, flufften und Löcher, bedeuten jre fürsichtigkeit, behütsam und liftigkeit. Belden aber find furbilde fromer Oberherrn, und aller andern tremen Erretter, derer mit vurechter gewalt unterdruckten Lente."1

<sup>1)</sup> In starker Verderbniß mitgetheilt in Peringskiölds Wilkina Saga, Borrede (S. 2).

### \*3u 156.

- 1) Jacob Anrers Opus theatricum (oben S. 358) f. in Kellers Ansgabe (Stuttg. 1865) 2, 944 folg.
- 2) Zu dem Stück ans dem Historischen processus iuris habe ich folgendes zu bemerken (oben S. 359):

Die unglaubliche Verderbniß desselben in Mones Anzeiger, die Unmöglichkeit den großen Satzu construieren, und das Unwort "Granholdten" veranlaßten mich, auf die Stelle näher einzugehen. Ich sach sach die Ausgaben, welche sich auf der Verliner Vibliothek besinden, auf meinen Zweck durch: nämlich aus den Jahren 1597 (a), 1604 (b), 1607 (c), 1611 (d), 1625 (e) — alle fünf in folio; 1643 (f), 1656 (g) — diese beiden in quarto. Es ergab sich das merkwürdige Resultat, daß a und b (aber b ist nur ein bis auf die Seite und Zeile stimmender Abdruck von a) einen besonderen Text bieten, von denen c. d. e erheblich, sowohl in sachlicher wie in sprachlicher Beziehung, abweichen; die Quartausgaben f und g dagegen kehren wieder zu a. b zurück.

Die Fassung von c (d. e) ist die bisher befannte: in Mones Anzeiger, danach bei Müllenhoff Z. 30, 11<sup>1</sup> und in getrener Wiedergabe oben S. 359. Ich lasse nun die Stelle nach a (b) folgen, indem ich die bedeutenderen Abweichungen von c (d. e)

durch den Druck vorhebe:

p. 342. "So hat der Rieß Kuperan dem Ritter Sieg- fried, König Sigmunds in Niederlandt Sohn, für den Schlüffel, welchen er zu Crain gehalts, deß Königs Leibrechts Tochter am Rhein in Gefängunß gehabt, vnwarhaffter weiß verleugnet, vnd darnach zum andern mahl ein falschen And darwider gesichworen, vn sich darmit Mannendig gemacht, vnud sich selbsten berhümbt, daß er nicht Zeug sehn könne."

p. 350. "Er sen vber die fünffthalb hundert Jahr gar wol alt, hab sich Essens, Trindens vnd Fastens (wie ein

Kriegsmann) ernehrt."

Crain und Leibrecht sind in diesem Zusammenhang unerhört. Hierfür setzte daher, wer die Ausgabe c (d. e) machte, den gewöhnlichen Namen Gibich ein, aus "zu Crain gehalten" wurde offenbar "zu Granholdten"; gerade wie aus "vnd Fa-

<sup>1)</sup> Müllenhoffs Bemerkung, er habe seine Stelle einer Ausgabe v. J. "1656" entnommen, beruht entweder auf einem Jrrthum, oder es müßte neben dem Quartdruck g, der wie oben erwähnt über f aus a gesstoffen ift, noch in demselben Jahre 1656 die Folge c. d. e fortgepflanzt worden sein.

stens" das den vermeintlichen Austoß behebende "vnd sonsten." Sine wesentliche Verschiedung hat der Sinn auch erfahren durch die Aenderung "beraubt" für den ursprünglichen Ausdruck "beschümbt."

Gine Bermuthung über die Entstehung der abweichenden Texte will ich lieber, wie nahe sie auch liegt, nicht äußern, weil

ich fie zur Zeit nicht gehörig zu ftüten vermag.

### \*157b.

Reisen des Samuel Riechel (geb. 1563, geft. 1619). Herausgegeben von Safler, Stuttg. 1866.

Kiechel kommt auch nach "Verona, oder, wie wüers nennen, Düethrichs Beern; von Dieterichs Tod berichtet er nicht, obgleich er das "colliseo" daselbst erwähnt.

\*361, 6. Die betreffende Stelle aus Zorns Wormser Chronif ist abgedruckt 3E. 59.

# \*3u 158b.

Michael Sachse, Reue Kaiserchronif (Magdeburg "1606"). S. oben S. 361.

1) Zu der oben (S. 361) angeführten Stelle über den Rosengarten in Worms gehört die Randbemerfung "Ilsanes ein streitbarer Münch." Merfenswerth ist, daß in dieser Ausgabe 2, 34 die richtige Namenssorm Standenfuß (nicht, wie in der Ausgabe 1615, Standenfaß) steht, und daß 52 Küsse und Kränze ausgetheilt werden (nicht 32. 25. 25).

2) Dieterichs wunderbares Ende wird nach Gregor er-

zählt 2, 34.

3) Bei Sachse ist Theodoricus sonst immer König der Ostgothen. Nur 2, 30. 32. 33 nenut er ihn, ohne besonderen Anlaß, Ditterich von Bern; und in der Darstellung der Geschichte Friedrichs Barbarossa (3, 279) heißt es: "Die zu Veron oder Dittrichsbern."

4) 3m Jahre 663 zeichnet sich "der Reuter Amalongus

im Beere Romoaldi" aus.

# \*3u 159.

1b) In der Borrede zu Melchior Goldasts Coll. constit. imperial. III v. J. 1610 (oben S. 362) fand ich noch folgende Stelle:

Scytharum, Pannonum, Sarmatarum et Germanorum populi — unanimi confensu imperii potestatem in Attilam Hunorum Regem — conferunt. — Canitur adhuc apud nos Esses (l. Eses), Poetarum nostrorum carminibus celebris.

Bgl. auch Wilhelm Grimm Rl. Schr. 1, 141.

2) In der von mir verglichenen Paraeneticorum Veterum pars I (1604) heißt es ander s so:

. . de Eckio, de Eckardo Alfato . .

Usso Ecart ist der "Elsässer", was darum den Borzug verdient, weil die Echartsage nach Breisach verlegt wurde.

### \*3u 161.

Moscherosch, Philander von Sittemalds Gesichte (oben S. 362). Aus derselben Ausgabe (1665) füge ich folgende Stelle hinzu:

S. 147. "Ein Alter Grense pulffert sein Haar, will das eckelende Frawenzimmer baben überreden, seine Haar waren nicht Alters halben grau; sondern er hatte sie mit dem Eppersbulffer also geruchs wegen gepuffet. Das aber thut er zu dem end, damit er noch für einen Hurnin-Senfrid mochte angesehen werden, der die Jungfraw konte von dem fewrigen Drachen, so in ihrer Schof rastet, erlösen."

Bisher war nur bekannt, daß man den Namen Kriemhild in obscönem Sinne gedeutet (ZE. 26, 6). Hier kommt also der Fall hinzu, wo einem ganzen Sagenkreise diese Wendung gegeben wird.

### \*163b.

Martin Zeiller, Itinerarium Germaniae. Straßburg 1632.

- 1) Bon Siegfried und Worme.
- a) 1, 312. "Wir haben allhie (in Worms) den Dom, oder die Bischoffliche Hauptfirchen besichtigt, so zimblich schlecht ist. Man hat vns daselbst eine Stange gewiesen, so 66. Werckschuch lang, die ein Rise, so vor etlich huns dert Jahren alda gelebt, geführt haben solle. Es wurde vns auch hinder einem Nonnen Closter (Freherus sagt in S.

Caecilien Kirchen) zwischen zwo Capellen sein Grab gezaigt, so 47. meiner, aber nach andern 44. Schuck lang ist. Ift mit Steinen gezeichnet. Bruschius in beschreibung obgedachts Closters zu vuser Frauwen sagt, daß es der Hornin Senfrib... jolle gewest sein."

Bgl. unten "Zn 164, 3."

- b) 2, 164. Wormbs. Etliche wollen, daß der Ram von den Burmen herkomme, deren eine groffe Anzahl in dem alten Gemauer der zerftörten Statt entstanden.
  - 2) Dieterich von Bern.
- 1, 49. "Der Doft Gothen Konig in Italia Theodoricus, ins gemein Dieterich von Bern genant."
  - 3) Bon den Harlungen.
- 2, 204. Brandeburg. "Bon Mitternacht ift ein Berg mit Reben besetzt, der vor Zeiten Harlungus, oder Harlunger Berg, ist genant worden, von den Harlungis, einem edlen Geschlecht auf dem Eljaß, oder Briggow."
- 4) Bon der Gründung des Alosters Wilten und Heimes Drachenkampf.
- 1, 347. "She wir zur Statt (Inspruch) kamen, hatten wir das Closter Wildthau, so Pighins Wiltheim, Bertius Wilten, und Antoninus Veldidenam nennen, . . alda des Risen Haymons, oder Haimi, (der Anno 878. begraben worden) Begräbnuß, so 15. schuch lang ift, zusehen. Er solle 121'3 schuch lang geweßt sein. In seinem weissen Wappenschilde hat er einen grünen Strich, und auff dem Helm ob dem rothen Küssin einen Leoparden gesührt, und hat er diese Kirch und Closter erbant. Als auch ein Drach dieser gegent das Gebäw immerzu verhinderte, und was den tag gemacht worden, zunachts wider verwüstete, und einwülte, so hat er denselben entlich erwürgt, und sinne die Junge außgeschnitten: welche noch daselbst zusehen, und 31'2 spannen lang sein solle."

## \*3u 164.

3oh. Bratorins, Weltbefdreibung (oben S. 363).

Dem von W. Grimm bereits mitgetheilten Zeugnisse von dem alten Hildebrand in der Puppenkomödie (oben S. 363, vgl. unten Nr. 1646) reihe ich noch zwei andere an:

2) S. 270. "Wolte Gott, daß ein jeder nur im Lichte wandelte — -: So wurde feiner dermaleins ein Höllebrand (Hildebrand) werden, der in das enserste Finsternuß muste hinauß gestossen werden."

Ich bemerke ansdrücklich, daß Pratorins den Zusat in der

Klammer felbst gemacht hat.

3) S. 587 ist die Rede von einem Riesenzahne "größer als eine Faust", und Prätorius fügt hinzu: "Vielleicht vom Hornin Schfrieden: De quo Zeiler. in Itiner. German. Resp."

Die Stelle bei Zeiller, auf welche hier verwiesen wird,

s. oben S. 489. 490 (9dr. 1636).

### \*164b.

Ausgabebücher ber herzogl. preußischen Rentenkammer vom Jahr 1611 (E. A. Hagen Gesch. d. Theaters in Preußen, Kösnigsberg 1845, E. 8).

Darin fommt vor ein "Aurzweiler, der vom alten Hildes brand gespielet."

Vgl. oben S. 363.

# \*3u 165.

3oh. Staricius (oben S. 363).

Aus dem von mir eingesehenen Exemplar der Berliner Bisbliothek ("Rewresormirter" Heldenschaft n. j. w., Francksort 1618) trage ich noch zu S. 363 nach:

S. 79. "Gin Bruftharnijch, der nicht durchgehamen oder durchstochen mag werden, wirdt von Horn und Filtz gemacht,

foll deg Bornin Cenfrieden Runft gewesen fenn."

Da mir die von W. Grimm benutte fechfte Anflage (1734) nicht zugänglich war, habe ich die oben S. 363. 364 angeführte Stelle trot mancher Bedenken unberührt gelassen.

\*364, 22. Nr. 1656 (Jephtha Jospe schammas) habe ich nach einer in Oxford gesertigten Abschrift verglichen und vielsach zu bessern Anlaß gehabt; vgl. die Vorrede zu dieser Ausgabe.

\*367 De Koker — vollständig: Reineke de Vos mit

dem Koker (Wulffenbüttel 1711).

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Reinholo Köhler in der Germania (1876) 21, 201.

Rofino Lientillo, Reue Befchreibung des zu Göppingen

gelegenen uralten Sauerbrunnen. Stuttgart 1725.

S. 45 — wie vor einigen seculis der Amadis aus Graecia, der hörnerne Senfrid oder der Froschmenseler ihre Schriften stilisirt.

Die Stelle geht gewiß auf das Bolfsbuch, entbehrt aber

nicht einer lebendigen Auffassung. Bgl. 3E. 82, 4.

\*367. 368. Zu den Färö. Liedern (Mr. 167) vgl. Wifshelm Grimm Al. Schr. 2, 343. Die Stücke 5. 6. 7 habe ich Wilhelm Grimms Handeremplar der Lyngbyeschen Ausgabe entnommen, welches in den Besitz der Verliner Universitätssubiliothek übergegangen ist.

369, 23. Zu Wieland und Wittich im Norden s.

Beitichr. 12, 264.

370, 11. Zur englischen Sage (Ar. 170) vgl. oben S. 360. 476 und 3E. 6.

370, 31. Bu den beutichen Sagen (Mr. 171):

1) lleber Siegfried vgl. ZE. 30, über Dietrich ZE. 60. Bei Panzer (Beitrag zur deutschen Mythologie 1, 110. 163. 205) und dem von A. Raßmann in der Germania 8, 376 mitsgetheilten Märchen ist die Reinheit und Echtheit der Ueberlieferung aus nahe liegenden Gründen mindestens zweiselhaft.

Ein litanifches Sigfridemarchen "Bon dem hörnenen Menichen" macht Stardi in ber Germania (1875) 20, 317 folg.

befannt.

\*2) 3m Sach senwalde ergählt man noch jett, wie 3. Wedde im Jahrb. f. niederd. Sprachf. (1876) 1, 104. 105 mittheilt, von dem Schmied Meland oder Ammeland, der die besten aller Waffen schmiedete. Einst wollte Meland das Land verlaffen; aber der König, der ihn nicht entbehren wollte, ließ ihm die Augen ausstechen. So schmiedete er mit Zwang weiter.

Die Aehnlichfeit mit der Wielandsage ist unverkennsbar; vielleicht deutet sogar die doppelte Namenssorm auf die Sage von dem Wettschmieden zwischen Wieland und Umislias, die in der Vilk. Saga (c. 21—23) erhalten ist (oben S. 389). Nach E. H. Weyers Ansicht (Anz. 1887. XIII 30; vgl. Zeitschr. f. d. Alterth. 1889. 33, 392) sind beide Schmiede ursprünglich wohl dieselbe Person und ihr Bettstreit nur der mythische Ausdruck des alten Gedankens,

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Anton Birlinger in der Germania (1871) 16, 48.

daß Wieland in einigen seiner Werke sich selbst übertroffen habe.

\*371, 9. Bei Rr. 171° sei auf Zeugnisse aus der böhmisschen Sage verwiesen, 3G. 41. 46.

372 Unm. Lgl. ZE. 26, 5. 39.

### \*Bu 172b, 2.

An Zingerles Deutung der drei Riesen und Riesenweiber (oben S. 372) nahm schon Müllenhoff (Zeitschr. 12, 386) Anstroß, und Zupitza (Deutsch. Heldenb. 5, XLV) erklärte die Riesen für Fasold, Ecke und Sbeurot, die Riesenweiber für Hilde, Birkhilt und Uodelgart.

Nun sind (Zingerse in der Germania 1878. 23, 28 folg.) die Ueberschriften auch über diesen Figuren entziffert worden, und danach sassen sich die früheren Angaben und Meinungen richtig stellen.

Ueber den drei Riesen liest man nämlich :

(1) her Waltram treit aburil.

(2) kinig Orthneit . . . .

(3) schranmann treit furunz.

Also Otnit bleibt gegen Zupita, mährend Asprian und Struthan (nach Zingerles früherer Auffassung) fallen.

Bei den Riesenweibern fteht:

(1) Fraw riel nagelringen.

(2) [unlesbar.]

(3) Fraw rauck, doch auf dem ursprünglichen Farbengrund Fraw rachyn rauck.

Nagelring (1) führt boch wohl, wie Zingerle und Zupita bisher gedentet hatten, auf Hilde; denn Ruel (Wigal 6287—6355) steht in keiner Beziehung zu diesem Schwerte. Rachyn = Rute (oben S. 248) als drittes Riesenweib steht also sest.

Ob einer Thür am Ende des Runkelsteiner Söllers sind drei Reiter dargestellt; die Unterschrift lautet: "Under allen twer[gen] waren das die drei besten g[etwerg]." Das Weitere ist mit Tünche überstrichen und unlesbar geworden. Es war also auch die Zwergensage im Freskenchclus verstreten.

Ueber die Laurinbilder in den Ruinen des Schloffes Lichtenberg im Binftgau, ebenfalls von Zingerle aufgefunden, f. Zeitschr. 12, 425 und Germania (1878) 23, 29.

Bgl. noch über bildliche Darstellungen aus der Heldensage oben S. 42 Anm. 372; 352. 356. 363. 372; 36. 21, 4—7. 63, 3; Mesdorf in der Germania (1872) 17, 211.

373. Zu Gudrun vgl. oben S. 455, Haupts Zeitschr. 2, 2 folg. 380. 6, 62 folg. Z. 19, 2 (dazu Zeitschr. 12, 386). Germania 10, 476.

Die Mittheilung in der Germania 12, 220 folg. bernht nur auf einer Selbsttäuschung.

\*373, 10. Wate als Versonenname 3E. 19, 3.

\*377, 8. Bgl. Millenhoff, Zeitschr. (1886) 30, 228 folg. 377, 9. Die altmordische Sage von Hed in und Hög nit klingt nach in einer, 1774 auf der Shetlandsinsel Inda aufsgezeichneten, "nordischen" Ballade in Barry hiltory of the Orkney islands, London 1808, S. 489—495. Bgl. darüber B. A. Munch in den Samlingar til det Norske folks sprog og historie, Christiania 1839, Bd. 6 und Conrad Hofmann in den Münchner Sitzungsberichten 1867. II, 2. S. 206—210.

\*378, 1-8. Dieje angelfächsijchen Berje aus Deors Rtage,

35 folg. (Grein 1, 250 Nr. 24.)

\*378, 23. Die Stelle aus Lamprechts Alexander beshandelt D. Erdmann in d. Zeitschr. f. d. Philol. (1885) 17, 223 folg.

380, 4. Zu den Zeugnissen über den Sänger Horand fommen noch hinzu ZE. 19, 1. 47, 3. 48. 51. Im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1862 Rr. 10 schreibt ein Adelbert Heinrich Horand über österreichische Exulanten.

\* 388, 26. Bgl. den Bar Biffelan (oben S. 471); Uhland in der Germania 6, 315. 320.

\*389, 3. Zur Wielandsage vgl. Wilhelm Müller, Mythologie der deutschen Heldensage (Heilbronn 1886), E. H. Weiger im Anz. f. d. Alterth. (1887) 13, 23, Felix Niedner in der Zeitschr. f. d. Alterth. (1889) 33, 31.

393, 9. Ueber Bleda, Kerfa j. Zeitichr. 10, 168—171. 396, 6. Bgl. Uhland "der Rosengarten in Worms" in der Germania 6, 307 folg.

\*404 Unm. Zu Luaran vgl. auch ZE. 17.

409, 25. Bgl. Max Rieger in der Germania 3, 195.

\*421, 30. Zum Abichnitt 11 vgl. Artur Köhler "Ueber ben Stand berufsmäßiger Sänger im nationalen Epos germanischer Bölfer" (Germania 1870. 15, 27 folg.).

\*422, 11. Benantius Fortunatus wird citiert nach der Ausgabe von M. A. Luchi (Rom 1786. 7). Die ausgehobene

Stelle steht jedoch 1, 1 (I 2), nicht 7, 8 (I 236), wo sie aller-

bings in einer Rote aufgeführt wird.

\*429, 30. Bon "Sigfrids Ahnen" handelt Müllenhoff in der Zeitschr. (1879) 23, 116—155; s. auch das. 159—161 die Zusammenstellung von Namen, die mit sigi zusammengesett oder davon abgeseitet sind. Bgl. dazu A. Raßmann "Bodan und die Nibelunge" in der Germania (1881) 26, 279—316.

\*436 Unm. 1. Bgl. Müllenhoff deutsche Alterthumsfunde

1, 2 (Zeitschr. 12, 351).

444, 29, Ueber die Irung & wand f. oben E. 201. 469.

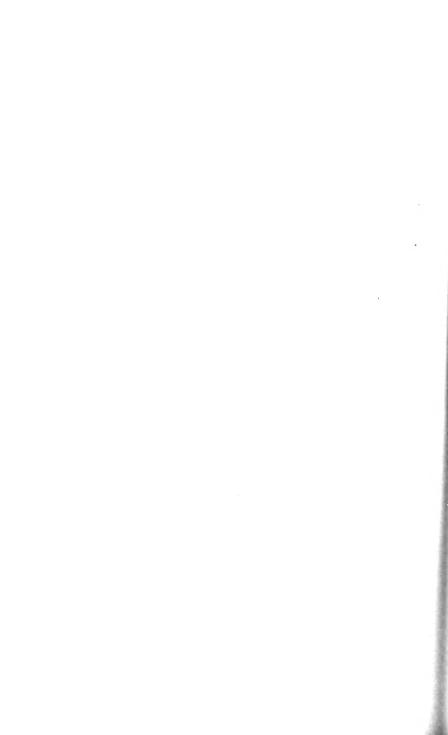

# Register.

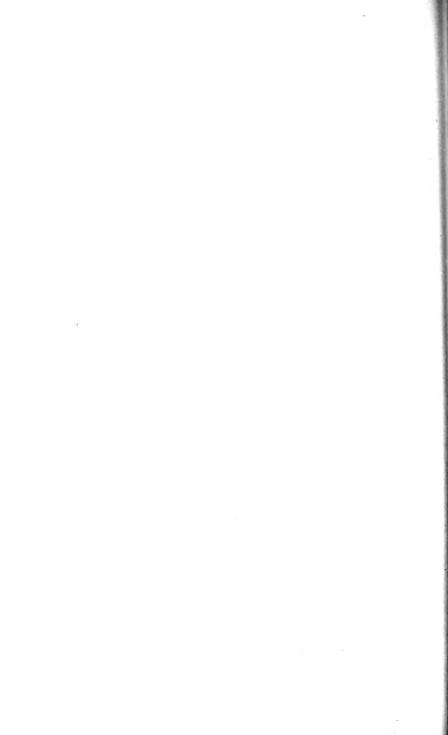

Machen 458. Abalie 374. Matth. Abele (97r. 163) 363. Abentrot, Bruder des Ede 236. 247. 248.Abentrod, Bruder des Afpilian 248. 322. 440. Ablavins 1. "aburil" 493. Ach 244. 332. Alphart von Ach 213. 325; f. die Unmerfung zu 213. Adermann aus Böhmen (Dr. 120b) Acta Hinrici episcopi (Mr. 108b) 472. Adelger 160, 282. Adelhart 114. Adelind 126. Adelring 347. Ademars historia 458. Adler, Zeichen Kaiser Otnits 328. 329, Dieteriche von Bern 157. 258, Bünthere 142, Sagens 143. 203. 346; mit dem Löwen Beimes Zeichen 295; auf der Fahne von Wolfdieterichs Leuten 258. Adler, Traumbild 203. 443. Admont, Admund 470. Adolake, Adyloke, Hatheloke 🕳 Headulác 476. König Adolf von Nassau, Gedicht (Mr. 67b) 186, 467. Megidius (Metins) 35. 456. Megishelm 89. 434-435. Agacien 98. Agazjo, Agez, Ägir 98 Anm. 460. Agmuendeu 470. Agnellus 9. Joh. Agricola, Sprichwörter 327. (9r. 147) 349, 482, Aimoin (Annonins) 15. Ainsiax 48. 64; s. Ecfesachs. Ufi, ein Barlung 21. 289. 290. Afi Ortungatraufti (Oldungatraufti 289-290, 291), Bater der Sarlunge 207.

Aladarius, Cohn der "Krembenlch" 183, 343, Alanus Scaliger 358. Alberich, Albrian, f. Elberich. Albert Abt von Stade (Dr. 177. 465. Albertus Argentin. (Mr. 72d) 468. Aldenbourch (Audenborch) 472. Aldrian, Sagens Bater 96. 98. 102. 202. Aldrian (Aldrias 368), Sognes Cohn 136. 345, Etele 76. Alebrand, Berchtungs Sohn 257. Alebrand, Sildebrands Cohn 25, 26. 283; ichenft dem Dieterich das Roff Blante 231, G. Hadebrand. Alebrand, Dieterichs Mann 230. Ritter Alebrand 283 Anm.; als Berionenname 454, Meister Alexander (Nr. 75) 190. Alexander der Große 2. 187; Lambrechts Gedicht 378. 494; altholland. Gedicht (92r. 67) 186. ûz Alexandrîu 164. Alexins, griechischer Kaifer 57. Alferius, j. Alphere. König Alfred (Nr. 14) 31. 455. Alfrich, Alfrik, f. Elberich. Almari 250. Alphart (Alfhart 266, von Ach 213. 325), herfunft 213. 263. 264. 332; Jugend 263. 264; Kampf mit Bitterung 213. 470; Tod durch Reinher 213. 470; durch Wittich 266. 268; von Dieterich beweint 213. 229. - Gedicht von feinem Tod (Nr. 90) 260. 387; Bezichung darauf 466; fpatere Entftehung deffelben 403; poetischer Gehalt 419 - 420. Alpher, Bote Friedrichs von Raben 230.Alphere, Alferius, Alpfer, Walthers von Spanien Bater 40. 95. 97, 103, 307, Allpris, f. Elberich. 32\*

Alfatia 42, j. Eljaß. Alsfelder Baffionsspiel 480. Alfing, f. Ilfan. Alivid 398. MItefler, Schwert 48. Altholland. Gedicht (Mr. 1126) 309. 472. Meifter Altiwert (Rr. 119) 314, 475. Alzabé, Azzabê 374. Migei, Wappen (Mr. 172) 371. 403. 493; f. Bolfer. Amala, Amali, Amalongus 1. 2. 41, 453, 488, Amalaberg 130, Amalasvintha 1. Amalger von Tengelingen 60, 61. Ambri 462. 21me 154. 462. Umelgart aus Normandie 206. Umelgart aus Gdmeden 263. Umelger von "Brufen", Dieterichs Mann 263. Amelrich, Elfen Mann 107. 108; als fteirifder Perfonenname 460. Amelolt (Amerolt 213, Amelot 301. 332) von Garte, Garten 26. 213. 271. 275; fampft mit Wittich 217; Beichlecht 213. 256. 264, 325. **332.** Amelung (Abelan, Abelon 283) Bergog 271, 275, 283; vgl. 301. Amelung, Cohn des Singdieterich 206. 221, 290. Amelung, Anulung: Dieterich von Bern 36, 37. 211. 392. Amelung (Omlung), Gobn des Bornboge 114; Begegnung mit Giegfried 204. Die Amelunge 2, 113, 114, 145. 146. 151. 156. 159. 194. 228. 353. Bogt ber Amelunge: Dieterich von Bern 116. Abstammung der Amelungefonige von Samfon 290. Amelungeland (Omlungaland 2) 113. 114. 156; von Amelunge der degen 113. Mmige 255, 256. Amilê 374. Umilias 389, 492. Ammêland 492. Ammianus Marcellinus 6. 9. 391. 449.

Ammius, f. Hamdir.

"Ampprian" 237, 238.

Amulwinus 36. Andvaranaut 434-435. Andvare 433-434. 439. Angelburg 310. Angelfächnisches Gedicht (Dr. 8) 22. 454, 377-378, 494, Anhang des Heldenbuchs (Nr. 134) 325. Ankona 159. 214, Annalista Saxo 42. Lied auf Unno (Dr. 36) 56. Untfuchs von Gabelin 163. Antioch 219. Antwort weigern 411. "Angens, Angins, Antis, Attenus" 253, 254, 359, Apollonius 389. 465. Apollonius von Tyrland 295 Anm. Apulien, f. Pülle. Ugnitanien 32. 97. 106. Urabien 374; pfellel dager 73; Rudigers Beimath 109. 460. Mrjas 109. Urle 218. Armania 311. Arminolt 311. Urnold von Liibeck (Nr. 34) 54. 459. Arnold, führt das Shwert Mal 62. König Arnulf 34. 428. Arragonien 106. 144. Artala, f. Etel. Rönig Artus 147. 148. 202; Artus= hof 482. Alilang 394. Minund Rappabanes Sage 288. Ufpilian 248, 267, 440; ale Berjonenname 470, Miprian 173. 195. 271. 272, 273. 308, 343, 353, 372, 493, 440, 471; f. Espriæn. Uffer 24. (Nr. 13) 31. 428. Affi 462. Aftolt 154. 462. Atlamal (Nr. 3) 10. 78. 79. 345. Atlaquida (Nr. 4) 12. König Utli der nordifden Sage 3-14. 20. 28. 38. 345. 454; tödtet die Grimild 12. 345. 402; wird er= mordet 9. 10. 12. 13; in einer Steinfifte begraben 11. Beziehung auf den historischen Attila 9. 10. 393; verschieden von Etel 9. 395. - Atlis Mutter 400; Bruder 402; Schwester 8. 11.

Amul 36.

Rönig Attila der historische 6. 8. 9. 20. 27. 28. 32. 35. 37. 41. 44. 77. 78. 79. 97. 98. 102. 131. 182. 183. 358. 393. 456. 478. 479; sein Schwert 353; sein Tod 9. 10. 320. 477. 30h. Aurbacher 178. Ausgabebücher der herzogl. prenßischen Rentensammer (Nr. 164b) 491. Aventin (Nr. 136) 339. 357. 445. 480. 3ac. Uhrer (Nr. 156) 358. 487. Azagoue 73.

Maria 160. 162.

Labehild 249, 432, 436. Babilon 163. Ladohild 22. 23. Bagnarea 476. Bahrgericht 411. Baiern, raublustig 138; besiegen König Dietmar 341. Baierland 61. 137. 138. 151. 152. 207. 245. 251. Riidigers Lehen Diepolt von Baiern 233. Bairifder Bergog 343. Dieterichs von Bern bairifche Abfunft 464. Baldung (Waldung), Zwerg 302. Baldung von Paris 232. Baligan von Libia 163. Ballova 326. Ballus von Normandie 206. Balmung 86, 88, 90, 92, 204, 234, 270. 275. 279. 364. 372.

13. Balther, Egels Mann 220. Balther von Egelingen, Ermenrichs Mann 233. Baltram 220. Bange, Dieterichs Mann 263.

Balthen, westgothisches Ronigegeschlecht

Bari 57, 225. Baschtiren 470.

Miracula S. Bavonis (Mr. 15°) 33.

Bechelaren (Bechelæren 233, Pechlarn 313, Befalar 335, Bethelar 325, 333, Bettelar 325) 105, 108, 112, 137, 138, 181, 201, 216, 271, 306, 335.

Bechtung, f. Berchtung. Mich. Behaim (Nr. 130°) 322. Befhild 398. Belachun 175 Ann. 1. lant zu Belagunder 174. Beldse, Dietleibs Roß 140. Belian 163. 254. Bendegud 182. Benig, Island Roß 281. Beowulf (Nr. 6) 15. 453. Bera, s. Kostbera. Berter 201.

Berther von Meran 58. 157; verwandt mit Wolfrat von Tengelingen 61; ist Berchtung von Meran 60. 253.

Berther, Sohn Berchtungs von Me ran 257.

Berther, Mann Dieterichs von Bern 214. 262.

Bruder Berthold (Nr. 616) 181. 467. Berthold III. von Meran 60 Anm. 394.

Berthold, Fürst aus Schwaben 152; Graf von Elsaß 152.

Bertram von dem Berge 261 Anm. 262. Ladmer von den Bergen 219. Bertram von Pole 214, 229. Bertram von Salnecke 233.

Berchtung (Bechtung 325, 330, 352.

Bechting 359, Berther 58, 60) von Meran (auf "Liftenporte" 259), Wolfdieterichs Meister 60, 253 bis 254; Geschlecht 254—258, 330; historische Beziehung auf Berthold von Weran 60 Ann. 394.

Berchtung, Sohn des Meisters Berchtung 257.

Berchtung, Sohn des Wislan von Griechenland 151.

Berchiung, Herzog zu Raben 159. Berchtung, Martgraf, Berwandter der Herrad 115. 233.

Berchtwin 257.

Berfer 159.

Bern, Burg 321; Verona, Dieterichs Bern 342. 480. 486. 488;
Lage 325. 328. 346. 350; Erbaner 45. 211. 225. 331. Auf
Hilberrands Schild 257. Großer
Kampf daselbst 327. 338. — buoch
von Berne 206; helt, vogt,
ritter von Berne: Dieterich 116.
308. 314; herzoge von Berne:
Siegestab 116.

der Bernære: Dieterich 116, 117, 135, 156, 211, 277, 308, 351, Berndieterich 45 Ann. Berneri

467. - die Bernære: Dieterichs Boppe, Berborts Schwestersohn 148. Belden 113-114. 156. 226. Borghild 385. Bernburg 456. Borgny 400. 401. Botelung, Etele Bater 76. 152. Bertangaland 147. 201. Bottel (Gottel?), Dieterichs Mann Biarkamal (Nr. 10) 28. 376. Bicci (Bicco), f. Sibich. 263.Bildliche Darstellungen (Rr. 172b) Brabant 152. 219. 257. 272. 311. 372, 493, 494. Bragi, der alte 376. Bramaleif 291. 292. Bildliche Darftellungen in der Rirche zu Kloda in Södermannland (Nr. Brand Herr Bifferlin 347. 129b) 477. Brandenburg 42 Unm. 55. 77. 197. Binofe, Fran des Inbart von Lateran 202, 457, 490, Branter, Dieteriche Mann 263. 214.Gebaft. Brant (Dir. 132) 323. Birkhild 247. 437. Virtingswald 368. Braunschweig 233. Biterolf, das Gedicht (Mr. 45) 136. Breifach 42. 50. 55. 107. 158. 207. 404. 462; hat einiges mit Budrun 255. 261. 268. 291. 326 333. gemein 374. 377. Breisgan 42. 169, 326, 333, 355. Biterolf, der Beld 124. 139. 215. 490. 460; fein Sohn, f. Dietleib; fein Bremen 197. 198. Schildzeichen 140; fein Schwert, f. Briftan, Schloß 150. Welfung, Schrit; fampft mit Bal-Brinnig, hildebrands Schwert 263. "Brufen" 263. ther 106. 162; wird mit Steier= mark belehnt 140. 216. 218 Ber= Broder 50, 51, 52, 307. sonenname 461. Brofinga mene, men brifinga 19. Bitterfer, Schwert 306. 453. Bittering von Engelland 213. 218. Brünhild (Brennhilde 353), ihre Burg Bitrunc von Morlande 233. und Heimath 5. 6. 7. 93; Atlis Blank, Selm 162 Anm. 347. Schwester 8. 11; stammt aus Hun-Blanke, Roß 44. 231. mörk 12; Berhältniß zu Siegfried Bleda (Bletla 35) 76. 393, 494. 92—95. 205. 367. Im Rosengar= ten 279. 280; im Biterolf 142. Blinde fingen 194. 426. 143. 146; fehlt im Liede von Sieg-Blodgang, Beimes Schwert 266. Blodelingen (Bladling) 137. fried 285; Tod 418; Schönheit Blodel, Blodelin, Guels Bruder 76. 200; Jungfrauenstand 433; Cha-97. 111. 154. 233. 393; Epels rafter 123, 414-415, 417-418, Mann 219; Held aus Bern 294; Fener springt aus ihren Augen Kürft der Walachen 154; König 436. Balfprie 203. 432 -433. 435--436. Brünhildestein, lectu-Blomsturvalla Saga (Nr. 98) 288. lus Brunihildae 169 Anm. 433, 471. domus Brunichildis 463. Blutrache 409-410 Brünhild, auftrafifche Ronigin 393. Blut trinfen 79. Brunftein 289. 290. 388, 471. Gasp. Bruschius 480. (Nr. 1416) 481. 490. Bodild, Hagens Mutter 346. Bödvild 23. Böhmen, Land 138. 150. 177; Bolk Buda 182. 138. — Böhmifche Sage 493. ze Budîne 220. Boethius de confol. 31. Budli, Atlis Bater 76. Die Bud-Boge 260. lunge 7. 9. Boguphalus (Mr. 55) 174, 182. Budlis Bruder 205. Bolognajdiadt 407. Budli, Bater der Silde 287. Bonfinius 343. Budli, Dheim des Jarmerich 50. ze "Burgern" 240. Bonn 244. Boppe 379. Der ftarte Boppe 181. Matth. Burglechner 178. 315, 316. Burgund, das Land 32. 122. 137

142. 144. 223. 226. 234. 279. 325, 327.

Die Burgunden 12, 13, 14, 20, 74, 108, 124, 142, 144, 279, 315; in die Sage eingeführt 390. — lex Burgundionum (Nr. 5) 13, 453, Gedicht von den Burgunden 123. — Burgunthart 75.

Burgginne, Hagens Zeichen 143. Burlenberc 180, 466.

Kaiserchronik 43. 224 Ann. 227. 421. "Kalleich", Riesenweib 248. Kallova 326.

Rameel, Dietleibs Zeichen 200 Unm.

Ramelo 411.

Canut (Knud) 53. 459.

Kara 436, 495.

Carl der Ginfaltige 34.

Carl der Große 29. 30. 57. 149. 169. 191. 455. 462. 463.

Karle der guote 218.

Karle, Maroide Bruder 218.

Caribofde 345.

Karlmeinet (Nr. 75b) 191. 463. 468. Karlshögaflott 368. 369.

carmina gentilia 30.

Rärnthen 257.

Cassiodor 1. 3. 78. 453.

Cafpar von der Röhn 230. 235. 237. 238. 239. 240. 242. 245. 246. 248. 250. 258. 273. 296. 297. 298. 301. 304. 305. 330. Poetisficher Werth seiner Gedichte 421.

Catalaunische Schlacht 79. 393.

Ratheideborg 345.

Kaukajus 217. 250. 326.

Cecilienland 247.

Reisersperg, f. Geiler. Kerka 76. 393. 494.

Rerlingen 106. 207. 224.

Resselfang 37. 399.

"Rewart" 215.

Reme 182.

Simon Reza (Nr. 63) 181. 343.

Chaba, Sohn der Herriche 343. Christen an Stels Sof 77. Chroniten.

Chronif bis zum Jahr 1452 (cod. Pal. 525) 228.

"Agrippina" 478.

Chronik des Albert Abt von Stade (Rr. 59b) 177.

Chronica Albrici monachi trium fontium (Nr. 52b) 463-464.

Anglo-faxon chronicle 454. Chron. Ang. (Mr. 140b) 34

Chron. Aug. (Rr. 140b) 344. 474. 480.

Bairische Chronif 340.

Chronicon imperatorum et pontificum Bavaricum (Mr. 53b)

Chronica monasterii S. Bertini (9r. 109b) 472.

Chronicon Budense 182.

Raiserdsronit 43. 224 Unm. 227. 421.

Neue Kaiserchronif des Mich. Sachse (Nr. 1586) 361, 488.

Kölnische Chronik (Nr. 133) 324. 474. 478.

Reinichronit der Stadt Cöin (Nr. 66b) 186. 467.

Chron, reg. Dan. 51 Anm. 2. Dentiche Chronif (Rr. 1330) 324. 474. 478.

Chronif des Dietmar von Merfeburg 12. 453.

Ebersberger Chronif (Nr. 15d)
456.

Elfassische Chronif (Nr. 117) 313. 474. 480. 483.

Chronicon Epternacen fe (Mr. 34c)

Rymkronyk van Vluenderen 472. Chronif der Fürsten und Länder (Rr. 134d) 479.

Chronif des Casp. Hedio 342. Hvenische Chronif (9dr. 142) 344.

Chronif des Stiftes Lambrecht (Dr. 1166) 313, 473.

Livländische Chronik (Rr. 74) 190. 468.

Liibe der Chronif (Nr. 130d) 322. Chron. monasterii Mellicensis (Nr. 117c) 474.

Chron. Novalicense (Mr. 22) 40. 457.

Chronicon des Otto von Freis

fingen (Mr. 24) 42, 457. Chron, Poloniae (Mr 55) 174. [Procofii chronicon flavofarma

[Procosii chronicon flavosarmaticum 465.]

Chron. Quedlinburgense (93r. 18) 35, 456, 10, 208, 395, 453.

Repganische oder Cachsendronit (9tr. 48c) 463. 468. Sadfifde Chronif (9tr. 129) 320. Schmäbische Chronit (Dr. 153) 356. Schwedische Chronifen 204. Chronicon Slavorum (Mr. 34) 54. 459. Rothes Thuringifche Chronif (Nr. 127) 319 476. Thüringische Chronik (Nr. 140) Chronicon Ungarorum (Mr. 63) 181. Chronicon Urspergense (Mr. 23) 40. 457. 178. Beltchronif des Dietrich von Deuts (Dr. 25b) 458. Chronicon Wirceburgense 456. Chronicon Wiltinen fe 178. Chronicon Wormatien fe (Rr. 135) Zimmerische Chronik 463. Chronographus Saxo 10. 453. Chytraeus (Mr. 160) 362. Riar 12. Sam. Riechels Reifen (Dr. 157b) 488. ze Kiewen 77. Kîmo 32. Kiliandur (Calantra . Calderen, Kaldern) 46. Kirchberg 97 Unm. Die Rlage, das Gedicht (Dr. 44) 120. 404. lleberarbeitung (Mr. 48) 170. Klagered eines jungen Munchs über fein Antten (Dr. 137b) 342. 480. Zacharis "von wilden Clemen, Clenie" 330. Anefrudr 11 Unm. Codices. Bgl. Sandschriften. cod. Guelferbyt. (Nr. 122) 316. cod. Palatin. 313 (Mr. 116) 312. 473. cod. Palatin. 329 (12r. 113) 310. cod. Palatin. 392 (9r. 121) 316; vgl. (Mr. 80b) 196. cod. Vinar. (Nr. 126) 319. de Koker (Mr. 166) 367. 491. Röln 244. 245. 332. Königshoven, Elfaß. Chr. (9tr. 117) 313, 474, 480, 483, Pfaffe Konrad (Nr. 38) 62, 379.

Ronrad von Ummenhaufen (Rr. 114) 311. Conrad von Würzburg (Nr. 65) 185. 429. Meifter Konrad 121. 122. 131. Conftantin der Große 56. Conftantinopel 56. 57. 195. 227. 233. 259. Corvei, Urfunde (9tr. 350) 55. 459. Cofdras 163. Roftbera 401, 443. "Crain" 487. Rrahe 436. 442. Arafan 174. "krapen" in Hildebrands Schild 283. Kriemhild (Grimhild 320. Grimhildin 485, Grimild 340. 341. 346. 369, Grimilda 53, Grimmhilde 353, Gremild 345, Krîmhilt 124, Crimild 183, 325. 332. 336, Crimolt, Crimholt, Kremold 477, Chrimhild 361, Chreimhilt 226, 313, 479, Krienhilt 323, Greimhuld 340; Kreinheiltz 343, Kremheylch 183. Crumheldina, Crimiheldina 183, Crumhelt 184, Gramulla 321) vom Rhein 310. 3hr Gefchlecht, j. Gibich, Ute, Gunther, Gernot, Gifelher, Sagen, Siegfried, Etel; hat eine Schwester 280; in Freundicaft mit Brünhild 146; pflangt den Rojengarten 325. 332. 485; vom Drachen geraubt 89. 284; ihr Gold 124. 286; Traum 203. 443; hôchzît 176, 180, 184, 189. 322; nôt 188. 310; mort 191; proelium 184; Lohn 185; Berrath 53. 54. 179. 180; bereitet den nächtlichen lleberfall 125; zündet den Saal an 125; Kämpfer für fie 127; ihre Rache 123. 226. 227. 286. 310. 345; Born 315; töbtet ben Sagen 132, ihre Brüder 132. 227; begrabt Siegfried bei dem Klofter zu Lorfe 127; haßt die Wölfinge 335. 336. 337; ihr Alter 72; wird zerriffen 337. 479; ihr Tod 123. 188. 226. 227. 337. 345; Grab 368; ift ein Riesen= weib 369; zaubert 369. 441; ihr Charafter 181. 396. 418; ihre Treue 124. 132. 181; diu ungetriuwe 158; diu übele 187. 314. 467. 477; Robbeit ihrer Sitten

419. Tochter eines thüringischen Königs 340. 341. 344; eines beutschen 183, eines bairischen 343, eines iächsischen 343, eines birgundischen Gerzogs 184 Aunn., vgl. 346. — Lieder von ihr 320; bilde Tarkellungen 359. 372 485. — Grimildis als Krauenname 30. 455. — Criemhildespil, Kriemhildenstein, Grimhildensteg, Kriemhiltengraben 169 Ann.

Krone, Siegfriede Zeichen 146, Giin-

thers 142.

Erusius (Mr. 153) 356. 361. 486.

Cuningesbrunno 168.

Cunt und der Frit (Mr. 1380) 342. 480.

Ruperan 89. 90. 91. 195. 352. 359. 440. 487. Cüpriân 195. Cuppirôn 195.

"Dageminde" 251. Dâinsleif, Schwert 376. Dalmatien 60 Anm. 224. Damasens 47. 311.

Dänemark (Tenemarke, Danmörk) 6. 7. 128. 129. 149. 170. 204. 205. 218. 219. 232. 233. 244. 245. 263. 271. 281. 282. 374. — Tenelant 146. 147. 148. 170. 280.

Dänen 199. — vikingr Dana; Sis gurd 6. — Dänenkönig von den Giukungen getödtet 204. 205.

Dänische Bolkslieder (Nr. 143. 144) 345. 346. 367. 482.

Danfrat 75. 127. 142.

Dankwart (Danckbart 312. 473), Dagens Bruder 97; macht die Fahrt zu Brünhild mit 97 Unm.; unbekannt im Biterolf 143. 164, in der Rabenschlacht 234, im Rossengarten 271; tödtet den Blöbelin 112; kämpst für Dieterich von Bern 223.

Deors Mage (Nr. 8) 22, 454, 377 bis 378, 494.

Künig Desen Tochter 210, 226. Dethardus 321; s. Dietmar.

Detmar, lübedische Chronik Forts., (Rr. 130d) 322.

Deutsche 157. 199—201. — Deutsche Lande 192. 193. 226. — Deutsche

Sagen (Rr. 171) 370. 492, Gebichte 29. 34, Lieder 197. 288. 344. — Deutscher Dichter 481.

Dieter, Bater Dieterichs 14.

Diether der alte, Bater der Dietlind 140.

Diether, Ermenrichs Bruder 207, 331; Vater der Harlunge 207, 225, 290; Laterbruder des Dieterich von Bern 140.

Diether, Bruder des Dieterich von Bern 52, 140, 141, 172, 207, 211, 212, 214, 230, 271, 293, 300, 331; König von römisch Land 212; von Berne 172, 229; älter als der Helche Schie Ital. 229; in der Jugend von Wittich erschlagen 172, 216, 238—239, 331.

Dietleib, Königssohn ans Spanien

139-140. 143; feine Fahrt in das hünische Land 137, 144. 145. 164; mit Dieterich von Bern verwandt 139. 156, mit Gotelind 139; andere Berhältniffe als Dietleib von Steier 139. 206. 215. 216; der Stiraere 140; Biterolfs Sohn 114. 115, 139. (215). 470 ; feine Mutter Dietlint 139; feine Schwester Gi= milte 303. 305. 404. 471; fein Schwert 18. 162. 312. 372; fein Schildzeichen 140. 200. 202. 461; fein Rog, f. Belde; lleberficht der Dietleibsfage 388. - Unter Dieterichs Selden 114. 215. 271. 305. 318, im Laurin 314; im Befolge der Belde 215; in ungutem Vernehmen mit Dieterich 216. 276; bei Gigurd dem Griechen 202; Rampf mit dem Meerweib 173. 216; Wettkampf mit Walther von Waftenftein 203, wird deffen Befelle 276; tödtet den Bate 62. 215. - Mls Berfonenname 472. Dietlind, Dietleibs Mutter 139. 140. Dietlind, Riidigers Tochter 131. 133. Dietmar (Dethardus 321, Dietmarus Verdunenfis 55), Bater des Dieterich von Bern 41. 118. 170. 207. 210. 211. 212. 228. 235. 274. 293. 324. 331. 341. 392; Cohn des Samfon 290, des Bolfdieterich 331, des Umelung 206. 207; unebelich geboren 210; feine

Frauen 210; erbant Bern 211.

226; empfiehlt fterbend feine Rinder

dem Ermenrich 211; wird an der Rab erichlagen 341.

Dietmar von Merfeburg 12. 453.

Dietmar im Andlieb 33. Dietmar von Wien 233.

Diepolt von Baiern 233

Dietpolt von Grünland 218.

Dietrich, Westgothischer König 341.

Dietrich, Rame Des Wolfdieterich und feiner Brüder 260.

Dietrich ber Alte 224 Anm. Dietrich von Bern (Theodric 23. 26, þioþrekr 38, Dieterich 67, Theodoricus 45, 189, de Verona 177. 474, Tetricus 44 Anm. 49, Detricus de Verona 182-184, Dederich van Berne 186, a Verona 343, princeps Veronae 317, Veroneufis 358, Bernenfis 55, Berneri 467, Thidric de Berne 36, Theodoricus rex Hunnorum 45) 140. 150. 151. 173. 175. 176, 185, 188-193, 196, 199, 204. 210. 212. 215. 223. 234. 238. 243. 244. 261. 264. 265. 271. 274. 275. 277. 289. 295. 297, 303, 307, 308, 309, 311. 315. 317. 318. 320, 321, 323. 324, 328, 342, 344, 347, 348. 349, 352, 356, 361, 464, 480, 482. 484. 485. 490 (f. Amelung, Bern, Bernære); bellicofus 479; Bufammenhang mit dem oftgothiiden Theodorich 42, 43, 227, 321; Dietmars Cohn 41. 118. 170. 211. 228. 229. 235. 274. 324. 331. 368; Entel Wolfdieterichs 330-331; Hebereinstimmung mit Wolfdieterich 258. 260. 406, mit Siegfried 89: feine Ahnen, Gedicht 206. 207. 224; fein Gefchlecht 2. 116-119, 147, 156, 211, 220, 290. 330. 331. 333. 464; Ber= mandtichaft mit Dietlind 139, mit den Wölfingen 119. 264; Zeitalter 328. 330; bildliche Darftellungen von ihm 42 Unm. 372, 458, 477; Erzengung durch einen Beift 44. 117. 331; der Tenfel fampft aus ihm 117 Unm. 460; feine Elfennatur 45. 117. 331. 391, 443; ift ein giftspeiender Drache 368; ein Riefe 313; fein Fenerathem 117, 118, 156, 231, 235, 236, 258, 273 Anm. 304, 305, 306, 319. 321. 331. 354-355. 368, als Strahlenbiifchel bildlich dargeftellt 477; ift bartlos 477; fein idmarges Bferd 44. 54. 475; fein Rog, f. Blante, Falte, Scheming; Schildzeichen 156. 157. 261. 462; Schwert, f. Edejachs (?), Ragelring, Roje; Belm, f. Biltegrim; erwirbt von Ede Otnite Banger 242 bis 243; feine Reliquien 230; fein Sans, Bauten und Dentmäler 45. 226. 320. 341. 458: feine 3mölf Selden 113. 114. 128 141. 156. 230. 262. 305, unvollständig 212. 271. 294, vermehrt 212-215; acht (fieben) Belden 333-335; Ingend 211, 293, 306; in der Biege feines Erbelandes beraubt 235; Rampf mit bilde und Grim 65. 66. 236-238. 298-300, mit Drachen und Riefen 148. 178. 238, 239, 258, 260 274. 280. 297, 306, 313, 319, 324, 329, 330, 341, 347, Bedicht darüber (Mr. 99 und 100) 292, 296, 386. 404, 421, 441; Rampf mit Berbort 147, 148, mit Weneglan 151, mit Siegenot und Laurin (f. die Bedichte), mit Ddoafer 36. 321; Bferdetranten in Friesland 202. 267; Zweitampf mit Siegfried 83; Widerwillen mit ihm gn fampfen 139. 146. 157. 269. 270. 368; tödtet ihn im Rofengarten 332. 335. 337. 397; racht den Mord der Harlunge an Ermenrich 333; tödtet ihn 67, den Bittich 201. 216. 230. 231. 238. 239, den Rienold von Mailand 231. 232, den Ede 63. 176, den Stutinchs 150; Rönig von Omlungaland 2, von römijch Land 157, 229, 316. 324, Unterfonig 159; aus feinem Reiche vertrieben 24 26. 35. 38. 41, 113, 179, 226 262, 333; Gedicht von der Flucht (Dr. 83) 205. 333. 335. 386-387. 420; Sindeutung darauf 132. 133. 187. 229; Anfenthalt ju Bechelaren 333. 334. 335, 3n Maringaburg 23, bei Etel 135. 140. 183. 227. 229. 334; fein Bater lebt noch 306; Rriegegiige bei Etel 133. 145; fin wip 300 Unm. 3; vermählt mit Gotelind 201, mit Bertlin 196,

mit Serrad 115, 116, 201, 229, 334. 335. 343; feine Werbung um Silde 147. 148; mit Giebenburgen belehnt 116; Bug gegen Ermenrich 115. 117. 133, 134. 135, 140. 406 407, s. Rabenschlacht; beweint den Alphart und Belnichart 229; führt den Etel ans dem Streit 77; entgeht dem Berderben 123. 286. 310; bezwingt Sagen und Gunther 123, 336-337; tödtet die Kriemhild 337; an der Stirne verwundet 182. 343; heift der (heilige) unsterbliche 182. 343; auf immer berühmt 117: febrt in fein Reich zurud 25. 123. 135; Zeit der Abwesenheit 23, 24, 28, 37, 135; sein Ende 42, 43, 44. 54. 227. 306. 320. 338. 368. 444. 459. 464. 475. 483. 488; Dieterichs Bad 44, 320, 458, 475-476; feine Lage 476. Cagen und Lieder von ihm 14. 36. 41. 42. 43. 44. 45. 67. 189. 211. 227. 228. 270. 313. 316. 319. 321 324. 341. 343. 344. 348. 349, 354, 355, 358, 362. 458 474; außerhalb Deutich= land 343 362. 371; dem 3or= nandes und Saxo nicht befannt 52; Bersonenname 55, 455 460. 467, 468, 473, 478; Uebersicht der Dieterichsfage 386 - 387.

Dietrichs Bern, f. Bern. Dietrich von Deutz (Rr. 25b) 458. Dietrich von Griechen 219, 271, 282. Dietwart 206. 215, 224. Hademar von Diezen 60.

Diezolt von Dänemark 218. Ditmarsen 219. 374.

Onnat (Tuonouwe) 32, 100, 138, 152, 154, 198, 216, 445, 479; Attisa ertränft sich darin 320.

Donnersberg 293. Dornröschen 433. Dorotheenspiel 236.

Drache, Siegfrieds Zeichen 146; Schildhalter im Wappen von Worms 359. Hafne (438. 440), Heime 200, Oftacia (442) und Dieterich (368) als Drache. Drachen und Dracheneier 179, 220, 222, 239 bis 243, 250, 258, 274, 287, 289, 328, 329, 347, 438-441, 442, 490. Drachenzunge 179, 490, Bilds liche Darstellung 359. Drachentämpse, s. Dietrich und Siegsried. Drachenftein 284. 347. 350. 371; Drachenfels 169 Unm. Dral, Fing ze Troje 64. Drei Brüder 48. Drei Zwerge schmieden Eckesachs 64.

Druffan 201.

Chenrot, j. Abentrod. Cber, Günthers Zeichen 142. Ebereberger Chronif (Mr. 15d) 456. Ede (Ede von Edenbart 354) 236. 238. 318. 319; Sohn des Mentiger 247; erhält von ihm die Rrone 246; feine Abfunft und Be-Schlecht 245-248; feine (Otnit8) Brunne 239-243; fein Beim 249. In der Vilt. Saga tein Riese 440; verwechielt mit Edehard 484. Eden Ausfahrt, Gedicht 63. (Rr. 86) 235. 386; Beziehung darauf 176. 179. 185, 188, 190-192, 196. 316. 273. 296, 307. 308. 310. 311. 312. 313. 319. 320. 324. 349. 350. 352. 362. 475. 482. Boetifcher Werth -420. Eckehardi chron. Urfperg. 23) 40. 457. 178. Edehard I. von St. Gallen 32. 202. 340. 470. Edehard, Mimes Gefelle 82. 270.

Edehard (Edewart 158 212, Beccard 341), Cohn des Sache 158. 255; Bfleger der Sarlunge 50. 158. 212. 229. 231. 261. 271. 281. 291. 316. 33%. 334. 355. 362; der getreue 107. 158. 291. 326, 341, 348, 352, 367, 442, 483. 484; der zornige 190; der Elfaffer 489; fein Schwert Glefte 268; Eckehardes nôt 179. 180; will Rache an Ribstein nehmen 208: ftreitet gegen Ermenrich 158; todtet ihn 210. 326; fitt am Benusberg (unter dem Höllenthor) und warnt 326. 327. 341. - 2113 Perfonenname 319, als Name eines Hauses 462. - Eggeharthberc 50.

Edenbrecht 269. 270. 275. Edenbrid 129 Unm.

Edenot, Fafolds Better 247-248. 279 Hum.

Edenot, Mann Dieteriche von Bern 214.Ederich, 3merg 82, 270, 302; Bergog

302.

Edelachs 63-67, 156, 202, 275, 460. Cdewart, Martgraf 144. 223. 444; im Rosengarten ungenannt 271.

Edwit, Edes Bermandter 248.

Edda Sæmundar (Mr. 2. 3. 4) 4-13. - Profaische Zwischensätze (9dr. 20) 38 - 40; vgl. 457. — Sittliche Ratur 409, poetische 413-415.

Eginhart (9er. 11) 29. 31. 34. 455. Egmonden 251.

Gierland, f. Brland.

Spruch vom Eigennut (Dr. 126) 319.

Eigil 200.

Eilhard von Hobergen (Ir. 40) 67. 428.

Ginar Ctaleglam 29.

Ginhorn, Biterolfe Zeichen 140, Dietleibs 140 Mum. 461.

"Ginftett, Cuftett" (Cichftadt) 251.

Gifenach 344.

Gitil, Bruder des Erpr 13. 154. 395. Cibe (Albia 36) 76, 77, 153, 460.

Elbegaft 460.

Elberich (Alberich 64. 86. 90. 91. 238, Alfrif 63, 202, Alpris 88. Albrian 238. 246, Ainfiax ? 64), Zwerg 187. 353; befitt Bunder-frafte 91; fein Bater führt gleichen Namen 238. 246; Baldung ftammt von ihm ab 302; König 250. 326. 327; Lage feines Reichs 327. 329; fürchtet bofe Rachbaren 327. 329; versteht Astronomie 327, 329; Dt= nits Bater 260. 327. 328; Otnydes twerg 304, 309; hat Otnits Banger geschmiedet 242; verföhnt Eligas und Otnits Mutter 328. 329. 330; Berhältniß gu Giegfried 86-89; gerath in Dieteriche Bemalt 89; leiftet ibm Beiftand 238; fieht in Berbindung mit Wieland 64. 326; verfertigt das Schwert Edefachs 63, Ragelring 66. 238, Rofe 250. 274. Geine Ericheinung im Otnit, Ribel. und der Bilf. Saga 441. -- Als Berfonenname 455.

Flc 442.

Elephant, Otnits Zeichen 328. 329; Dietleibs Zeichen 140. 202, ngl. 200 Anm. 3. 469. Sigurd der Grieche reitet darauf 202.

Elfen 437-438.

Eligas, Elegaft von Reuffen 328. 329.

Elfan 214, f. Ilfan.

Elfaß (Alfatia 42) 138. 152. 326. 362. 489. 490.

Elfe, der alte, 152.

Elfe, der junge, 107. 152. 214. 462.

Elfe, Dieteriche Mann 152. Ranch Elfe 330. 353. 437.

Elfentroie 220. 233.

Elfung 210.

Embrica, Emerca, f. 3mbrece. Enentel (Dr. 59) 176, 235. 252. Enenum von Weftenland 232. 470. "Engekan" 330.

Engel 438.

Engelland 213. 218. 219. 232. 233. — Englische Sage (Dr. 170) 370. 492.

Engeleburg 45. 458.

Historia comitum Engolismensium (97r. 28) 46.

Libro de los Enxemplos (Mr. 124b) 475.

Epiftolae obscurorum virorum (Mr. 137) 341.

Epurdaring 130 Mnm.

Erdmännlein 349. 483.

Grec 191. 356. 482.

Eresburg 46.

Erich von Benedig 120.

Erta, f. Belde.

Ermenrich (Airmanareiks 2, Ermanaricus 2, Ermanricus 34. 35. 36, Hermenricus 33, 34, 41, 49, Emmericus 458, Eormanric 19. 20. 23, Jörmunref 3, Emunder 306, Jarmundr 307, Jarmerich 50, Ernirich 207, 208, Ermeline 318, Ermentrich 266. 295, Erent= rich 225. 266, Ementrich 331. 332, Emrich 189, Emerit 318, Emelrich 55, Ermenret 102), der hiftorifche 9. 391; gothischer König 3. 5. 6. 21. 35. 36. 41. 45; Attilas Zeit= genoffe 35. 456; rex Teutoniae 55. 459; errichtet eine feste Burg 33. 50. 51. 67; erbaut Gent 33; Gefangenschaft und Befreiung 50.

51; römischer Kaiser 187. 188. 262. 289. 291. 306. 332. 333; Rönig von Rom und Lateran 159; Oberkönig 2. 188; König 189. 190. 208. 225. 266; Veronensis 49. 50; Umfang feines Reichs 159. 262. 289; feine Belden 114. 150. 159. 160. 216-219. 231-233. 262; Dieterich von Bern ihm untermorfen 159. 262; Abstammung 207. 219. 290. 331; Dieterichs von Bern Dheim 2. 35. 41. 116. 207. 289, Berwandter 119. 139. 207, Bruder 331. 333. 464; Sigurds Bermandter 9; Dietlindens 140; zornig und trenfos 21. 208. 209. 225 226; wölfischen Ginnes 23. 24; freigebig 35. 174. 175; be= fcentt den Gibid 69; befitt einen Schatz 19. 50. 51. 210. 318; übt Gewalt an Sibichs Frau 2. 332 bis 333. 334; richtet fein Befchlecht an Grund 2. 34; bringt den eingigen Cohn ums Leben 3. 35. 208 (mehr Sohne 35. 333. 335); sendet ihn zu den Wilgen 208, in ein wildez lant 225; läßt die Sarlunge hängen 35. 50. 53. 207. 208. 209. 326. 333. 334; Feindschaft mit Dieterich von Bern 189; vertreibt ihn 23. 24. 35. 41. 226; flieht vor ihm 134. 135. 333. 335; verleiht dem Beime ein Beichen 295; feine Krantheit 209. 210; sein Tod 2. 3. 4. 36. 52. 67. 208-210. 319. 326. 327; koninc Ermenrikes dot, Gedicht (Mr. 40b) 67. Sagen und Lieder von ihm 34. 45. 69. - Ueberficht der Sage 386-387.

Erp (Odoaker 36), Stiefbruder der Schwanfild 3. 4. 51. 52.

Erpantana 1. 2 Anm.

Erpfe, Erp (52 Ann.), Stels Sohn 13. 154; = Scharf 154. Als Bauernname 172.

Erwin, Berthers Sohn 58. 59. Erwin von Elsentroie 220.

Erwin, Frings Bruder 233.

Erwin, Frings Bruder 233.
Erwin (statt Enenum) 470.

Etgard (Otgard 289) 21. 290. 291. 292.

Etgeir 248. 322. 440. Etherpamara, Ethelpamara 1. Etfd 328. 330. Joh. Chrift. Ettner (Dr. 1650) 367. Etel (Attila 88, Athila 317, Artala 368, Atel 341, Uzilo, Ezilo 9. 27, Eggelo 321, Spelin 185, Ethele 30. 182. 183, Ettel 186, Heccula, Hettel 472, Thila 182 Unm.), Sünentönig 45. 152. 171. 196. 261, 268, 276, 313, 325, 353, 482; Beziehungen auf den hiftorifden Attila 76-79; Befdlecht 152 - 154. 219. 228. 294. 334; feine Gemahlin, f. Helche; feine Kinder 13. 154. 170. 479; Widerspruch in der Sage von seinen Söhnen 395; fein Bruder, f. Blodel; feine Schwestertochter, f. Berrad; Macht 76, 152, 153, 196. 316. 334. 336. 479; hat zwölf (dreigehn) Rronen 153. 170, dreißig 170; fein Schatz 190. 463; baut Etelburg 479; mit Rriemhild verheirathet 226. 313. 335. 341. 344. 479; Etels Wein 185; feine Feigheit 78; ein Beide 76. 153; ein Christ 126; ein abtrünniger 153; feine Selden 114. 129-131. 154 156 214, 215, 219-220, 233-234; Kriege 133, mit Wiglan 150. 151; beraubt den alten Die= terich feiner Lande 224; verleiht Brandenburg 77. 202, Steiermark 140; empfängt Dieterich von Bern 133. 134. 226. 334; leiftet ihm Beiftand im Rosengarten 139. 274, gegen Ermenret 134. 135; zieht nach Bern 278; fein Alter 479; sein Tod 135. 136. 171. 185. 227. 319. 320. 345. 368. 401; Grab 479. Bgl. Atli. — Sagen und Gefänge 45. 69. 340. 341. 356. 458. 489. - Epels Sofhal= tung, Gedicht (Rr. 105) 305. 356. 387. 404; Spruch von eim konig mit namen Ezell 305. - Ueber= ficht der Etelsfage 387.

Stelburg 137, 152, 155, 183, 310, 312, 459, 479,

Etzelingen 233.

Eugel, Euglin 89, 90, 94, 284-286, 441.

Eugippius 454.

Euring, Euringsstraße 445; f. Fring. Euthanarich 1.

Eylimi 286.

Enfenburg, Rlofter 361.

Eyfengreyn 319. Eyvindr Skaldafpillir 453.

Fabricins: Wieland 31 Unm. facetiae facetiarum (Nr. 162) 363. Bade, Riefe 62. 231. 362. Baringer 200. Färöifche Heldenlieder 79. 93. (Rr. 167) 367, 491. Kafne 8. 18. 46. 88. 89. 90. 94. 95. 200. 270. 431. 433. 434. 438. Bafurlogi 6. 93. Kahrende Gänger 425. Vala mengi, valaript в. Valeravans 228. Balkaborg (Balkunborg, Bolfluborg) Kalte, Dieterichs Rog 217. 229. 230. 260. 267; gewinnt es von Starter 229; hat es von Beime erhalten 230; Wolfdieteriche Rog 230. 260. Kalte, Traumbild Siegfrieds 203. 443. Faltenstein, thüring. Chronif (Nr. 140) Valfgrien 435-436. Valland 6, 7, 11, 12. Vallevan 470. Vallerades, Etgels Bater 228. Valflönguvald 292. Vandilische Cage 469. Baftafteini, f. Bafgenftein. Fafold 64. 114, 188, 190, 236, 237. 245-247. 349. 350. 352. 356. 482. Befämpft mit Dieterich einen Drachen 274. In der Bilf. Saga fein Riefe 440. Gin Wetterriefe 371. - Als Berjonenname 470. Kafinachtspiele 111. 193. 305 Anm. 471. 477. Federtleid 438, 441, 443. Beland, normännischer Beld 370. Belandsherrad 369. Keldbauer (Mr. 66) 185. Keldberg 169 Unni. Felectheus, rugischer König 454. Belint, f. Wieland. Belle 195. 469. Bellev By 369. Benantins Fortunatus 422. 494. Benedig 120. 257. Venusberg 326, 327. Berhältniß des Epos zu der jedes=

maligen Bildung der Zeit 428 bis 429. Berlehall 369. Berona 35. 41. 45. 182. 341. 342. 392, 476. 480; f. Bern. Bertauschung der Gestalt 442. Fertilia 200. Vidga, Bidrik, s. Wittich. Vidicoja, Vidicula 2. 217 Anm. Vidilon 291. 292. Vidolf, f. Witolt. Fiedel, Bolfers Schildzeichen 278. 280. 346. 347. 403. Bolfer trägt eine goldene Fiedel auf dem Ruden 278; Wappen von Alzei 371. 403. - Die Fiedeler 371. 372. Fierabras 48. 64. Fil 200. 469. Bildifer, f. Wildeber. Bilfinaland (Scandinavien) 77. 199. 208.Bilfina Saga (Nr. 81) 196. 469; = Niflunga Saga 337; poeti= icher Gehalt 420-421. Schwedische Vill. Saga 85. 196. 199. 202. 204, 231, 282, 465, 469, Vilfinus 231. Billingen 169. Bilmundr, Hagens Mörder 400 21nm. 1. Vingi 11. Binstgan 493. 30h. Fischart (Nr. 150) 352. 483. 484. Kitela, j. Sinfiötle. Vlachen 77, 138, 154; Vlachen-lant 154, 155; f. Walachen. Lienh. Rlechiel (Mr. 1510) 484. Flodoardi hift. Remenf. (Mr. 17) 34. 456. Florenfa 48. Bögeliprache 439. Bölfung, Sicgmunds Bater 18. 385. 430. Die Böljunge 6. 39. 200. Bölfunga Saga (Nr. 21) 40. Bölund, f. Wieland. Bogefenwald (Vofagus) 100. Bolter (Folgmar 345, Foltquard 346) von Ilizeie 223. 402. 403; Bagens Gefährte in der Ribel. Roth, fehlt im Biterolf 143. 144. 164. 403; feine Freundichaft gu Sagen uner=

flart 403; fommt in der Niflunga

Caga vor 202; fampft für Er-

menrich 223. 234; im Rofengarten 271. 277. 280; in Dieteriche Befolge 347; fein Beichen, f. Fiedel. Ariemhildens Bruder 345. 346, ihr Edmefterfohn 280; fein Charafter 418; von Ortwein erichlagen 273. Bolknant, Dieterichs Mann 214. Bolfmin, Bruder des Nantmin 151. Bolfmin, Dieterichs Mann 263. Fortbildung der Gage 445-446. Bortrag der Beldengedichte 421-428. Fragmentum historicum (97, 72) 189. Sebast. Franke (Kr. 145) 348, 482, Franten 32, 74, 75, 142, 315, Dftfranken 268 Annı. Rheinfranken 142.Früntisches Gefinde 75. 315. — Frantreich 125. 206. 221. 222. 226, 245. 316. Frakland 39. 291. 292. 457. Fraukônôdal 75. Frakafkâli, Burg 291. Frankfurt 169 Mum. Franendienst, f. Ulrich von Lichtenstein. Frauenlob (Nr. 80b) 196. 469; val. (97r. 121) 316. Franentrene, Gedicht (Itr. 210) 308. Fredegar (Nr. 5b) 14. 97.

Fredegar (Nr. 5b) 14, 97, Freher (Nr. 158) 360, 489, Freiburg 169, 355, Freidank 429; niederdentscher Freisdank (Nr. 130b) 321, Joh. Thom. Freig (Nr. 151b) 355,

484. Freise, Hildebrands Schwert 294, 302. Fresten im Schlosse Runkelstein 372. 493, 461.

Fregia 19. 453.

Frensack (Friesach), Ermenrichs Burg67. Fridiger von Selande 233.

Fridigerni 2.

Friederich, Ermenrichs Sohn 35. 52. 208. 225; vgl. 333. 334. Friedrich II., Knifer 127. 177.

Friedrich III., Kaiser 339. 361.

Friedrich von Raben 213. 214. 230, der junge 214. 263.

Friedrich von Schwaben 193. (Nr. 1136) 310; verschiedene Darstellung 473.

Fridleip 152.

Fridfæla 200.

Fridunc von Zêringen 218. 219. Friessand 202. 267. 374. — Friesische Sage 149. 462. Nicod. Frischlin 480. (Nr. 1526) 486, Fritila, Pstegevater der Harlunge Uti und Etgard 21. 291.

Fritile (Fridia 20, Fritla 35, Vridelo 55) 21, 35, 53, 55, 119, 157, 290, 292.

Fritula, Burg 289. 290. 291.

Frut von Däuemart, Günthers Feind 205. 219. 232 271. 281. 282. 471; fänupft für Ermeurich 233, mit Nudung 233; seine Fahne 232; sein Schildzeichen 281; bei Seifried Helbiting 185.

Kula, Shetlandsinfel 494. Kuldaijche Urfunden 1. 453. Kulfo, Erzbijchof von Rheims 34. Fundin Noregur (Nr 97) 287.

"furunz" 493. Fûlz der pûler 318. Küßner Coder (Mr. 11d) 455. Vylfingas 119; j. Wölfinge.

Gabein 65. Gabelin 163. Galaber 156. 218. "Galame" 220, 221. Galan 47, 48. Galitenland 374. S. Galler Bandidriften , f. Bandidriften. Gamali, Stadt in Brengen 110, 138. Gandalfe Göhne 204. 205. Gapt 24. Garphytteklint 369. Garte, Garten (Gartach 274) 25. 213. 220, 264, 281, 332; Lage 325. 328. Sit Otnits 327. 328. Her= brands 255. 471; Umelolt darnach benannt 213, Hildebrand 256. 302. 304. 471; Truchfeß von Garten 328. 330; Martgraf von Garten 330.

Welfder Gaft 429. Gat 24; Geata 24; Geates frige 23, 24, 27.

Gawein 171. 316.

Geige im Wappen, f. Fiedel. Joh. Geiler von Keisersperg (9

132b) 323, 478, Geirmund 400, 401,

Geistliches Spiel (92r. 134b) 478. Gelfrat 100, 107, 152, 462,

Genoveva 81.

Gent (Gandavum) 33. Gerbart, Beld Dieterichs von Bern 113. 262. 294. Gerbart, Ermenrichs Mann 233, 262. Gere, Martgraf 223. 391; Bergog 144: fampit für Dieterich von Bern 223; fehlt in der Rabenichlacht 234, im Rojengarten 271; historiich 394. Gere, Bater der Gotelind 154 Gere, Bruder des Studenfuß 150. Gernot (Girnet 224, Gerno; 202, Germer 346, Gerner 350, 367) 142, 145, 227, 271, 309, 332, 347; pertritt Guttorme Stelle 14. 453; fampft für Ermenrich 223. 234; nicht genannt 345; von Rudiger getödtet 123. Bernot, Dieteriche Beld 294. Gêroldesbrunno 169. Beroldeed 362. Gerol: von Cadjen 233. Gerwart von Troie 328. 330. Beidichtlicher Uriprung ber Gage 384-385, 446-449, Giaftog 398. Gibica (Gififa 20), der historifche Rouig der Burgunden 13. 14. Gibid (Ginti 11. 13) gu Worms 32. 2.4. 332; am Rhein 354. 355. 359. 487; König der Burgunden 21, 142, 148, 156, 160. 271, 272, 274, 282, 284, 325, 362, der Franken 32. 97. 98; Gintis Familie 398. — Die Ginfunge (am Niederrhein) 6. 7. 8. 11. 12 13. 14: im Rampfe mit Sigurd Ring 204, 205. Gibid, Epels Mann 155 Anm. 156. Gibich von Galaber 156 218. Gillermus Sectorferri 46. Gija, rugifche Königin 454. Billabari, der hiftorifche Ronig von Burgund 13, 14. Giefelber (Giffer 202, Gujflar 367), Aufnahme ans der Geichichte 391; Günthere Bruder 227; dag kindelin 142; vogt der Nibelunge 76; tottet Mitiger 126; in ber Jugend erichtagen 332; fehlt in der Klucht 223, in der Rabenichlacht 234, im Rosengarten 271, im Siegfriedeliede 284. Giufi, i. Gibich.

Biufi, Entel des Ronigs Giufi 401. Glaumvör 345, 401, Glefte, Edehards Schwert 268. Sloffe aus dem 10ten Jahrh. (Nr. 17b) 34, 456 Glodenjachien 217. 326. Gluna 345. Gnitageide 12. 46. Gochereim 65; f. Jochgrim. Gödelfas 250. Godebrand 287. Godian 220. Godomar 13. 14. 453. Gold, verhängniftvoll 71, 124, 286. 434. Meld. Goldaft (Nr. 159) 362. 488. Goldemar, Zwerg 195. 196. 386. Goldrun 125, 126, 461. Goldschmiede, gefangen, 454. Goltwart 147. 148. Görres Meifterlieder (Dr. 118) 314. 473. Gordian, f. Godian. Gotar, Gotnar 6. 24. Gotna thiôdan: Bogni 12. Goti, Ronig 24. Gothen, Gothenreich, Gobbiod 1. 2. 5. 6. 11. 12. 20—24. 35. 41. 45. 78. 228. 313. 321. 324. 346. 458; gothifde Gedichte 1. 3. 421 bis 422; gothiiche Gage 392, qo= thijd bygantinifde Sage (Dr. 56) 14. Gotel 156. Gotelind, Rudigers Frau 100. 111. 115-119, 123, 201, 335; ihre Rinder, j. Rudung und Dietlind; ihrer Schwester Rind 280; mit Dieterich von Bern verwandt 116 bis 119; Tochter des Gere 154; ihr Ruhm 198; ungenannt 333; gang unbefannt 219. 233, 306. Gotelind, Druffans Tochter, Diete= richs von Bern Frau 201. Gottiried von Monmouth (Dr. 26) 45. Gottfried von Biterbo (Nr. 32) 49. Gottfried von Stragburg 429. Godefridus monachus (Mr. 35) 54. 459. Goz 24. De fundatione monasterii Gozecenfis (Mr. 25) 45, 458 Gram 6, 82, 204, 205, 430. Gramaleif 292. Grane, Sigurds Rog 93. 94. 430 bis 431.

von Grane Wolger 233. "Grauholdten" 359; vgl. 487. Gregor 42.

Ein Grieche 249; Griechen 77. 219; Griechenfand 126. 127. 128. 151. 156. 199. 240. 254. 257. 271. 282. 283; griechiches Meer 199.

Grim 65. 182. 236—238. 298 bis 300. 440. — Ein Ritter Grim 236 Anm.

Grinisto, Mutter der Gudrun 5. 6; ibt Zauberfünste 441; von Utfi getödtet 12. 345. 402.

Grimme 195.

Grymur 368.

Griper, Sigurds Dheim 286. 398.

Grippian 254.

Grippigenland 244. 332.

Grobianus (Nr. 149b) 351.

Grönländische Lieder (Ir. 3 und 4) 10—12; ihre poeisiche Ratur 415. Grünland 4. 218. 232.

Sudengart 247. 248.

Gudny 399.

Gudrun, Giufis Tochter 3. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 13. 38. 204. 205. 367. 398. 399. 401. 415. — Das zweite Lied von Gndrun 38. — Das dritte Lied von Gudrun (Nr. 19) 37. 398.

Gudrun, Zauberin 51. 52. 441. Gudrun, Hettels Tochter; Zeugniffe über das Gedicht 373—380. 494. Uebersicht des Inhalts 390. Werth 418—419. — Gudrun als Frauenname 455.

Gullrönd 399.

Bumar, im Schlangenthurm 7.

Gundahari, der historische König von Burgund 13. 14. 20. 21; von den Hunnen vernichtet 78.

Gundebald 13. 14. Gundioch 13.

Günther (Gynther 347, Gunnar 8.

12. 14. 202. 367, Guthere 201, Gibichs Sohn 32. 98. 128. 142.

146. 168. 203. 204. 205. 227.

271. 281. 282. 284. 318. 332.

345. 346. 350; sein Zeichen 142; Krieg in Sachsen 145. 149. 204.

205 (Gunnars Zng nach Dänemark 204); kämpft mit Walther von Aquitanien 101, sir Ermenrich 223. 234; in Dieterichs Gessolge 347; tödtet den Hilbebrand Grimm, Deutsche Helbensage.

338; Günthers Sohn tödtet den Hildebrand 327. 338 (Gunnar im Berhältniß mit Odrun 339; in der Schlangenhöhle 8. 46. 400; sein Harfenhiel 10); König von Thüringen 340. 341. 344. 400. Günther, Bischof von Bamberg 37.

Günzburg 138. Günzenle 137. 138 Anm. 461.

"von Gurdenwale Tywan" 233. Gurnewale 219.

Guttorm 14. 39, 40, 285, 368; Giufis Stieffohn 399.

Habicht auf Hagens 346, auf Hildes brands Schild 347.

Habicht, Traumbild 443.

Hache, Berchtungs Sohn 255. 257; Edehards Vater 158. 255.

Hache, Better des Wachsmut 158; der junge Hache 158. 263. 294.

Hadebrand, Hildebrands Sohn 25 bis 28. 120. 283; f. Alebrand.

Hadebrand von Steiermark 156. Sademar von Diezen 60. 61.

Hadewart 129 Anm.; fämpft mit Walther 203.

Häner 433. Havel 457.

Sagathien 98.

Sagen (Sögni 11. 12. 117, Högnar 367. 368, Hagon 350, Hagano 32. 97) von Tronje (Troja 97. 460, Tron 336, aus trojanifchem Beschlecht 32. 97. 202) 95—107. 143. 196, 316, 203, 204, 271, 307, 309, 312, 318, 322, 473; fprich= wörtlich 322; Elfensohn 117, 202; ein Riese 273 Ann. 313; fein Bater, f. Aldrian; seine Mutter, f. Bodild, Oda; fein Cohn, f. 211= drian, Rante; verwandt mit den burgundischen Königen 97. 148. 284. 391; Bruder des Gunther 98. 202; der Kriemhild 284. 285. 345. 346. 350. 367; fein Schme= stersohn Batavrid 32; seine Frau 97, mit Gluna verheirathet 345; sein Aussehen 97 Unm.; sein Charafter 391. 416. 418; Schildzeichen 143. 278. 346; erscheint zu früh in der Bilf. Saga 98. 99. 202; Fährmann am Rhein 100; Aufenthalt

bei Etel 97. 99; in 22 Sturmen bei ihm 96; fampft mit Walther von Aquitanien 101. 102. 203; Bug nach Sachsen 145, nach Danemart 204; rath ab von Gigurds Mord 391; mordet den Siegfried 39. 124. 168. 222. 226. 227. 285. 345. 346. 350; führt Balmung 234; nimmt den Goat 124; verfenft ihn 173; bietet Dem Kährmann einen Goldring 203; schlägt ihm das Haupt ab 346; ichentt des Fahrmanns Wittwe einen Goldring 203; fampft für Dieterich 223. 368; in feinem Gefolge 347; tödtet den Dieterich 368; von diesem überwunden 122; hat Jahre vor Trojen gelegen drei 346; tödtet den Irnng 201, den Sohn der Kriemhild 336-337; zeugt todtwund einen Cohn 136. 345. 368; fein Tod 122. 198. Högnis Mörder 400. — Lieder von ihm 320. — Sagen als Personenname 455. Hagenbrunno, Hagenonis platea 169 Anm. Sagen, Bater der Silde 373-378. 494. Godefr. Sagen (Dr. 66b) 186. 467. Sagenau 138.

"haidangernofz", Roß 248.

Bama, f. Beime.

Bamdir 3. 5. 36. 51, Hamideo 42, Hamidiecus 41, Hemidus 36, Ammius 2, 3, 41, 42,

Sammer, in Wittiche Beiden 294. 295, 369,

Hammerebierg 345, hammerflott 368. 369, Sammer 346; da liegt Riflungs Echat 345. 346.

Hanala 2.

Handschriften. Bgl. codices.

Bajeler Handichr. (Mr. 1226) 316. 474.

Küßener Handschr. (Nr. 11d) 455. S. Galler Papierhandich. 628 (Nr. 117b) 313. 474.

S. Gallifde Sandidr. (Dr. 123b) 317.

C. Gallijche Bandichr. 645 (Nr. 133b) 324, 474.

Tiroler Haudichr. (Dr. 123) 317. Weimarer Handschr. (Dr. 121b) 316.

Sarfe 426; f. Bither.

Barlung 290. 331, vgl. 263 (Barling 207. 333), Bater der Gar-lunge; f. Ati Orlungatraufti, Diether und Herlibo.

Die Harlunge (Harlinge 326. 333, Herelingas 21, 454) 20, 21, 42, 50. 53. 55. 140. 157. 158. 180. 190. 207. 208. 210. 211. 261. 271, 281, 289, 326, 353, 355, 457. 484. 490; ihr Bater 55. 207. 290; zwei Briider, Imbrede und Fritile (Afi und Etgart 21. 289 bis 291) 35. 119. 290; drei Briider 55. 207. 225; ihr Gold 210; Ermenrich läßt fie (gu Raben 225) aufhängen 207. 208. 218. 231. 333, erdroffeln 50. G. Edehard. Sarlungeberg 42 Unm. 55. 457. 459. 490.

Harlungeburg 457. Harlungefeld 42 Unm.

Harlungeland 157. Sarlunger, Berfonenname 322.

Hartmann 206. 428.

hartmut von Ormanie 146-148. In Gudrun 373. 374. 377.

Hartnit (Hertnit 271, 278, Hartung 219. 278) von Ruffen, Etels Mann 219; Dieterichs Mann 271. Bertnit von Rugland, Bater bes Djerich 278. 389.

Bertnit = Nidhad 326.

Hertnit, Dserichs Sohn, Sage von ihm 199; ftirbt an feinen Wunden 204.

Bertnid = Stnit 250. 260.

Sartung von Ruffen, f. Sartnit. Hartung, Immuncs Sohn 33.

Bartung (Barlung ?) Dieterichs Mann 263 Anm.

Hamart 77, 128, 129, 154, 156 Anni. 170; fehlt in der Klucht und Rabenichlacht 219. 233.

Seadobarden 453.

Beccard, j. Edehard. Secht 439.

Bedin 375-378. 494.

Cafp. Bedio 342. Beiden an Etels Bof 77.

Beidin, Gedicht (Dr. 107) 307.

Beidref 5. 400. 401.

Beime, ein Drache 200.

Beime (Hama 18. 20, Heymo 178) 21, 160, 179, 196, 316, 318, 454; heifit erft Studas 200; todtet den

Drachen (Beime) 179. 200. 490; gründet das Klofter Wilten 178. 179. 471. 490; Sohn des Madelger 160. 282, des Studas 160; wohnt in Lamparten 160, zu Raben 294; ein Ausländer 20. 21; hat vier Ellenbogen 282. 440 bis 441; Riefe 178. 179. 490; fein Beichen 295. 490; Schwert und Belm 66. 160. 266; fein Rog, f. Rispa; große Tapferfeit 70; der grimme 114. 282; unter Dieterichs zwölf helden 114. 115. 271; Berhaltniß zu Dieterich 114. 202. 265-267. 294, zu Wittich 20. 160. 179. 186. 196. 70. 21.316. 216. 231. 268. 294. 318. 466, ju Ermenrich 114; entwendet dem Ermenrich einen Schatz 19; holt den Falte 230; Cage von seiner Aussahrt und seinem Ende 266. 388; sein Grab 178. 179. 490; jein Bild 179. Beimir 6. 200. 398.

Beinrich von Beldecke (Rr. 39) 63. 428. 460.

Beinrich der Bogeler 206.

Beinrich der Glichsener (Nr. 112) 309.

Beinrich von München 35. 207. (Nr. 84) 224. 470.

Heinrich von Ofterdingen 303. 361. Heinrich, Bischof von Lübeck 472.

Seifr. Helbling (Nr. 65b) 185, 467. Helde (Hercher 6, 274, 334, Herrige 38, 343, Herrige 38, 399, Erfa 76, 98, 102, 134, 198, 201, 233) 103, 143, 153, 155, 209, 215, 226, 230, 278, 334; Etels Fran, Tochter des Oferich 153, des Honorins 343; Chriftin 153; wird entführt 153; dem Dieterich von Bern geneigt 134, 135; ihr Ruhm 198; ihre Schwefter Berta 201; ihre Schwescher

116. 140, 154, 172, 185, 214, 216, 229, 238, 239, 335; ihr Gefinde 125, 126; Zusammenhang mit Kerfa 76, 393.

stertochter, f. Berrad; ihre Rinder

Heldegund 174, s. Hildegund. Heldenbuch, Anhang (Nr. 134) 325 bis 338.

Selefeplin 348; f. Tarnfappe. Selferich, Berthers Sohn 58. 59. 460. Helferich (Hialprif), Dieterichs Mann 113. 115. 231. 238. 262; fein Blutsfreund (?) 119.

Helferich von Lunders, Stels Mann 220. 234.

Hefferich von Lütringe, Stels Mann 220. In andern Berhältniffen ein Ritter dieses Namens von Dieterich verwundet 243. 244. Der wunde heißt and helferich von Lune oder Lone 244, Lane 297, endlich auch von Bunn 244. Ein Helferich von Lune, Bater des Rentwin, abermals in ganz verschiedenen Bershältniffen 295. 296.

Belge Bildebrandfen 287.

Belgenfage 394.

Wendel. Hellbach (Nr. 1496) 351. Helle 248 Unm. 469.

Die Hellespontier, vier Briider 50. Namhafte Helme, f. Blaut, Hildegrim, Limme.

Meier helmbrecht, Gedicht (Nr. 51) 172. Helmnot, einer von Dieterichs zwölf helden 113. 114. 262.

Helmnot (Helnot, Helmschrot, Helmschott 330) von Tuffan, Otnits Berswandter 251. 330.

Helmnot von Tuffan, Dieterichs Mann 263.

Helmschart (Helmschrot 212. 263. 271. 352. 478, Helmschart 480), Dieterich Held, mit Wolfhart verwandt 212; von Dieterich beweint 212. 229.

Hemidus, f. Houndit. Hephenheim 169.

Berborg, hunische Königin 5. 399.

Herbort, König von Dänemark 146 bis 148, 280. 377; feine Frau, f. Hilburg. Herburt, Dietericks Schwestersohn 147. 148. 202. Herzog Herbort kämpst sür Gibich 158. 272. 280. Als Personenname 461. — Herbortssage 388.

Herbort, Rudliebs Sofin (?) 33. 64. Herbrand, Hilbebrands Bater 120. (287. 461). 255—256. 471; trägt Wolfdieterichs Sturmfahne 255. 258.

herbrand, Sohn des herzogs Regin-

Herbrand, der weitgewanderte, Dieterichs Held 114, 120, 347; Fahnenträger 258.

Berbrand, Dieterichs Mann 120. 212. Berbrand, angeblich Sintrams Bater Berbrand, Gohn Sildebrande 287. Berche, Bariche, Berriche, Bertia, f. Helche. Berdegen, Barlungemann 158. Berbegen, Schwager Dieterichs von Bern 158. Herelingas, j. Harlunge. Heremod. Siegmunds Genog 19. Beriburg 33. Berleib von Westphalen 152. Herlibo, Bater (der Darlunge) und Sohn 55. Berlind von Griechen 125. 126. Bermann, Artus Ritter 148. Bermann, Rudigers Anecht 280. Bermann von Dfterfranten 214. hermann, König von Normandie 232. Bermann von Bohlen 127, 128, 155. Bermann von Sachsenheim, Spiegel (Mr. 119) 314, Mohrin 43. (Mr. 128 | 320. 477; vgl. 353. Bermann, Bergog von Schwaben 152. Bermann. Brobit bon Bamberg 37. Berminigelone, Ronig der Westgothen 34.Berrad, Tochter des Mentwin 115. 151; der Belde Dichte, Schwefterfind 115. 116. 125. 153. 343; Etels Schwestertochter 196. 334. 335. 343; Schwester des Tibalt von Siebenbiirgen 115. 233; vermandt mit Berchtung 115. 233; aus der Beimath vertrieben 115; ihr Ruhm 198; mit Dieterich verheirathet 115, 116, 201, 229, 270. 335. 343: empfängt den Dieterich, der ans dem Rampf mit Gde gn= rückfehrt 239; zieht mit Dieterich heim 123. Berrenda, f. Borand. Berrich von Burgund 97. 98. Bertlin, Tochter des Königs von Bortugal 196. Bertnit, f. Hartnit. Bertrich 160-162. 389. Bertwich (Bertnit), König, Ridhad 326. Beruler 21. 454.

Bermig 378.

Beren 470.

Beffen 152. 219. 232.

Siadninge 376-378.

Abnig Bettel 373. 374. 376.

Sialpret 6. Higelat 15. Bilde, Artus Tochter 147. Silde, Budlis Tochter 287. Silde, Sagens Tochter 373-380. Silde, Riefenweib 182. 298-300. 372, 440, 493, Sildebrand 25-28. 38, 67, 71. 89. 100. 101. 105, 113, 129, 151, 188, 198, 216, 227, 236, 237, 238. 270. 277. 286. 298-300. 317. 318. 324, 334. 349. 352. 353. 355. 356. 479. 482. 484; alter Hûn 28: Wölfing 119, 212. 257, 283, 301; aus Bern 157, 226; aus Garten 255. 302. 304; aus Walhen und Ungern 283; Ber-wandtichaft 119. 120. 131. 254. 255, 256, 257, 258, 263-265. 325; fein Bater, f. Berbrand; feine Frau, f. Ute ; feine Schwester Mergart, Frau des Umelolt 213. 256. 332; Partolaphe, seine Bruders-tochter 296; seine Burg 54; sein Zeichen 256. 257. 281. 283. 294. 301. 347. 471; jein Belm 281. 301; jein Schwert 263. 294. 302; fein Rog 294; Bfleger Dieterichs und Diethers 157, 211, 293, 300; einer von Dieteriche gwölf Belden 113. 114. 196. 316. 212. 230. 255. 262. 271. 305; treibt ihn junt Rampfe im Rojengarten an 139. 270; fteht ihm im Rampfe bei 255. 313. 314; Gefelle des Norprecht 276; fampft mit Berbort 147. 148, mit Stundenfuß 150; tödtet die Rriembild 123, 226, 227. 337. 479; lange Abmefenheit 71. 281. 282. 283; erhält zwei un= heilbare Wunden 336. 337; fein Ulter 199. 293; fein Tod 327. 338. - Bater Sildebrand aus Frantreich 316. Hildebrand, ein Gothe 362. Ein Riefe 313. -Sildebrandslied (Dr. 9) 25, (Mr. 95) 282, 471, 387, Umbildung des Liedes 412-413. Boetischer Charafter 415-416. 420.Buppenipiele von Sildebrand 363. 429. 491. 218 Berjonenname 478. Hildebrand der junge, Sohn des Meiftere Sildebrand 383. Hildebrand, Gohn des Hildir 287.

hialmaunnar 5.

Hildebrand, König 287. Sildebrand, Cohn von Belge und Hilde 287.

Hildeburg von Normandie 125. 126.

Hildeburg von Ormanie 147. 377. Hildeburg von Portugal, von Galiten= land 374.

Sildegund 67. 96-105. 171. 173. 174, 388.

Hildegêres brunno 169.

Sildegrim, Belm Otnite 251, Dieterichs 89. 156. 182. 238. 300. 303; ift der Megishelm 435; all= gemeine Benennung für Belm 296; ein Rarfunkel 296.

Sildesheim 42 Unm.

Hiordne 385. 430.

Birich, Berborts Zeichen 146.

Hirfd, Traumbild 443.

Hiarnar 367.

Hlymdalir 6.

Hniflung, f. Ribelung. Holmgard 77. 368.

Holfetuland 204.

Matth. Holzwart 178.

Horand (Herrenda) 374, 375, 377. 378, 379, 380, 494,

König Horn 287, 471.

Hornboge, Dieterichs Beld 114. 141; Sieafrieds Bermandter 204.

Hornboge von Blachenland 154. 155, von Bohlen 155. 156 Anm. 462. Hornchilde, Gedicht (Mr. 106) 306.

Hornhaut 439; s. auch unter Siegfried.

Horne 46.

Steph. Horvath (Nr. 1710) 371.

Sother 167.

Hreidmar 433. Brimner, Riefe 430.

Hrodgar 411.

Frotte 435.

Bug von Danemart, Dieterichs Beld 263; von Dieterich getödtet 244. 245, 263,

Hug von Mainz 245.

Bugbold, ein Riefe 33. 64.

Hugdieterich, Wolfdieteriche Bater 37. 253. 254.

Hugdieterich, Wolfdieterichs Sohn 221. 222. 331; feine Fran, | Gige= minne.

Hugo von Monfort (Nr. 113) 310, 472.

Hugo Theodoricus, der auftrasische 37,

Hugo von Trimberg (Mr. 76) 191. 357, 429, 468,

Bunbrecht, Dieterichs Mann 263.

Wigul. hund von Sulzenmoos 481. Hûn 28; Hûneo truhtîn 27. — Hûnar 9. 12. 20. 454. Hûnmörk 12. Hûnaland 5. 6. 9. 11. 13. 39. 77. 162. 287. 346. 367. — Sünen 99. 100. 103. 104. 151. 153. 163. 171. 182. 194. 201. 203, 226, 315, 322, 324, 335, Sünenland 98, 99, 121, 124, 129. 131. 134. 137. 138. 141. 152. 220. 229. 325. 336. 337. — Hunni 2, 9, 78, 131, 313, 343, 456. 458. 479. 481; mit den Gothen verwechselt 45. Sunnenreich, mit Hunaland vermechielt 393.

Hunolt, rheinischer Held 144. 263; fampft für Dieterich 223. 234, 263; fehlt im Rofengarten 271.

hunolt, Dieterichs Mann 263.

Süpli (97r. 130) 321, 478.

Hütteger (Hiltiger, Hitzinger) 330. Bugolt von Norwegen 218; von Grun-

landen 218. Sugolt von Breuffen, Etgels Dann

hven 345, 346, 369, 393. — Sagen auf Hven (97r. 168) 368.

Svenild (Belvig 368) 345; Riefen= meib 369.

Svenische Chronif (9dr. 142) 344. 367, 482,

Jäger von Griechen 470. Jarmerich, s. Ermerich. Jarnamodir 204. Jarpr = Erpfe, Erp 154. "Yban" 65. Jerujalem 163. Jephtha Jofpe fchammas

165b) 364, 491.

Blias von Griechenland 102, 460. Issan der alte 214, 230, 231. Iljan (Alfing 265, Illzan, Milchzan

352, Ulsam 322, Isinng 353, Iljan 354, Enljam 323, Ilfanes 488), Sildebrands Bruder 196. 256.264. 357; Möndi 322, 323, 352, 353, 354, 488;

Laurins Sohn 340. 341. 357: sein Rog 281; im Alphart 264. 403; fampft im Rofengarten 271. 273. 352. 361. 403; erichlägt 60 000 Mann 69; in der Bilf. Saga unbefannt 265. Früheres Leben 277-278; fein Charafter 420. Spatere Ginführung in Die Sage 403. - Bildliche Darftellung 352.

Isfing 340. 341.

Ising 214, 304, 322, 341. — Mis Personenname 172, 214.

3melot 163, 180, 466.

3melungehort, f. Nibelungehort.

3mian von Antiochien 219, von Ungarn 219.

3mbrede (Embrica 21. 35, Emerca 20. 21, Emelricus 55) 35. 53. 119. 157. 290. 291; j. Barlunge.

Immune 33. 3ndien 191. 374.

Ingeld 453.

3nn 142.

Insbruck (Enspruc, Oenipontum) 178. 179. 490.

Jodgrim (Godereim 65) 239, 242, 470.

Johann von Reumark (Rr. 1186) 314, 474.

Johann von Würzburg (Mr. 110b)

Johannes monachus (Mr. 29) 47. Et. Jörgenhemd 230.

Jonafur 3.

Jörmunret, f. Ermanarich.

Jornandes (Rr. 1) 1—4, 453; 6. 9, 21, 24, 28, 34, 36, 41, 42, 76, 77, 78, 79, 118, 210, 228, 334.

3pperland 278.

3ran (3ron) 175. 176. 197. 202. 389, 465,

Bring 106, 128, 129, 154, 156 Mnm. 170. 198. 201. 202. 219. 233. Bringsstraße, Irungsveggur 444-445, 469, 495,

Irland 232, 233, 272, 278, 374. Polyptychum Irminonis Abbatis (Mr. 11b) 30.

Irmenfried, der hiftorifde Ronig von Thüringen 130. 393.

Irnfrit von Thuringen 77. 128 bis 131. 154. 156 Anm. 170. 393; fehlt in der Flucht 219. 233.

Isalde, Herzogin zu Wien 131. 137. Isar 137.

Ifenstein 93.

Island 155. 219. 220. — Islandi= iches Gedicht (Dr. 131) 322.

Imal (Ujsmal) 367. Ilmarus, flavischer König 50. 3fod 116, 289, 290,

Sfolde, Berburts Mutter 147. Jolt, Etels Mann 220. 470.

Inna 201. 202. 322. Stalien 149, 159, 224, 321, 346, -

Unteritalien (Graecia magna) 283.

Rubart von Lateran 214. 3mein 169. 191. 356, 357.

R, j. C.

Lademer (Ladinores von Westerland), Bater der Minne 206. 224.

Ladmer von den Bergen 219.

Ladiflaw 151.

Lagulf, Silbebrands Schwert 263. Lamparten 159, 160, 224, 229, 230, 239, 250, 262, 274, 304, 327, 328, 468,

Lanabardur = Atli 7.

Langbein, Riefe 370.

Lateran 159, 214, 328, 462,

Lativald, Lumvald, Luruvald 291 bis 292.

Laurin (Larenn 341, Rong Lauring 193 Unm.), Zwergfonig 192. 193. 305. 318; fein Sarnifch 341; der ftarte 349; Bater Des Ilfan 340. 341. 357; Bolkelieder von ihm 340. Das Gedicht A (Dr. 102), B (Mr. 103), C (Mr. 104) 302 bis 305, 386, 472. Anspielung da= rauf 314. 341, 349, 352, 353, 362; poetischer Werth 420. Ursprünglich eine unabhängige Sage 404. Kabel von Laurin im Wartburgfrieg 468. Laurinbilder 493. — Der Rame Luaran 404. 494; als Personenname 478.

Laurenz, Graf von Tirol 349. Wolfg. Lazins (Nr. 141) 344. 481.

Lebermeer 192. 193.

Lechfeld 137.

Der Lefferlungenschat, f. Nibelunge= hort.

"Leibrecht" 487. Lenges, der Lengefære 220. Leo von Rozmital 44. (Mr. 128b) 320, 476, 477. Leopard, Beimes Beichen 490. Leopold VII. 465. Leuvold von Mailand, Berthers Sohn 58. 59; verwandt mit Wolfrat von Tengelingen 61. Letraberg 368. Libna 163. Lichtenberg, Schloß im Binftgau 493. Lieberdein 297. Liebgart, Wolfdieterichs Großmutter 222. Liebgart, Frau des Otnit 220—222. Rofino Lientillo (Nr. 1666) 492. Lilienporte 259. Limme (Lonen) 160-162. 249. Lintbrunno 169. 350-351. Lîte (Leitha) 137. Lote 433. 434. ze Lôche 173, 348. Lochheim 173 Unm. 4. Lohengrin (Nr. 78) 193, 468. Lombardei 346, s. Lamparten. Löme, Zeichen Otnits 250; Wolfdieterichs 258. 260; Siegfricds 461; Dieterichs von Bern 156. 157. 243. 258. 260. 462; Fruts 232; Walthers 280; Beimes 295. Löwe, Hildebrands Pferd 294. Lorfe 127, 170, 171. Lothringen (Lütringe) 106. 128. 129. 137, 152, 170, 220, 244, 245, Logbuch (Nr. 125) 318. Lübecker Chronif (Nr. 130d) 322, Spiel 467, Bergeichniß von Fagnachtspielen (92r. 127b) 477. Lindegaft von Dänemark 145, 148. 149. 205. 223. Lindegaft, Belfrichs Bruder 244, 245.

Lüdeger (Luidingerus 149, 462) von

Liideger von Franfreich, Goldruns

Ludwig der Baier, Gedicht (Dr. 111)

Ludwig von Ormanie 126. 146. 147.

Lügenmärchen (Nr. 70) 187. 467.

Ludwig der fromme 30. 455. 42.

205. 223.

Lütwar 159.

Bater 125, 126,

148, 373, 377,

Sachsen (Meisen) 145, 148, 149,

Runa (Lane, Lone, Lune) 46. 244. 295. 296. 297. 458. Lunder, Lunders 220. 234. Luppold Hornburg von Rotenburg (Nr. 110°) 308. Lupus 291. 292. Lurlenberg 180. 466. Luruvald, Lutuvald, J. Lativald. Martin Luther (Nr. 146) 348. 482.

,Machaol" 221. Madelger 160. 218. Madelolt 219. 3af. Maerlant (Nr. 67) 186, 467, Magnificans 48. Jarl Magus Saga 292. Mailand 159, 214, 229, 230, 231, 272. 306. — Schlacht bei Mailand 407. Main (Möun) 137. Main; 46, 127, 188, 244, 245, 332. Mâl, Arnolts Schwert 62. Mâle, Wolsharts Schwert 62. 460. Manhardsberg 172. Manzuchius 76. Marcellinus Comes 9. Marder (Marmel) in Fruts Schild Margarete Maultasch 314. Margret 177. Marhung von Hessen 219. Maringaburg 23. 24. 454. Markeiz von Thüringen 233. Martmann von Westphalen 232. Marner (Nr. 60) 179. 191. 429. 465. 466. Marolt von Arle 218. Marholt von Gurnewale 219. Marcholt von Siebenbürgen 234. Marpalie 419. 441. "Marfeu" 232. Raiser Maximilian 481. 482. Medelice (Mölf) 42. 137. 154. merminne 230, 464, 465. Meerweiber 436-437. Meisen 149, 152. - die Misenære Meistergesangbuch (Nr. 151) 354, 484. Meifterlieder 465. 466. 468. Meizung von Ditmarfen 219. Mêland 492. Mentiger 247, f. Nettinger.

Meran 59. 60. 156, 214. 224. 253, 257. 259. 394. Mercian 163. Mergart, Wolfharts Mutter 256. Matth. Merian 467. Merlin 45. König von Mejfin 328. Metellus (nr. 31) 49. 340. Met 137. 143. 164. 223. 234. 246. 263. 271. Milditrage 444. Mime 32. 82. 84. 85. 93. 160 bis 162, 270, 389. Miming (Mimring 347. 482, Denung 269, Mennung 364) 63 bis 67. 112. 150. 160-162. 167. 172. 294. 306. 309. 368. 460; mit Balmung verwechselt 269. 270. Minne, Dietwarts Frau 206. 224. Minneburg, Gedicht (Nr. 120) 315. Miriguidui 12 Anm. Mittländisches Dleer 199. Mohrland 233, 374. Mordipeife 39. Mornaland 5. 6. Morolf 380. Morolt von Gierland 233. Morung, Ermenrichs Mann 233. Morung von Tuftan 233. Mojderojd (Nr. 161) 362. 489. Mosel 201. Mündliche Berbreitung der Sage 421 bis 426. Munificans 48. Münfter, Stadt 197. 198. Sebaft. Münfter (Dr. 138) 342. 480. Mundinfiöll 289. 290. 291. Mundioch 76. 460. Mundind 76. Muntabur (Montebur 328), Mante-

Nachaol (Rachaol) 221, 328, 330. Nagelring (Nägling 67) 63. 66. 88. 160. 238. 460. 493. Rantmin von Regensburg 115. 151. 152. 160. Matter 294. 295. Mavarra 106.

Mûtâren (Mautern) 137. 154. 268.

Muthischer Ursprung der Sage 384

mur 221.

Mvrkvidr 12.

bis 385. 446-449.

Rebelfappe 89. 90. 175. 327. 486; f. Helekeplin, Tarnkappe, tarnhût. Reidhart von Reuenthal (Mr. 50b) 172. 214. 300. 463. Rentwin, Dann Ermenrichs 151.

Nentwin, Bater der Herrad 115. 151. Nere, Dieterichs Mann 212. 263; Wolfmins Bater 131. 264; Hildebrands Bruder 255. 256. 264.

Mettinger 246-248. Renmarft 152 Anm. Neun Schwerter 48.

Nibelot 163. 466. Ribelung, König 85. 89. 90. 91 352; der alte 76. 92. - Als Ber= fonenname 30. 455.

Niflung (Mögling 345), Bater der Kriemhild 345. 346. — Hniflung, Bognes Cohn 11. 401. - Bniflunge, Göhne der Gudrun von Atli

Mibelunge, Helden aus Mibelunge-land 75, 85, 87, 89, 90, 91, 92, Ribelunge (Riffunge), Gibiche Geichlecht 8. 11. 12. 13. 68. 75. 76. 198. 200. 201; der Rame wird in einigen Denkmälern nicht gebraucht 14. 75. 223. 227. 234. 368.

Nibelungeland 86; Siegentund aus der Ribelunge 332.

Ribelunge (Rublinges 286, Röglings 345, Robling= 320, Nebulunge= 191, Jinelunge= 179. 180. 460) Bort 8, 12, 13, 28, 29, 75, 85 bis 92, 146, 173, 309, 314, 315, 369, 371; in den Rhein verfenft 12. 13. 28. 72. 173. 180. 315. 348; in einem Reller verborgen 88. 136, in einer Felfenhöhle 89. 90. 369. 402. - Hodd Niflûnga 12; rôgr Niflûnga 28. —Der Lefferlungenfchat 367. - Siegfrieds Schwert vän Nevelüngen 269 Anm. 1. — Rriemhilde Gold 124; verhängnigvoll 71. 124. 286. 434; ift ein Zwergichatz 434—435.

Nibelunge Noth, das Gedicht (Mr. 43) 71; Berhältniß zu den eddiichen Liedern 8; poetischer Charakter 416-419. Ueberarbeitung (Nr. 47) 168. Abweichende Darftellung 335 bis 338. Bezichungen auf die Sage 68. 179. 180. 181. 222. 226. 234. 273, 285, 286, 310, 312, 314, 315. 338. 344. 480. Bermijchung des Nibelungeliedes mit dem Rofengarten 396-397.

Abt Nicolaus (Nr. 27) 46. 458. Ridhad (Ridud 23, Ridung 200, 326) **2**2. 23.

Miederland 145. 222, 234. 274. 279. 332, 359, 487,

der Niderlende = Siegfried 145. Niederländisches Bolkslied 468. 471. Riederdeutsche Sage 469. 472. 477. 492.

Niflunga Saga 337.

Ninive 73.

Nitiger 125, 126.

Nögling, f. Niflung.

Norburg 345. 346. 368.

Norddeutiche Gedichte 468. Nordian 175. 176. 465.

Nordische Sage 199. 200, (Nr. 169) 369, 492, 494.

Nordmänner 199, 200.

Mormandie 126, 147, 148, 214, 219, 232; f. Ormanie. Normannen 46. 47.

Norna Gests Saga 39. 40. (98r. 82)

Norprecht von Pruminge (Profinge)

Norprecht (Ruprecht 277), Kährmann 276, 277; 471. Norung 232.

Normegen 205, 218, 273, 288, 376, Notfer (Mr. 16) 33. 456.

Nudung (Naudung, Nödung 112), Sohn oder Bruder der Gotelind 111-113. 154. 277; Rüdigers Sohn 112. 113; fein Cohn ober Bermandter Rüdigers 219, 233. 268; verwandt mit Dieterich von Bern 113 Unm.; fampft mit Frut 233; von Wittich getödtet 111. 112. 233. Herzog aus Deutschland 268. 218 Berfonenname 111.

Nürnberg 152 Unm. 268.

Dba, Bögnis Mutter 120. 346; = Ute 26.

Oddrun 7. 399. 401.

Odenwald 74. 168. 169. 285. 359. Odilia, Elsungs Tochter 210. 290.

Odilia, Fran des Afi Ölldungatransti

289, 290,

Ddin 51. 322. 429-434. 494. Der Einäugige 52.

Odoater, der hiftorische 36. 41. 392. (Ottrocus) 321. (Odovacar) 27. Ein Barbarus aus Rügen 348.

Odoafer = Erp 36.

Digir von Dänemart 62. 379. Omlung, f. Amelung.

Ömlungaland 2.

Destreich 137. 177. 306. 325; j. Ofterland.

Ofen 226, 227, 321, 336, 337, 341. 459. 479.

Dfener Stadtrecht 459.

Dgier, Gedicht 47.

Eric. und Joh. Olahus 204.

Nic. Olahus (Mr. 139) 343.

Pet. Olaus 51 Unm. Oppenheim 137.

Orfnen 376.

Orfning 401.

Ormanie 126. 146. 374. 377, vgl. 233; f. Normandie.

Ort (Ortwin 52 Unm. 154), Gtels Sohn 154.

Orte, Riefe 195.

Ortlieb, Etzels Sohn 76. 395.

Ortnit, Etels Bruder 219.

Ortrun 377.

Ortwein, Riese 271. 273.

Ortwin, König 353. Ortwin, Bettels Cohn 378.

Ortwin, Dieterichs Mann 263. 271.

Ortwin von Met 97. 143; fampft für Dieterich 223. 234. 263.

Ortwin von Met der junge 143. 144. Ortwin von Main; 244. 245; von Bonn 244.

Ofann von Prafant 311.

Oferich (Ofantrix 35), Bater der Selche 153. 462; Sagen von seinem Tod lleberficht der Sage 389. Hebereinstimmung mit Ruther 405. Did 76.

Ofpirn 76. 460.

Oftacia, Oftanfia 441. 442.

Ofterfranten 137. 214.

Ofterland 126. 137. 149. 154. 461 bis 462.

Dfterspiel (Nr. 135b) 480.

Dftgothen 1. 20. 79. 171. 488.

Dtacher von Böhmen 177.

Dtacher = Sibich 14. 26. 27. 35. 36. 41. 392.

Dtenheim 168. 169. Digard, f. Etgard. Otgeir (Etgeir) 322. Otnit, König, Kaiser Otnits Bater 328. 329. Otnit (Ortnit 225. 287, Ortnei, Ortneid 250. 304, Dtacher ? 177) 309. 362; Sohn des Sigeher 206. 224; des Otnit 328. 329; Rönig von Rom 220; Raifer 327. 328; feine Frau, f. Sidrat; wirbt um Liebgart 220; seine Diener und Rathgeber 328; feine Macht 327. 328; fein Zeichen 250. 328. 329; Beim 249. 250; Banger 239-243. 287, 305; Schwert, f. Roje; feine große Geftalt 243; ift ein Riefe 372, 493; acht Jahre alter als Wolfdieterich 329. 330; fein Tod 221. 222. 225. 305. 328. - Das Gedicht (Mr. 87) 249, 389; Alter und poetischer Werth 419; Bezichung 239 - 243.darauf 328 - 329. 352. - G. Bertnit und Gigfred. Ottader als Bersonenname 27. Dite, Greis Mann 156. Ronig Otte 373. 374. Konig Ottelin 346. Paulf. Ottenthaler 178. Otter 433. 438; f. Otur. Otto IV. 465; j. Wilhelm von Bolland. Otto von Botenlaube (92r 54) 173. Dtto von Freisingen (Mr. 24) 42. 457. Dito Baldmann von Karlftatt (Dr. 110c) 308. Ottofar von Horned (Mr. 73) 189. 274, 429, 468. Ctur 7, 433, 438.

Vachlarn (Bechelaren) 111.
Vaderborn 46.
Vadna 231.
Seinr. Vantaleon (Nr. 149°) 484.
Valafers 192. 193.
Valerne 149.
"Lieberdein von Valner, Valdner"
297.
Paltram üz Alexandrin 164.
"Paltrian, Paldram." Kuntungs
Verwandter 259.
Vannonien 32. 182.

Banther, Morungs Zeichen 232. annales Parchenfes 29 Anm. Parcival, Gedicht (Dr. 42, 1) 68. Paris 106, 137, 163, 218, 232, Partalopa, Fürst aus Franken 296 Anm. Parthenope 283. "Partholaphe" 283. 296, "Partolape" 297 von Inffan. Baffan 120. 142. Batavrid, Sagens Schwestersohn 32. Paulus Diaconus 1. 78. "Bauzolt" von Norwegen 218. 273. Belian 254. Perfien 48. 163. 311. "Pertolfe", Stadt 283. die Pefchenaere 77. Pilgrim von Baffan 79. 120. 121. 131, 142, 394, 481, Pipin, der historifche König 127. Pippin, Ruthers Sohn 56. 59. Piftoja, Urtunde in, (Nr. 110)30. 455. Plädling 137. Pleinfeld 152 Unm. Plorence 48. Poeta Saxo 10, 453, 30, Poimunt, Riidigers Roß 131; als Beiname 461. Poitân von Wuscherât 151. Fole 214. 229. Pohten (Pôlân) 77. 127. 128. 152, 155. 156. 180. "Polloyfære," f. Pullære. Fommern 152. Der starke Poppe 181. 315. 316; f. Boppe. Portugal 195. 374. Potelung 259. Praeclara (Bechelaren) 110 Anm. annal, Praemonftr. 179. 3oh. Prätorius (Nr. 164) 363, 490. Frag 150. Preußen 110. 138. 152. 220. 272. 282. Priuzenwâc 138. Priscus 76. 77. "Profinge, Pruwinge" 220. Procofii chronicon 465. Brofper Agnit. 78. Pulle 164. Pülln 225. Pullelant 149. Pullære. "Polloyfære" 149. Püten 126. Bultuff 201. Puntung 259. Bufold, Riefe 271. 273. 353. Chrift. Wilh. Butidins 178, 465.

Matth. Quade (Nr. 157) 359. Qualle, Schwert 258; val. 471.

Raben (Raven 225. 335, Ravenne 321), die Barlunge find da getödtet 225, Diether und der Belche Sohne 238, 239, 335; Wittichs und Beimes Git 216. 294; woher der Name 321. Berchtung Bergog von Raben 159. Friedrich von Raben 213. 230. Sabene von Raben 214. die Rabenære 159. Rabenichlacht, Gedicht (Dr. 85) 228. 387; poetifcher Werth 420; Beziehungen darauf 133-135. 172. 187. 238-239. 295. 335. 341. Rabestein 158. 218.

Rachaol, f. Nachaol. "Rachin," f. Rütze.

Rad, Hildebrands Zeichen 294; Hertnide von Rugland 278.

Ravenna 36. 37. 474.

Ragnars drâp 376. Ramung von Island 155. 219. Ramung von Blachenland 154, 155.

462. Randver 3. 52. Randolt von Ankona 159. 214. Randolt von Mailand 159. Ranke, Högnes Cohn 345. 346.

Rafomoni, j. Roxolani. Ratebor 151.

Räthsellied (Dr. 68) 187.

Rechten ind gewoenten des Bifchops Hoffs van Xanten (Mr. 131b) 322, 478.

Redentiner Ofterfpiel 477.

Regensburg 115, 151, 160.

Regentag der alte 158. Reginbald, Ermenrichs Sohn 335. Reginbald von Benedig, Hildebrands

Bater 120. 257. Registrum oder merkwürdige Urkunden

(9lr. 18b) 37. 456. 457. Reigin 88, 430—431.

Reiher, Gedicht (92r. 108) 307. 472. Reinald 160.

Reinecke de Boß (Nr. 124) 318. Der flamländische Text 318 Unm. 1. De Koker (Mr. 166) 367. — S. Reinhard.

Reinfried von Braunidweig, Gedicht (Mr. 80) 195, 251, 292, 429, 468, Reinhard Kuchs (Nr. 112) 309; f. Reinecte.

Reinheit der Sage 445.

Reinher von Paris 213, 218. Reinher von Mailand 230.

Reinhold, f. Rienold

Reinmar von Zweter (Dr. 50) 171. Rentwin von Elfentroie 233.

Rentwin, Belferichs Cohn 296. 297.

Rerir 429, 430, 436,

Rhein (Rîn) 5. 6. 7. 12. 28. 29. 76, 92, 100, 101, 107, 108, 124,

137. 138. 142. 145. 147. 150.

168. 173. 180. 214. 226. 234. 243. 244. 255. 271. 276. 277.

285. 332, 348, 354. 355; 359.

390. 487; fließt in die Donau 198. Rheingan 138. Rheinherren, rine-

fche man 279. Rheinfranten, f.

Franken. Des Rheins Glanzerz, Stein, Flamme 28. 29. 390.

Rhydderich, König von Cumberland 45. Ribeftein 158. 208. 211. 218.

Ricalm, Revel. de infid. daem. (Mr. 68b) 187.

Richard, f. Ritschart.

Rîcholt von "Ormeie" 233. Riedinger, s. Rüdiger.

Frauw riel 493.

Rienold von Mailand 159—160.

229, 230, 231, 272, 306. Riefen 146. 147. 217. 246-247. 274. 313. 318. 319. 326. 328.

329, 348, 353, 359, 360, 372. 493, 438-441, 471, 481, 485.

491; f. Abentrod, Afprian, Rupiran, Dieterich, Gde, Cdenot, Ed wit, Etgeir, Bade, Fajold, Belle, Grim , Grimme , Dagen , Beime, Belle, Bildebrand, Sugbold , Lang-

bein, Mentiger (Nettinger), Orte, Ortwein, Otgeir, Bufold, Rudiger, Schrutan, Siegfried, Siegenot, Uel

fenbrand, Widolt. Riefenweiber, f. Birthild, Ralleich. Kriemhild, Gudengart, Silde, Bve nild, Ritssch, Rütze, Uodelgart.

Riefenhaus 360.

Riesenzahn 491. Rimftein 158. 462.

Ring 437; Elberichs 327. 435, Andvares 434; in Hildebrands Schildzeichen 257.

"zun milden riffen" 254. Zacharis "von wilden Rufen" 330.

Rispa, Heimes Roß 266. Ritius 30. Ritterpreis, Gedicht (Nr. 115) 312. Ritschard (Richard 262), Dieterichs Mann 113. 114. 119. 262. Ritsch", Riesenweib 248. Robenach 220.

Rodingeir, f. Rüdiger.

Rodgeir von Salernburg 289. 290. Rodolf, f. Rüdiger.

Rogerius, f. Rüdiger.

Roland 62.

G. Rollenhagen (Nr. 152) 356. Rom 45. 159. 221. 267. 288. 291.

306. 316. 324—328. 476. Römisch Land und Marf 211. 212. 229. Römischer Kaiser 327, König 56. 206. 212. 229.

Romanische Gedichte 429 Ann. 1.

Rojchlin, f. Rufche.

Rose, Schwert Stnits 70, 250, 258, 275, Dieterichs 250, 258, 275, Posteif, Rutseleif) 32, 63, 202,

Rosengarten, Gedicht: A (Dr. 91) 268, B (Mr. 92) 273, C (Mr. 93) 274, D (Mr. 94) 278. 386. Be= giehung darauf 190, 196, 313, 324, 342, 350, 352, 356, 468, 484, 488. Alter 468. 471. Büter Des Rosengartens, ihre Fahne 279. Urfprüngliche Gestalt 396-397. 408. 494. Poetifcher Werth 419 bis 420. Bermijdung mit dem <sup>\*</sup> Vasnacht Ribelungelied 397. fpil von den rifn oder reckhen 471. Nachahmung des Rofengarten 482.

Rosengarten in des Berners Mark 283.

Namhafte Rosse, j. Belche, Benig, Blanke, Falke, Grane, Löwe, Rispa, Rusche, Scheming.

Roten, Klug 76. 153.

Roth 152 Anm.

30h. Rothe, Thuringer Chronit (Dr. 127) 319. 476.

Roxolani (Rofomoni, Rafomoni) 2. 3. 4.

Rücker, f. Ruther.

Miidiger (Miedinger 316, 475, Rosbingeir 112, 201, 335, Rugerus de Praeclara 110 Ann. 460, Rodolf 201, Rogerius comes 49, Kutger 111, 321) von Bechefaren

99, 100, 103, 105, 108-110. 118, 138, 151, 154, 181, 196, 316. 216. 233, 234. 268. 277. 280. 309. 321. 333; nicht hifto= rifch 110 Anm.; Beimath 108 bis 109; Sohn eines mailandifchen Ronigs 306; feine Frau, f. Godelind; mit Berta verheirathet 201; mit König Günthers Tochter 325; Rinder, f. Dietlind und Rudung; fennt feit feiner Rindheit die Ronige gu Worms 110; wirbt Belde für Epel 110. 153; Beerfahrten bei Etel 109. 110; erhalt von ihm Baiern als Lehn 77; empfängt Dieterich auf der Flucht 219. 334. 335; verföhnt ihn mit Etzel 133. 134. 135. 334; fniet vor ihm 334; Streit mit Wiglan 151; Etels Bote gn Worms 139. 143, in den Rojengarten 139. 271. 280. Gein Charafter 181. 409; ift ein Riefe 313; fein Rog, f. Boimunt. Bolts: lieder von ihm 340. Berhältniß gur Ctelejage 388.

Andolf von Ems (Nr. 57) 175. 429. Rudwin von Treisenmaner 234.

Riigen 348.

Rumenei, Biifte 43. 458.

Rumolt 68. 97. 144; fämpft für Ermenrich 223. 234; im Rofens garten unbekannt 271.

Runen 441-442.

Runga 134.

Runfelstein, Schloß; f. Fresten. Ruodliep (Nr. 15b) 32. 33. 64. 238. 455.

Ruprecht, f. Norprecht. Anecht Ruprecht 45. Rufche, Rojchlin 148.

Ruffen (Renffen 327) 77. 219. 271. 278; dem Otnit unterworsen 327. 328. Der Ruffen Surrm 179 bis 180. 191. Ruffand 201. 219. 278; j. "zun wilden riffen." Ruffüse Sage 469.

Ruther (Ruder 191. 356. 482) Gebicht (Nr. 37) 56. 157. Uebereinstimmung mit Dierich 405; Berwandtschaft mit Wolsdieterich 251.
405; Beziehungen auf das Gedicht 173. 179. 191. 195; dessen

Rütze (Runze, Rachin) 246—248.

350, 372, 493,

Saarbrücken 169 Unm. Saben, Sibichs Sohn 159. 214. 259. Caben, Sugdieteriche treuloser Rathgeber 259. Saben, Herzog von Raben 214. Sabin, Herzog von Brabant 272. Sachs, Dieterichs Schwert 372. Hans Sachs (Nr. 149) 349. 483. Mich. Sachje (Nr. 1586) 361. 488. Sachsen 129. 130. 144. 145. 149. 197. 233. 257. Sächfischer San-Sächsischer Bergog 149. ger 53. 462. Sachsentrieg 144. 145. 149. Sachsenhügel 371. carmina Saxo-Sachsenwald 492. nica 31. Angelfächfische Gedichte (Ir. 6. 7. 8)

15 - 24. Sanger 421-426. Sagittarius 343. Sala, Fluß 36. Salan 221.

Salatîn 174, 175.

Salernburg 289. 290. Salnecke 254, 259, Salnicke 233.

Salomon, König von Frankreich 291. 292.

Salzburgifches Sofmeistereiurbarbuch (97r. 116d) 474.

Samfon , der schwarze Ritter 289. 290. Samfonsfage 388-389.

Samjons Gold 290. die von Sande 152.

Sanielh, s. Schwanhild.

Santen 152.

farbant, auf Sildebrande Selm 281. Sarus (Sarelo 42, Serila 36, Sörli 3, 36, 51) 2 3, 41, 42.

Saxo Grammaticus (Nr. 33) 50 bis 54, 458, 167, 287, 376, 377, Joj. Scaliger (Nr. 155) 357.

Statalund 432.

Schachzabelbuch (Nr. 114) 311. 473. Scharpfe, Etels Cohn 154.

Casp. Scheidt (Nr. 149b) 351.

Scheming (Stimming, Schimming) 216. 217. 266. 281. 309. 347. 368. 470.

Skida Rima (Nr. 131) 322.

Schilbung 85. 90. 91. 432. 460.

Schildzeichen, f. Zeichen. Schiltrant (Schiltbrant), Dieterichs Mann 214.

Schiltwin 294.

Schirn 151.

Schlasdorn 432.

Schlange, auf Wittichs Belm 161. 162, 195, 294, 295, 347 Anm.; auf Hildebrands Helm 281. 294. Schlüffel: vom Drachenfels 347. 359. 487; im Wappen von Worms 359.

361, 478,

Schonen 335. 369.

Schottenland 317.

Schranmann 493.

Der tugendhafte Schreiber (nr. 49) 171.

Schriftliche Unfzeichnung der Sage 427 - 428.

Schrit, Biterolfs Schwert 160. 161. Schrutan, Bergog von Meran, Etels Mann 155 Anm. 156.

Schrutan, Riefe 156. 271. 272. 273. 282. 353. 462; als Personenname 272 Unm. 471.

Schwaben 130. 138. 152. 245. 341; über die Herkunst der Schwaben 130. 461.

Schwan, ein Elfe 438.

Schwanenjungfrauen 310. 311. 436. 495.

Schwanfelden 268.

Schwangau 232.

Schwanhild (Saniell, Suanibilda, Swawilda) 2. 3. 4. 5. 6. 9. 51.

Svanild Soula ljauma 367.

Svanhvît 436.

Schwanring 33. 34. 437. 456. -Bertholdus Suanringus 34 Unm. Schwanritter, frangösisches Gedicht 48. Suartalfaheim 439.

Schwarzwald 12.

Schweden 155. 199. 204. 263. Schwedische Volkslieder 470, von Diete= rich 362.

Schwert, von Siegfried zwischen fich und Brünhild ins Bett gelegt 410; in Damascus und Berfien gemacht 47; neun Schwerter 48. 162; zwölf Schwerter 161. 279.

Namhafte Schwerter, f. Balmung, Blodgang , Brinnig, Bitterfer , Dainsleif, Edefache, Freise, Glefte, Gram, Headulac, Srotte, Lagulf, Mâl, Mâle, Mimung, Nagelring, Qualle, Rose, Schrit, Waste, Weihe, Welfung.

Scilfingas 85 Unm.

Scothien 182.

Seburg, Ronigin 239. 242.

Sectorferri 46, Sectond 231, 233, 335, 369, 374, S. Severin 454, Series Runica reg. Dan, prima

Series Runica reg. Dan. prima (Mr. 106b) 306.

Sewald 148. 262.

Sewart 147, 148, 262,

Semart von Tuffan 261. 262.

Sibich (Sibche 171, Sibeke 69, Sübich 187, Sifeca 20. 21. Sifka 2, Bicci 2. 3, 50. 51. 52. 458), sein Sohn s. Sabene: boshaft und treulos 2. 34. 52. 69. 158. 171. 187. 189. 207. 211. 218. 262. 267. 333. 463; Ursprung seiner Treusofigseit 332. 334; seig 69; entstiect zu Fuß 333; von Eckhart gesangen 69. 231. Als Beiname 453. Uebersicht ver Sage 386. 387. Sicambrien 183.

Sidonius Apollinaris 79.

Sidrat, Otnits (Wotfdieterichs) Fran 222. 328. 331.

Sidrat, Wolfdieterichs Tochter 222. 331.

Siebenbürgen 216. 233. 234.

Sierra Morena 162.

Sigebant, Dieterichs Mann 214, 263. Sigebant von Merân 214, 232. Sigebant von Jerlant, Gruenrichs

Sigebant von Jerlant, Ermenrichs Mann 232.

Sigebant von Eierlant 380. Sigebant als Personenname 470. Sigebert, austrasischer König 394.

Siegfried von Niederland (Zigfrod 82, Sigfred 345. 346. 347, Sivard Enarensvend 347, Sigurdur Fafnishani 46. 200. 204, Sjûrur 367) 68. 140. 145. 152. 222. 229. 234. 239. 274. 279. 284. 315. 332. 355. 359. 487. 363; feine Boreltern hunnische Ronige 5; heißt der hunnische 11; herrscht über Gothen 5. 6; feine glangenden Angen 414; fein Rog Grane 93; Schildzeichen 146. 461; Schwert 6. 7, j. Balmung, Gram; hat swölf Schwerter 279; fein Goldpanger 269. 270; trägt drei Banger 274. 275; Gibiche Rachbar 332; jeine Jugend 79-82. 125. 269. 349; Unfenthalt in der Schmiede 80-82. 162. 186. 371; bei Etel 82. 83. 146; tödtet den Drachen (Kaine 46) 18, 83-85.

88. 90. 146. 164. 191. 194. 200. 269, 349, 359, 364, 484, 489; seine Hornhaut (der hürnin, hörnen) 83-85. 89. 118. 190. 194. 196. 316. 234. 269. 270. 273 Unm. 274, 279, 309, 314, 315, 332, 335, 339, 349, 351, 352, 353, 354, 356, 360, 362, 363, 367. 418. 431. 439. 481. 484. 489. 492, in andern Gedichten unbefannt 146. 234; erwirbt den Sort 85-92. 146. 368. 460, f. Nibelnngehort; belädt fein Pferd damit 18. 90; Giegfrieds Reller 88. 136; erblict Brünhild 367; erfter Befuch bei Briinhild 92-95. 400 Unm.; weiß nichts von Bater und Mutter 93. 94; ein Waller 95; hat Kriemhild ichon vor dem Raube des Drachen gefehen 284. 350; Aufenthalt bei Inng 204; Bug nach Sachsen 145. 461, nach Danemark 204. 205; Kampf mit Liidegaft 205. mit Starfadr von Norwegen 205; hôchzît 285; Meerfahrt mit den Giufungen 402; tödtet fünf Ronige 402, den Riefen von Letraberg 368; fampft mit Dieterich 83, in ber Rabenichlacht 234; erfauft mit Balmung sein Leben 234; Dieterichs Zeitgenoß 206. 223; mit ihm verwechselt 89; in Dieteriche Befolge 347; wirbt für Gunther um Brünhild 92 bis 93. 402; feine Dienftbarteit 40; bezwingt die Brünhild 125; wird ermordet 7, 39, 40, 124, 168, 203, 222. 226. 227. 229. 285. 350; von Dieterich im Rosengarten erichlagen 332. 335. 336. 337. 364; Sigfrides tot 179. 180; feine Wunden ichmergen die Rriemhild 203; fie racht feinen Mord 123. 226. 227. 286. 391; begrabt ihn bei dem Kloster zu Lorse 127. 170; fein Ruhm geht durch die Welt 40. Ift ein Riefe 178. 199. 200. 339. 360. 361. 485. 489. 490; mit Bornboge verwandt 204; fein Spieß 360. 361. 481. 489. 490; Grab 339. 360. 361. 481. Bildniß 352. 356. 363. 372; feine Anochen in Retten hangend 485. Sornin Senfrieden Runft 491. - Bedicht von Siegfried (Mr. 96) 283. 350;

Beziehung darauf 347. 350. 357. 359; poetischer Werth 420; Be= Syfrid (Mr. 123b)  $_{
m her}$ dicht 317. - Lieder von Siegfried 320. 361; Meiftergefänge 364. 429. Siegfriedsmärchen 492. Heberficht der Sage von Siegfried und feinen Ahnen 385-386. 429-432. 495. Sîfritsbrunne 169. Sîfrides môr 169 Ann. Seifridsberg 463. - Als Perfonenname 468. 474. Siegfried, Erzbischof von Mainz 37. Sigfred, Sohn ber Rriemhild 345. Sigfred = Otnit 347. Sigehêr, Otnits Bater 206; bezwingt Lamparten 224. Sigeher, einer von Dieterichs zwölf Selden 114. 212. 222, 230. 262. Sigehêr von Walachen 127, 128, 461; von Turkie, Egels Mann 114. 156. Sigehêr von Zeringen, Ermenrichs Mann 233. Siegelind, Siegfrieds Mutter 81. 145. 222; Otnits Schwester 206. Siegelind, Tochter des Nitiger 125. Siegemar von Brabant 219. Siegemar von England 233. Sigeminne 206. 221. 222. 331. Sigemunt 15—18, 39, 81, 94, 145, 222, 279, 332, 359, 385, 430, 487. urbs Sigeni 45. Sigenôt 178, 196, 316, 299, 300. 318. 343. Gedicht (Mr. 101) 297. 386; poetischer Werth 420; Beziehung darauf 343. 350. 351. 356. 475. 482. Ursprünglich der Sage freind 404. - 218 Berfonenname 172. 300. 478. Sigeftap (Sygftach 298), einer von Dieterichs zwölf Belben 113. 160. 262. 271. 294; Bergog von Bern 116; mit Dieterich verwandt 116 bis 119. 297; Amelolts Sohn 213. 301. 332; Wolfharts Bruder 116. 297; Gegner des Mantwin 151. Uls Personenname 461. Sigstaf fämpft mit Bidga 268. Siggeir 6 Anm. 430. 442. Sigi 39. 385. 429. Signe 385. 430. 442.

Siegewein 262.

Sigurd der Grieche 202. Signrd Ring 204. Similde, Dietleibe Schwefter 303. 305. 404; vgl. 471. Sindolt 144. 164; fampft für Dieterich 223. 234; nicht im Rofen= garten 271. SineUf 193. 311. Sinfiötle (Fitela, Sintarfiggilo) 16. 17. 18. 414. 453. "Singen und Sagen" 422-423. Sinnele 192. 193, 311. Sinon, Berg 193. Sintram, Berbrands Cohn 257. Sintram von Benedig 114, Regin= balde Gohn 257; durch Dieterich von einem Drachen befreit 274. Sintram, Berthegens Sohn 202. Sintram aus Griechenland 126. 156. Sirmio 357, 358. Sirodamen, Zwergin 193. 311. Sisilia (Sisibe) 81. 460. Sprien 59. 250. 460. Sytomer 151. Strepping, Schild 347. Sleipner, Odins Rog 430. 431. Snävar 401. Snorra Edda (Mr. 46) 167. 287. 375 - 376.Sögubrot 287. 288. Sönderborg 368. Sörli, J. Sarus. Solar 401. Cyr. Spangenberg (Nr. 154) 356. 486. Andr. Spängler 179. Spanien 1. 95. 96. 137. 162. 317. 460. Speier 245. 339. Spervogel (92r. 62) 181. Spiegels Abentheuer (Nr. 119) 314. Spilstein 169 Unm. Spiel, f. Dorotheen=, Fagnachte-, geistliches, Ofter=Spiel. Spielleute und fahrende Sänger 423 bis 426. 474. 494. Spinnen, Beichaft der Balfgrien und Elfen 435-436. Sprengenberg 309. Jos. Staricius 337, (Nr. 165) 363. 491. Starkadr 180. 205. 467. Starkan, Dieterichs Mann 214. Starcher, Dieterichs Mann 214. 215. 230.

Starfer, Ermenrichs Mann 229, 230. der Stîrære 140. 215. Steiermart 138. 140. 156. 216. 245. 271. 276. 303. 318. 372; steirische Namen 468. Beinr. Steinhowel (Dr. 148) 349. 483. Stovne 151. Strauf, Zeichen Markmanns von Weftphalen 232. Etreifen von Gold und Gilber, in der Kahne der Bitter des Rojengartens 279. gruner Strich in Beimes weißem Wappenichitde 490. Strîtgêr von Gruenlant 232. Strither, Dieterichs Mann 214. Strither von Tufkan, Ermenrichs Mann 219. Etruthan, Riefe 372. 493. "Strutwin" 294. Etudas, Bater des Beime 160. 200; Beime führt anfänglich denielben Namen 200. Stuffing, Stiffing 272, 276, 278. Sturinger, Egels Mann 220. Sturinger von Jeland 219, 220, ron Engellant 219. Sturinger von Beffen 232. Sturmhold von Schwangan 232. "Stutfuchs von Palerne" 149, 462. "Stutfus von Rine" 150, 214, 272, Staudenfuß 272. 353. 361. 478. 488. Bet. Suchenwirt (Mr. 114b) 312; val. 429, 473. Endere (Gundere) 221. 249. 250. 328.de Suevorum origine 130, 461. 1 Ladiel. Suntheim (Nr. 134d) 479, Enrben 152. Surgen, Sprren 221; Surgenland 328. Zuja (Zujan, Sujak) 77. 201. Sufat, Suolaz, Goeft 198. Swemmel 121, 424,

Tacitus 449. Sagemunt 251. Tahenmunt 470. Taillefer 47. "Tallentz antrob" 64. der Tanhüfer (Nr. 56) 174.

Tarnfappe (tarnhût) 80. 86. 87. 88. 91. 125. 441. 442; j. Belefeplin, Rebelfappe. "Tegelingen" 233. Tengelingen 60-62. 233. Tenelant, j. Danemart. Tetricus, f. Dieterich. Tenfels Met (Dr. 1180) 474. Teutones 180. Thedel Unnerferd 42 Unm. Thegan (Nr. 12) 30. 31. 455. Theodomir, Bater des oftgothischen Theodorich 118. Theodorich Scaliger 357. 358. Theodorich, König der Oftgothen 1. 27. 43. 130. 392, der Weftgothen 464; j. Dieterich. Theodoriche, frantische Könige 29. 37. 130. 131. Thiergestalt 442, 443. Thila, i. Etel. Thiodolf 376. Theodolf von Svin 11 Anm. Thuringer 78. 152. Thuringen 128. 130. 131, 152, 233, 340, 341, Thurifmodus, Gothenfürft 35. Tibald von Siebenbürgen, Bermandter der Herrad 115. 233. Tirol, Land 66. 179. 193. 237. 238. 312, 314, 340, 349; Schloß 178. König Tirol, Brudftude des Gedichts 106 Titurel (9dr. 79) 194, 162. Wolframs Gedicht 428. Tydas", Bergog von Mailand 214. Inniez, Schloß 174. .Tywan von Gurdenwale" 233. Tolet 137. 161. 162. Torrent of Portugal (Mr. 126b) 476. "Tragant" 65. Tränme 203, 347, 443. Treisem (Trafen) 137. Treifenmûre 153, 234. Tren (Trena, Troia), Fluß 63. Triglaf, flavischer Götze 457.

Tristand (Nr. 40) 67. 173.
Trojanische Abtunst der Franken 97;
Hagens 32. 97. 322.
Troie, serwart. — Der Troische Heccard 343.
Troje 64 Ann. 2.
Trojen 176. 322. 346.
Tronje, Burg 137; s. Hagen.

Tuonouwe, f. Donau. Türfei 127. 156. Joh. Turnmayr (Nr. 136) 339. Turolt von Braunschweig 233. Tuffan (Tujchgan 262, Tuftfal 225. 241, Tijdgal 225, 241) 219, 233. 251. 261. 295. 296. 331. Kerzog, Graf von Tuffan 262, 328, 330. Tufunt von Normandie 219.

llebernatürliches in der Gage 429 bis lldelgard 247. 372. 493. Ulfard, Ulfrad (= Bolihart) 115, 119, 201. Ulisbrunno 169. llelfenbrant 195. Ulrich von Lichtenstein (Dr. 53) 173. 464; 119. 149. 214. Ulrich von Tegelingen 233. Ulrich von Türheim 195. Ulrich von Türlein (Nr. 61) 180. Hand Umperlin (Mr. 1386) 342, 480, Ungarn 215. 219. 227. 283. 317.

126. Ungarifde Bolfelieder von Dieterich 343. 371. Unglaubwürdigfeit der alten Gagen 313, 324, 474, 483, 484, 486. Urfunde v. J. 1185 (Mr. 32b) 50; v. J. 1262 (Mr. 72b) 189.

320. 321. 341. Großen Ungern

220. 470. Ungerland 272. 278.

325. 334. 336. 337. Ungermarf

467; von Sildesheim v. 3. 1283 (97r. 72c) 467.

Urfundenbuch der Kamilie Teufenbach (97r. 116c) 473. Ursprüngliches in der Sage 445.

llte (Ytte 332, Oda 26), Sildebrands Fran 26, 119, 120 Anm. 212; ihre Trene 71; hat den Alphart erzogen 264.

Ute, Mutter der rheinischen Ronige 120 Unm. 127. 142; Chwester Pilgrims von Passan 79. 142; wohnt zu Lorse 127. 170. 171.

Ilte, Rame von Sigebants Mutter und Gemahlin 120 Unm.

23, j. Fr.

Grimm, Deutiche Beldenjage.

' Wachilt 230. 436. 465. Wachsmut, Harfunge Mann 157, 158. Bachemut, Bolidieteriche Bruder 260. Wahtelmære 467. Wade, j. Bade. Walachen 127. Walafrid Strabus 44, 458. Walamir 78. Walandus 46. Walbaran 386. Walber aus der Türkei 127. 123. Waldemar, Markgraf von Branden burg 308. Walderich, Dieterichs Mann 263. Waldmann, f. Stto. Waldung, j. Baldung. Walaunt 254. Wald 157.

Walhenlant 6. 7. 154. 192. 193. 245, 283, 316, 350, Walter 232.

Walrich, Edenots Berr 248. Wälschland 7. 350. Walfe 16, 17, 18. Walfing 15, 16, 18,

Walther, Dieteriche Mann 211. Walther, Etels Dlann 234. Walther von der Bogelweide (Dr 41)

67. 175. 428-429. Walther von Yenges 220.

Walther von Spanien (Agnitanien, Kerlingen, Wafgenstein 106) 67. 95—107. 146. 173. 224. 268. 276. 280; fein Bater, f. Alphere; feine Mutter eine Schwefter Bite rolfe von Toledo 103; mann fortis 32. 40; robustus 174; fampft mit dem Spieg 202. 203; Gefelle des Dietleib 276; jein Beiden 280; Berhältniß jur Etelsfage 102. 388. - Das tateinische Gedicht Edehards (Dr. 15) 32. 202. 340; poetischer Charafter des Gedichts 416. - Das mittelhoch. dentiche Gedicht von Walther und Sildegunde (9tr. 48b) 171. 463. -Die angelsächsische Waltherfage 463. — Die polnische Walthersage 174.

Waltram 493.

St. Walpurg, Waltburg 251. Lied vom Wanderer (Rr. 7) 19, 453.

Wappen, f. Fiedel, Echliffel. Wartburger Ariea (Nr. 77) 191, 379.

Wafce 180. Wafecke 106 Anm. 2. Walke (Walche), Schwert 106, 460. Wafkem- | Wafchen 106, 137) walt 74, 168, Wafcônôlant 98, 106, 161, Waigenwald 106, 137, 144. Waigenstein 100, 101 102, 106, 107. 277. Wate, Ermenrichs Mann 62, 215. Wate, Bettels Mann 62, 373, 378. 379; als Berjonenname 494. Wazam 180. "Weicher von Conftantinopel" 114, 233, "Beigant von Phan" 65. Weihe, Schwert 302. Weinichwelg, Gedicht (Rr. 58) 175. 379. Weißenburg 152 Anm. Welderich 248; i. Walrich. ber junge Welfe 260. Welle, Rieje 70. 248; f. Belle, Belle, Wellung, Dietleibe Edwert 18, 162. 312. 372; ale Perionenname 453. Wendeliee 27. Weneglan 151 Anm. Rönig Wengel (Nr. 117d) 474. Wernher der Garmer Rr. 51) 172. Wernher von Wernhersmarte 233, Weier 200. Benobrunner Gloffen 98. Weffenland 232. Wefferland 224. Wefigerhen 79. 464. Befrohalen 152, 197, 219, 232. Wetterjegen (Dr. 1716) 371. Schifft von einem übelen wibe (Rr. 52) 173, 463, "Witer", Ermenrichs Mann 114, 232. Wicher, Dieterichs Mann 114. Wichart, Dieterichs Mann 113, 262, "Widmann", Dieterichs Mann 215. Wienant, 114, 119, 128, 262, Wicland (Weland 15, 22, 31, Galan 47—49, Galannus 47, Guie-landus 45, Walandus 46, Bö-lund 12, 15, 200, Befint 200, 231. 326, Wayland 370, Berlant 347, Balland 362, Vealant 368, Berloi 369; j. Méland, Amméland), Abftaniming 231; ein Elfe 437 bis 438; ranbt eine Edmanen= jungfran 310 311; hat zwei Göhne 218. 326; von Riefen vertrieben 326; Edimied 32, 46, 160-162.

189, 200, 217, 248, 249, 295, 326. 362. 369. 370. 492, Gold ichmied 31, Rünftler 370, 437 bis 438; feine Echmiede 369, 370; in Befangenichaft 22. 23, 492; wohnt in einem Berge 217. 326; mit Elberich in Berbindung 64. 326; Wuelandia fabrica 32, 455; ichmiedet Schwerter 46. 47. 48. Diming 67. 161, 162, 306, Adolake Headulac: 476, eine Riiftung 15. 32, einen Selm 161. 249, Beder 45, Baffen 492; fein Grab 369. Bild von ihm 189; ale Berionenname 453. Berlorenes Gedicht von ihm 311. 326; Parallelen gur Wielandjage 295. 454. 492: Beinamen aus der Wielandfage 462. Wieland im Norden 492. Ueberficht der Cage 389. 494. Wieland, Dieteriche Beld 304. Wien 131, 137, 216, 233. Wiener Meerjabrt (Dr. 71) 188, 467. Wigolt, Epels Mann 220. Wildeber (Wildifer 114, 197, 201) 33. 388; als Personenname 33 Anm. Wilde Jagd, wilder Jager 44-45. Withelm von Angouleme 46. Wilhelm von Solland 174; j. Otto IV. Wilhelm von Deftreich (Nr. 1106) 308.Wilten, Klofter bei Insbruck 178. 179, 465, 471, 490, Wilze 180: der Wilzen diet 179. 180: der Wilzen lant 208. Wineling 126. Die Winsbedin (Mr. 566) 175. Wirrechts von Groitich Genealogie 1 Mr. 35b) 54, 459, Wirnt 428. Wijends Born, in Sagens Fahne 278. Willan von Griechenland 151. Wielicz, Schloß 174. Wiffehrad (Wufcherât), Schloß bei Frag 150. Wiffelan, Bar 471, 494. Bitelt Bidelf 248. 322. 440) 62. 195.

Heinrich

Wittenweiler ,

Witigo 465. Bidete 44. 477.

(Mr. 125b) 318, 476. Bittid (Witege, Witche 179, 186,

der Ring

Wudga 20, Bidga 67, 114, Wyttig 318, Bibrit 347. 362), Bictande (Belente) Cobn 114, 162. 200, 477; Berfunft 21, 218, 231, 273, 294, 295, 304, 326, 347; ein Entel des Riefen Wade 62; fein Schwert (Miming) 67, 160. 162, 167, 270, 294, 347, 364, 368, 460; Selm 160, 162, 317. 477; Schlange darauf 162, 194. 195. 294, 295; Shild 347; Shildzeichen 294. 295. 369; Rog 216. 217. 347. 368; Ausfahrt 387; Berhaltnig gu Dieterich und Ermenrich 114. 115, 265-267, 271. 294. 305, 465 (bei Dieterich im Laurin 3041, 3n Beime 20. 21. 70. 160, 179, 186, 196, 316, 216, 231. 268. 294. 454, 466, 3u 2Bate 62. Gein Charatter 408; feine Rampfe 173; jest über die Wefer 200; fclägt 18000 Feinde 69, 70; lebt in Unfriede mit feinem Edwestersohn Rantivin 151; tödtet Rudung 111. 112. 114. 233. 276, wovon die Rabenichlacht nichts weiß 233; mit Riidiger verföhnt 112. 277; fampft mit Umelolt 217. 264; tödtet den Alphart 266. 268; hat zu Raben seinen Git 294; erschlägt der Belche Kinder 134. 135. 172. 216. 230 231. 233. 238, 239, 335; den Diether 172, 216; den Riefen Langbein 370; fein Ende 44. 231. 388; fein Grab Bildliche Darftellung 477. Wittich im Rorden 492. 218 Berfonenname 470.

Bittid vom Jordan (Rr. 107b) 472. Wittigisen, Bruder des Bittid 218. Wittigouwe 217. 218. 326.

With Wittwer (Nr. 134c) 479.

Bituchind 130. 444.

Wiglan, König von Böhmen 150.

"Bytichach", Dieterichs Mann 263. Wolf, in Wolfharts Schild 281. Drei Wölfe, Silbebrands Zeichen 256. 257. 281. 294.

Wolf und Geiß, Gedicht (Mr. 64) 184, 185.

Wolfbrant 113, 114, 262.

Wolfdieterich, Ahnherr Dieterichs von Bern 206, 220, 222, 330, 331; Berhältniß zu ihm 258, 260, 318.

106: feine Mutter Buntungs Come fter 259; heißt der junge Welfe 260; König von Rom 221; heirathet die Liebgart 221, die Gidrat 329; fein Schildzeichen 258. 260; Schwert 258; besitzt das Rog Kalte 230. 260; tödtet den Drachen 221; fein Tenerathem 258, 260; fein Illter 221; Tod 225. - Das Ge-Dicht von Bolfdieterich (2r. 88) 251-258. 330. 358. 389. 419; poetischer Werth 419-420; Beziehungen darauf 177. 195. 259. 351. 352. 353. 362. 482; Alter deffelben 195. 419; niederlandi iches Bolfslied 470; Bermandtichaft mit Ruther 252. 405. - Bolidieterich und Caben, Gedicht (Ir. 89: 258. - Als Berjonenname 258.

Wolfdieterich, Dieterichs Mann 305. Bolfing, Herzog 262. 264.

Wölfing (Willing 119, Wilffring 478, Ylfing 283), = Hildebrand 119, 283,

Die Wölftinge (Wültinge 119, Wilfinge 256), das Geschlecht 119, 156, 195, 212, 256, 257, 263, 264, 271, 283, 294, 296, 301, 335—337, 355. Der Wölfinge tröft = Licterich von Bern 294; Wölfinge man = Wossphart 296; der Wölfinge lant == Lamparten 294.

Wolfhart (Mfard, Mfrad 115, 119, 201) 139, 149, 156, 159, 211, 223. 264. 266. 270. 293; Sohn des Amelolt (mit Mergart) 213. 256. 301. 325. 332; Schwesterjohn Sildebrands 119. 213. 325, Iljans 277; Rienolds Reffe 159; mit Dieterich verwandt 119, mit Beluicart 212, mit Belferich von Lune 296; einer von Dieterichs zwölf Gelden 113. 115. 133. 196. 316. 212. 213. 230. 262. 271. 294. 305; fein Tod 125; fein Shildzeichen und Belm 281; Schwert 62; röthlicher Bart 123; streitlustig und zornig 68. 212. 304. 307; tödtet den Dfantrir 201, den Sewart 148, den Rienold 159, den Reinher von Paris 218.

Wolfhelm, Dieterichs Mann 263. Wolfram 378.

Bolfram von Cichenbach (Rr. 42) 68, 253, 428, Wolfrat von Ofterland 154, 462. Wolfrat von Tengelingen 61. Wolfwin 113, 119, 131, 262, 264, Wolger von Grane 233. Worms 32, 68, 74, 95, 101, 127, 137, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 155, 158, 168, 169, 226, 232. 234. 277. 284. 324. 325. 327, 332, 339, 342, 345, 350, 352, 359, 360, 361, 363-367, 390, 478, 481, 484, 489, 490. — Wappen der Ctadt 359. 366. 367. 478. Wulfgrambar 89. Wulpenfaut, Wulpenwert 374.

Wunderbares in der Sage 429-445.

Wunderer, f. Etzels Hofhaltung. Wünschelruthe 87, 88, 435.

Xanten 323.

378. 379.

"?)ban" 65. ?)(fing, f. Wölfing. ?)melninge 179, 180, 466.

Zacharis, Herzeg 328, 330, "Zacherel" 221, Zähringen 219, 233,

Bange in Wittichs Beichen 294. 295. 369. Bauberei 441-443, Bauberlinde 222, 225, 241. Zaubertrank, Bergessenheitstrank 443. Zazamanc 73. Zeichen im Schild (Tahne, Belm); i Adler, Bern, Burgginne, Rameel, "krapen", Rrone, Drache, Cber, Ginhorn, Clephant, Fiedel, Sabicht, Sammer, Sirid, Leopard, Lowe, Marter, Natter, Panther, Rad, Ring, ,farbant", Schlange, Strang, Streifen von Gold und Gilber. griiner Strid, Wifends Born, Bolf, Zange. Martin Beiller (Mr. 163b) 489. 491. Zeizenmüre 153. Die zeltende Fran (Mr. 109) 308. Raifer Zeno 227. Berre (Borre) 248. Bither 1. 421, 422; f. Barfe. Friedr. Born 361. 488. Zornbraten, Gedicht (Dr. 69) 187. Der zunge ftrit (Mr. 110c) 308. | 3merge 192, 193, 309, 311, 313, 318, 338, 353, 368, 438-441. 470, 472, 483, 493, 3werg holt ben Berner 338, 483. — S. Baldung, Ederich, Elberich, Eugel,

damen, Walbaran. Zwergring, f. Ring. Zwölf Meister 249. 468, pugiles 468, Edwerter 48. 161. 279. 312. 389.

Goldemar, Laurin, Ginnels, Giro-

## Uebersicht der Zengnisse nach den Rummern.

| Erfte Abtheitung.                                      | Rr. 23 (Chron, Urspergense). 42 Rr. 24 (Stto von Freij.) 40 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 1 2 ( (                                              | 28r. 25 (De fund, mon. Goze-                                |
| 6-12 Jahrh.                                            | ceulis) 45                                                  |
| Pr 1 (Cornondea) 1                                     | Rr. 25b (Dieterich von Dents). 458                          |
| Rr. 1 (Fornandes) 1 .<br>Rr. 2 (Edda Sæmundar) . 4     | Nr. 26 (Gottir, v. Monmouth). 450                           |
| Mr. 3 (Atlamâl) 10                                     | Mr. 27 (Abt Ricelans) 46                                    |
| Mr. 4 (Atlaquida) 12                                   | Mr. 28 (Hift. pont. et com.                                 |
| Mr. 5 (Lex Burgundionum). 13                           | Engolifm.) 46                                               |
|                                                        | Rigorian.)                                                  |
| Nr. 5 <sup>b</sup> (Fredegor) 14<br>Nr. 6 (Leowulf) 15 | Rr. 30 (Altfranz. Gedichte) . 47                            |
| Rr. 7 (Lied vom Banderer) . 19                         | Mr. 31 (Metellus v. Tegernice). 49                          |
|                                                        |                                                             |
| 37                                                     | Nr. 32 (Gottfr. v. Viterbo) . 49                            |
| Nr. 9 (Lied von Hildebrand) . 25                       | 9r. 32b (lirf. v. 3. 1185) . 50                             |
| Mr. 10 (Biarkamâl) 28                                  | Rr. 33 (Saxo Grammaticus). 50                               |
| Nr. 11 (Eginhart) 29                                   | Mr. 34 (Arnoldi chron.                                      |
| Mr. 11b (Polyptychum Irmi-                             | Slav.) 51. 459                                              |
| nonis) 30                                              | Mr. 34b (Chron. Epternaceufe). 459                          |
| Rr. 11º (Urf. in Pistoja v. 3.                         | 9tr. 35 (Godefr. mon. Colon.). 54                           |
| 812) 30                                                | Rr. 35b (Genealogia Viperti). 54                            |
| Rr. 11d (Füßner Coder) 455                             | 9dr. 35° (llrf. v. Corvei) 55                               |
| Nr. 12 (Thegan) 30                                     |                                                             |
| Nr. 13 (Affer) 31                                      |                                                             |
| Rr. 14 (König Alfred) 31                               | Zweite Abtheilung.                                          |
| Mr. 15 (Waltharius manu                                | 12-16 Sahrh.                                                |
| fortis)                                                |                                                             |
|                                                        | Nr. 36 (Unnofied) 56                                        |
| Mr. 15¢ (Miracula S. Bavonis). 33                      | Nr. 37 (König Ruther) 56                                    |
| Nr. 15d (Ebersberger Chronit). 456                     | Rr. 38 (Pfaffe Konrad) 62                                   |
| Nr. 16 (Notfer) 33                                     | - Nr. 39 (Heinrich von Beldete) . 63                        |
| Mr. 17 (Flodoardi hift. eccl.                          | Mr. 40 (Gilhard von Hobergen). 67                           |
| Rem.) 34                                               | Mr. 40b (Konine Ermenrikes                                  |
| Rem.)                                                  | dôt) 67                                                     |
| Mr. 18 (Chron. Quedlinb.) . 35                         | Rr. 41 (Balther v. d. Boaels                                |
| Mr. 186 (Megifir, oder merfw.                          | weide) 67                                                   |
| llrf.) 37                                              | Mr. 42 (Wolfr. v. Gidenbach) . 68                           |
| Urf.) 37<br>Nr. 19 (Das dritte Lied von                | 92r. 43 (Ribelunge Roth) 71                                 |
| Gudrun) 37                                             | Rr. 44 (Die Rlage) 120                                      |
| Rr. 20 (Brof. Zwifchenf. in Gam.                       | Rr. 45 (Biteroff) 136                                       |
| (Sdda) 38                                              | Rr. 46 (Snorra Edda) 167                                    |
| Nr. 21 (Bölfunga Saga) 40                              | Rr. 47 (lleberarbeitung der Rib.                            |
| Mr. 22 (Chron. Novalicense) 40                         | Noth) 168                                                   |
|                                                        |                                                             |

| 9dr. 48 (Meberarbeit, der Alage).                     |         | Fr. 78 (Lohengrin) 1                                                | 193        |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Mr. 48b (Walther und Hilde=                           |         | ldr. 79 (Titurel) 1                                                 | 194        |
| gunde)                                                | 171 9   | dr. 80 (Reinfried von Braun-                                        |            |
| gunde)<br>Rr. 48° (Repgowische od. Sachi.             |         | schweig) ' 195. 4                                                   | 168        |
| Chron.)                                               | 463 9   | dr. 806 (Franenlob) 1                                               | 196        |
| Chron.)                                               | 9       | Kr. 81 (Vilfina Saga) 1                                             | 196        |
| ber)                                                  | 171 9   | Nr. 82 (Norna Gefts Saga) . 2                                       | 101        |
| Rr. 50 (Reinmar von Zweter).                          | 171 9   | ftr. 83 (Dieterichs Flucht) 2                                       |            |
| Mr. 506 (Meidhart von Renen-                          | 9       | dr. 84 (Seinr. v. München) . 2                                      |            |
| thal)                                                 | 172 9   | Dr. 85 (Robenichlacht)                                              | 228        |
| Mr. 51 (Wernher der Garte-                            | 9       | dr. 85 (Rabenschlacht) 2<br>dr. 86 (Ecten Ansfahrt) 2               | 235        |
| nære)                                                 | 179 9   | Er 87 (Otnit)                                                       | 2.19       |
| Mr. 52 (Von einem übelen                              | 11- 2   | Rr. 87 (Otnit)                                                      | 251        |
| wihat                                                 | 179 1   | ltr. 89 (Wolfdieterich n. Saben). 2                                 | 201        |
| wîbe)                                                 | 119 7   | dr. 90 (Alpharts Tod) 2                                             | 200        |
|                                                       | 400 J   | or or operation A)                                                  | 100        |
| Rr. 53 (Illrich von Lichtenstein).                    | 119 A   | Rr. 91 (Rejengarten A)                                              | 200        |
| Rr. 53b (Chron. imp. et pont.                         |         | cr. 92 (Vojengarien B) 2                                            | 113        |
| Bavaricum)                                            | 464 9   | er. 93 (Rojengarien C) 2                                            | 274        |
| Rr. 54 (Otto von Botenlaube).                         | 173 9   | er. 94 (Rojengarten D) 2                                            | 378        |
| Mr. 55 (Boguphalus) :                                 | 174 9   | ir. 95 (Voltsl. v. Hildebrand). 2                                   | 282        |
| Mr. 56 (Der Tanhûfer) :                               | 174 Y   | fr. 96 (Lied von Siegfried) . 2                                     | 283        |
| Mr. 56b (Die Winsbedin)                               |         | Rr. 97 (Fundin Noregur) . 2                                         |            |
| Rr. 57 (Rudolf von Ems)                               | 175 1   | Rr. 98 (Blomfturvalla faga). 2                                      | 288        |
| Mr. 58 (Der Weinschweig)                              | 175 J   | dr. 99 (Dieterichs Drachent.) . 2                                   | 92         |
| Nr. 59 (Enenfel)                                      | 176 9   | dr. 100 (Diet. Drachenk nach                                        |            |
| Rr. 59b (Albert Abr von Stade).                       | 177     | Cajp. v. d. Rh.) 2                                                  | 96         |
| Nr. 60 (Marner)                                       | 179 - 9 | Er. 101 (Siegenot) 2                                                | 297        |
| Mr. 61 (Illrich von Türlein)                          | 180 - 9 | Er. 102 (Laurin A) 3                                                | 302        |
| Rr. 616 (Bruder Berthold) . :                         | 181 9   | ?r. 103 (Laurin B) 3                                                | 304        |
| Nr. 62 (Epervogel) 1                                  | 181 9   | dr. 104 (Laurin C) 3<br>dr. 105 (Eticls Hofhaltung) . 3             | 304        |
| 98r. 63 (Simon Keza) 1                                | 181 9   | ir, 105 (Epels Hofhaltung) . 3                                      | 305        |
| Rr. 64 (Wolf und Geig)                                | 184 9   | dr. 106 (Hornchilde) 3                                              | 306        |
| Mr. 65 (Conrad von Burgburg).                         | 185 9   | Rr. 106b (Series Runica) 3                                          | 306        |
| Rr. 65b (Seifried Belbling) .                         | 185 9   | er. 107 (Die Beidin) 3                                              | 307        |
| Nr. 66 (Feldbauer)                                    | 185 9   | Br. 1076 (Wittich vom Jordan). 4                                    | 172        |
| Mr. 66b (Godefrit Bagen)                              | 186 9   | fr. 108 (Der Reiher) 3                                              | 307        |
| Nr. 67 (Alex. d. Gr., altholl.                        | 1 9     | dr. 1086 (Acta Hinrici epifcopi) 4                                  | 172        |
| (Sedicht)                                             | 186 9   | dr. 109 (Die zeltende Frau) . 3                                     | 308        |
| Gedicht) Rönig Adolf). 1                              | 186 9   | Rr. 109b (Chron, monast. S.                                         |            |
| Nr. 68 (Räthsellied)                                  | 187     | Bertini) 4                                                          | 172        |
| Nr. 68 <sup>b</sup> (Rihalm, Revelatio-               | . 9     | Rr. 110 (Frauentrene) 3                                             | 208        |
| nes)                                                  | 197 9   | dr. 1106 (Fohann v. Würzburg). T                                    | 808        |
|                                                       | 101   2 | dr. 110° (Stylum v. Zemryoneg). e<br>dr. 110° (Der zunge ftrit) . E | 208        |
| Rr. 69 (Zornbraten) 1<br>Nr. 70. (Lügenmärchen) . 187 | 101   2 | dr. 111 (Ludwig der Baier) . 3                                      | oo.        |
| Mr. 70. (Engenmutagen) . 101.                         | 101   2 | On 119 (Salumid & Wichfarger) 9                                     | 300<br>300 |
| Ber. 71. (Der Wiener Meerfahrt).                      | 100 2   | dr. 112 (Heinrich d. Glichsener). I                                 | 909        |
| Mr. 72 (Fragm. hiltor.)                               | 180 3   | dr. 112b (Miholl. Ged. d. 14.                                       | 200        |
| Mr. 72b (Urf. v. 3. 1262)                             | 189     | Sayry.)                                                             | งบอ        |
| 9tr. 72° (llrf. v. 3. 1283)                           | 101 2   | Jahrh.)                                                             | 111        |
| Mr. 72d (Albertus Argent)                             | 108     | Montfort)                                                           | 10         |
| Nr. 73 (Ottofar von Horned) . 1                       | 189   2 | dr. 113b (Friedrich von Schwa-                                      | . 7.0      |
| Nr. 74 (Livland. Chronif) 1                           | 190     | ben) 310. 4                                                         | 113        |
| Rr. 75 (Meifter Merander) 1                           | 190   9 | dr. 114 (Schachzabelbuch) 3                                         | 110        |
| Dr. 756 (Rarlmeinet) 1                                | 191   9 | dr. 1146 (Beter Suchenwirt) . 3                                     | 512        |
| Mr. 76 (Hugo von Trimberg . 1                         | 191 9   | dr. 115 (Ritterpreis) 3                                             | 112        |
| Rr. 77 (Bartburger Krieg) . 1                         | 192   9 | r. 116 (Cod. Pal. 313) 3                                            | 512        |

| Rr. 1166 (Chron. d. Stiftes              | Nr. 133 (Kölner Chronif), 324, 478                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pambrasht) 213                           | Nr. 1336 (S. Gall. Handschr.                                 |
| Lambrecht)                               |                                                              |
|                                          | 645) 324                                                     |
| fenbach) 473                             | Nr. 1330 (Dentsche Chronik) . 324                            |
| Nr. 116d (Salzb. Hofmeisterei-           | Nr. 134 (Unhang des Heldenb.) 325                            |
| urbarbuch) 474                           | 9tr. 1346 (Beiftl. Spiel aus                                 |
| 110010101)                               |                                                              |
| Nr. 117 (Königshoven, Elf. Chr.) 313     | (Eger)                                                       |
| Nr. 117b (S. Galler Papier=              | Der. 1340 (Wilhelm Wittwer) . 479                            |
| handschr.) 313                           | Nr. 134d (Ladislans Suntheim). 479                           |
| Rr. 117c (Chron. mon. Meli-              | ,                                                            |
| acufic) 574                              |                                                              |
| cenfis)                                  | - tu 20010 to                                                |
| Nr. 117a (König Benzel, Urt.). 474       | Dritte Abtheilung.                                           |
| Mr. 118 (Bolfs- n. Meisterl.), 314       | War 10 Calul                                                 |
| Rr. 1186 (Johann v. Renmart). 314        | Vom 16. Jahrh.                                               |
| Ner. 1180 (Des Tenfels Retz) . 474       | Mr. 135 (Chron. Wormatienfe) 339                             |
|                                          |                                                              |
| Rr. 119 (M. Altiwert, Spiegels           | Mr. 135h (Tiroler Ofterspiel) . 480                          |
| Abent.) 314                              | Rr. 136 (Aventin) 339                                        |
| Nr. 120 (Die Minneburg) 315              | Mr. 137 (Epift, viror, obfcur.), 341                         |
| Rr. 120b (Actermann ans Bo-              | Rr. 1376 (Klagred eines jungen                               |
| haim) 215                                | Munde)                                                       |
| heim) 315<br>Rr. 121 (Cod. Pal. 392) 316 | Mnnchs) 342<br>Nr. 138 (Seb. Münster) 342                    |
| Mr. 121 (Cod. Pal. 392) 316              | Nr. 138 (Seb. Munter) 342                                    |
| Nr. 1216 (Weimar. Papier=                | Nr. 138b (Hans Umperlin) . 342                               |
| handschr.)                               | Mr. 1380 (Cunt und der Frit). 342                            |
| 9tr. 122 (Cod. Guelferbyt.) . 316        | Dir. 139 (Nic. Dlahns) 343                                   |
|                                          | On the Official County of the                                |
| Nr. 1226 (Baseler Handschr.) . 316       | Nr. 140 (Thiiring Chronif) . 343                             |
| Rr. 123 (Abbild, von Kriegs              | Mr. 140b (Chron. Aug.) 344                                   |
| geräth) 317                              | Nr. 141 (Wolfgang Lazins) . 344                              |
| 97r 123b (Her Syfrid) 317                | Nr. 1416 (Gaspar Bruschius) . 481                            |
| gcräth)                                  | Rr. 142 (Hen. Chronit) 344                                   |
| Mt. 124 (Helifeche de 1018) . 516        |                                                              |
| Mr. 124b (Enxemplos) 754                 | Nr. 143 (Drei dan, Bolfelieder), 345                         |
| Mr. 125 (Logbuch) 318                    | Rr. 144 (Dänische Heldenlieder), 346                         |
| Rr. 125b (Wittenweilers Ring). 318       | Nr. 145 (Sebast. Franke) 348                                 |
| Rr. 126 (Spruch vom Gigennut) 319        | Mr. 146 (Martin Luther) 348                                  |
| By 19th (Towent of Don                   | Rr. 147 (Joh. Agricola) 349. 482                             |
| Mr. 126b (Torrent of Por-                | 71. 141 (30). Agricult 345. 462                              |
| tugal) 476                               | Rr. 148 (Beinr. Steinhowel) . 349                            |
| Rr. 127 (Rothe, Thuring. Chr.) 319       | Nr. 149 (Hans Sachs) . 349. 483                              |
| Nr. 1276 (Lübed. Berz. v. Faß-           | Nr. 149h (Grobianus) 351                                     |
| nachtíp.) 477                            | Rr. 1490 (Seinr. Bantaleon) . 484                            |
| Du 100 Bann n Sachlauh                   | Nr. 150 (Joh. Fischart) 352                                  |
| Mr. 128 (Gerrm. v. Cachfenh.,            | 21. 150 (30g. 8(d)art) 552                                   |
| Mohrin)                                  | Nr. 151 (Meistergesangbuch) . 354                            |
| Nr. 1286 (Leo von Rozmital) . 320        | Nr. 1516 (Joh. Thom. Freig) . 355                            |
| Rr. 129 (Sächfische Chron.) . 320        | Nr. 1510 (Lienhart Flechfel) . 484                           |
| Nr. 1296 (Abbild. 311 Floda) . 477       | Rr. 152 (Rollenhagen) 356                                    |
| Nr. 130 (Hipti) 321                      | Nr. 152 <sup>b</sup> (Nicod. Frijchtin) . 486                |
| Mt. 150 (Supil)                          | 11. 152" (Miles, Official) . 400                             |
| Mr. 130b (Niederdentscher Frei-          | Nr. 153 (Erufius, Schwäbische                                |
| danf) 321                                | Chron.) 356                                                  |
| Nr. 1300 (Michael Beheim) . 322          | Nr. 154 (Cyr. Spangenberg) 356, 486                          |
| Nr. 130d (Forts. v. Detmars              | 96r 155 (30) @coliner) 357                                   |
| filled (Chan) 200                        | Nr. 155 (Jos. Scaliger) 357<br>Nr. 156 (Jac. Ayrer) 358. 487 |
| libect. Chron.) 322                      | 21. 100 (3m. ayrr), , 000, 401                               |
| Mr. 131 (Skida Rima) 322                 | Nr. 157 (Matth. Onade) 359                                   |
| Mr. 131b (Rechten u. gew. d.             | Nr. 1576 (Samuel Riechel) . 488                              |
| Bifch. Hoffs) 322                        | 9kr. 158 (Freher) 360                                        |
| Nr. 132 (Seb. Brant) 323                 | Nr. 1586 (Mich. Cachfe, Neue                                 |
| Nr. 1326 (Joh. Geiler von Keis           | Kaiserdyr.) 361, 488                                         |
| (analysis) 200 470                       | Nr. 159 (Meldier Goldast) 362, 488                           |
| fersperg) 323. 478                       | ու. 159 (שונות) 61, 488                                      |
| ,                                        |                                                              |

| Rr. 160 (Chytraens) 362             | Mr. 168 (Sagen auf Hven) . 368          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nr. 161 (Mojderojd) . 362, 489      | Nr. 169 (Nordifche Sagen) 369           |
|                                     | 93 170 (G., Cif., 2)                    |
| Mr. 162 (Facetiae facetiarum) 363   | Nr. 170 (Englische Sage) 370            |
| Nr. 163 (Matth. Abele) 363          | Nr. 171 (Deutsche Sagen) 370, 492       |
| Nr. 163h (Martin Zeiller) 489       | Rr. 1716 (Wetterfegen) 371              |
| Nr. 164 (30h, Prätorins) 363, 490   | Nr. 1710 (Steph. Horvath) . 371         |
| Nr. 1646 (Ausgabebuch d. preuß.     | Mr. 172 (Bappen d. Stadt                |
| Rentenkammer) 491                   | Mizei 371                               |
| Dr. 165 (30h. Staricius), 363, 491  | Rr. 172b (Bildliche Darftel=            |
| Mr. 165b (Jephtha Jospe) . 364      | fungen)                                 |
| Der. 1650 (Joh. Chrift Ettner). 367 | J                                       |
| 9tr. 166 (De Koker) 367             | - A - A - A - A - A - A - A - A - A - A |
| Nr. 1666 (Rofino Lientillo) . 492   | Zengniffe über das Gedicht von          |
| Mr. 167 (garb. Beldenlieder) . 367  |                                         |
| Mr. 101 (Quite, Schoennever) . 391  | Gudrun 373                              |

## Drudfehler.

Seite 88, Zeile 21 ift die Randzahl 79 zu sehen. 161 und 177 (Bogen 11 und 12) unten "Heldensage". 180, 5 am Rande ist 162 zu löschen; Aum. 2 (Zeile 1) lies "und Anm. 3. Rib." 227, 3 am Rande ist 205 zu löschen. 234, 23 besser 212 in 213. 248, 2 sies che eine. 268, 36 ist die Randzahl 215 zu sehen. 271, 13 besser 144 in 114. 350, 11 besser 3) in b). 352, 17 streich "seite 28 am Rande ist 211 zu löschen. 503, 32 auf Spalte 2 besser 34" in 34". 511, 26 auf Spalte 1 besser 210 in 110.

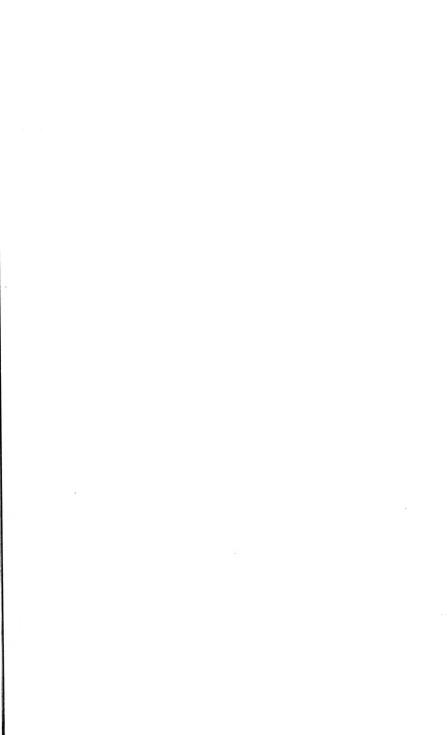

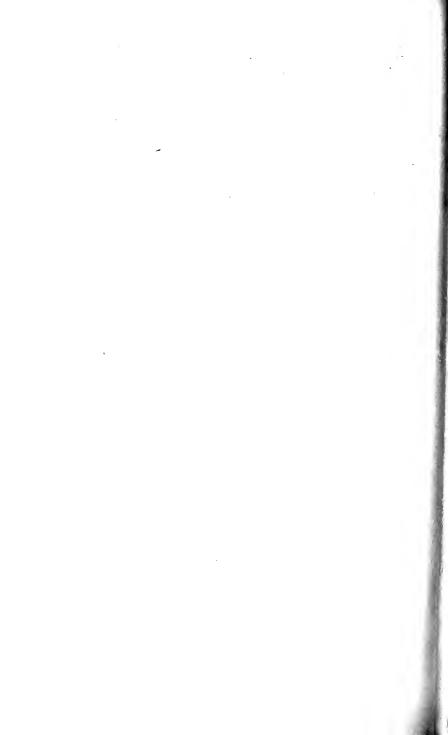

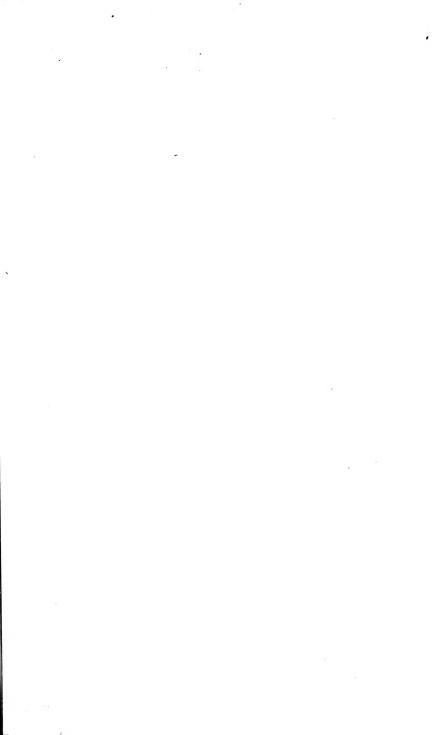

